

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + Make non-commercial use of the files We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + Maintain attribution The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + Keine automatisierten Abfragen Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

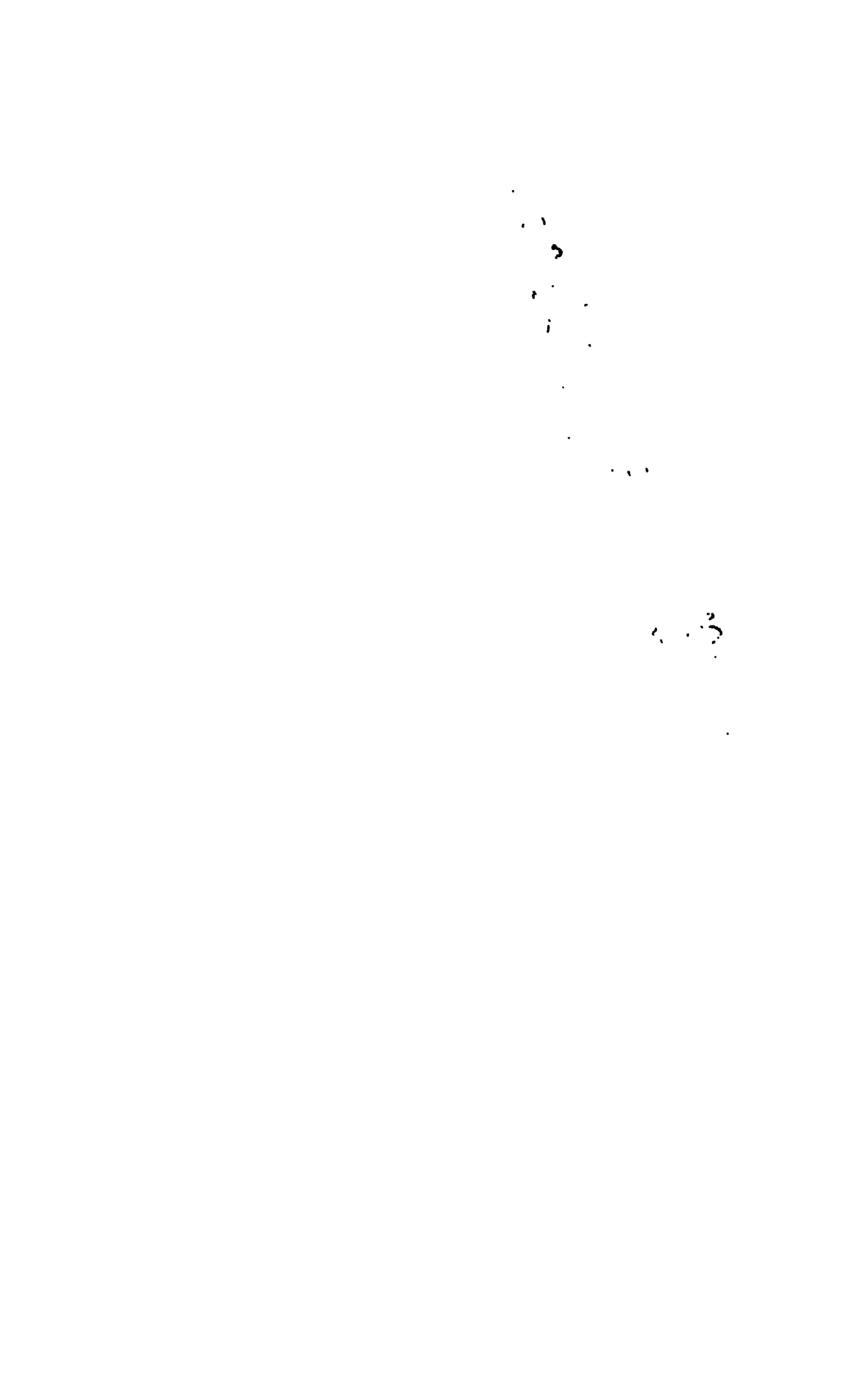



|  |  | • |
|--|--|---|
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |
|  |  |   |

# Geschichte

her

# neuern Philosophie

nad

Runo Fischer.

Jubiläumsausgabe.

Achter Band.

Begels Leben, Werke und Lehrc. I. Theil.

Beidelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung. 1901.

|   |   | • |   |  |
|---|---|---|---|--|
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
|   | - |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| • |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |
| · |   |   | • |  |
|   |   |   |   |  |
|   |   |   |   |  |

## Siegels

Leben, Werke und Sebre.

Ben

Senno Gijder.

Erfter Theil.

Men will be the second to give a providence

tie elbeig.

tread to Born tellumbooklumg.

-11.

## Siegels

Leben, Werke und Sehre.

Lon.

Runo Gifder.

Erfter Theil.

The sem Literate Section See the Section Was

tar' elbeig.

reads a floor tebudy boublung.

## Stegels

Leben, Werke und Lehre.

Bon

Runo Fifger.

Erfter Theil.

Mit bem Bilbnis bes Berfaffere in Belingravftre.

Beibelberg.

Carl Winter's Universitätsbuchhandlung.
1901.

Mae Rechte, besonders bas Recht ber Ueberfetung in frembe Sprachen, werden vorbehalten.



## Vorrede.

Hier erscheint das seit Jahren in Aussicht gestellte, von einem großen Theil der philosophischen Lesewelt ersehnte Werk über Georg Wilhelm Friedrich Hegel, das nach der Vollendung der achten und letzten Lieserung nunmehr seinen Abschluß erreicht hat. Es theilt sich in zwei, nach ihrem Umfange einander gleiche Bände mit fortslausender Seitenzahl, wie es dem Fortgange der Lieserungen entspricht.

Der erste Band enthält die Geschichte des Lebens und der Werke des Philosophen, die Entstehung und die Ansänge seiner Lehre, die Darstellung seiner beiden Hauptwerke: der Phänomenologie des Geistes und der Wissenschaft der Logik; der zweite Band umfaßt die Naturphilosophie, die Wissenschaft vom subjectiven Geiste, d. i. die Anthropologie und Psychologie, die Wissenschaft vom objectiven Geiste, d. i. die Rechtsphilosophie und die Philosophie der Weltgeschichte, endlich die Wissenschaft vom absoluten Geiste, d. i. die Aesthetik, die Religionsphilosophie und die Geschichte der Philosophie.

Wie die bedeutsamen Bücher überhaupt, so haben auch die großen philosophischen Werke und Systeme ihre eigenthümlichen Schicksale, die im Wechsel von Licht und Finsterniß bestehen. In der ersten Sälfte des neunzehnten Jahrhunderts hat sich die hegelsche Philosophie entwickelt und durch die Größe ihres Umfangs, die Einmüthigkeit ihres Systems, den methodischen, lehr= und lernbaren Gang ihrer Darstellung eine Herrschaft erlangt, die sich während eines Menschen-alters, ich nenne die Jahre 1820—1850, um es in runden Zahlen auszusprechen, in die weitesten Bildungskreise der Welt erstreckt hat.

VI Vorrede.

Dann kam der hanebüchene Materialismus der fünfziger Jahre, man zankte sich wieder einmal über die Seelensubskanz, als ob Kant nie gelebt hätte; Schopenhauer trat endlich aus dem Dickicht seiner Obscurität, die auch ein Menschenalter gewährt hatte, heraus und gewann noch vor Thorschluß die längstersehnte und verdiente Beachtung und Bewunderung der Welt; Hegel aber, wie es schien, war in die Nacht der tiessten Vergessenheit gerathen. Doch hatte Schopenhauer so beständig und so eisrig den advocatus diaboli wider ihn gespielt, daß die Welt nun begierig sein mußte, diesen verworsenen Philosophen wieder kennen zu lernen, von neuem und aufs neue, ohne alle Vorurtheile für oder wider, ohne alle Idole, gleichsam voraussetzungslos, wie die Väter der neuern Philosophie gewollt haben, daß wir uns zu den Dingen verhalten sollen.

Dieses Bedürfniß nach einer solchen Erkenntniß Hegels und seiner Lehre soll in diesem Werke befriedigt werden.

Heidelberg, den 25. April 1901.

Kuno Fischer.

Inhaltsverzeichniß.

## Erstes Buch.

## Hegels Leben und Werke.

| Erstes Cap                           | itel.  |      |      |      |    |   |   |       |
|--------------------------------------|--------|------|------|------|----|---|---|-------|
| •                                    |        |      |      |      |    |   |   | Geite |
| Herkunft und Lehrjahre               | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 3     |
| Die erste Jugendzeit in Stuttgart    | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 3     |
| 1. Elternhaus und Schule .           | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 3     |
| 2. Der Präceptor Löffler             | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 4     |
| 3. Rhetorische Uebungen              | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 5     |
| 4. Studien und Lecture. Tagebüc      | her    | •    | •    | •    | •  | • | • | 6     |
| Die akabemischen Lehrjahre in Tübing | gen    | •    | •    | •    | •  | • | • | 10    |
| 1. Studiengang. Magisterium un       | d Ca   | nbib | atur | •    | •  | • | • | 10    |
| 2. Rant und die Revolution .         | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 14    |
| 3. Freundschaften. Der politische    | Club   | •    | •    | •    | •  | • | • | 14    |
| Aweites Ca                           | pitel. |      |      |      |    |   |   |       |
| Begel als Hauslehrer in Bern .       | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 14    |
| Lebensplan und Wanberjahre.          | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 14    |
| 1. Die Hauslehrerperiode             | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 14    |
| 2. Aufenthalt in Stuttgart. Stär     | ıblin  | unb  | Şö!  | berl | in | • | • | 15    |
| 3. Die Schicksale und Zustanbe Be    | erns   | •    | •    | •    | •  | • | • | 16    |
| 4. Das Geschlecht ber Steiger .      | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 18    |
| Hegels Fortbildung in ber Schweiz    | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 20    |
| . 1. Sprace, Sitten und Politik      | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 20    |
| 2. Alpenwanderungen                  | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 21    |
| · Drittes Cap                        | itel.  |      |      |      |    |   |   |       |
| Fortsetzung. Hegels Studien in der   | 3d)W   | eiz  | •    | •    | •  | • | • | 24    |
| Die einflußreichen Zeitbegebenheiten | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 24    |
| 1. Philosophie. Fichte und Schells   | ing    | •    | •    | •    | •  | • | • | 24    |
| 2. Deutsche Dichtung. Schiller       | •      | •    | •    | •    | •  | • | • | 25    |
| 3. Das neue Weltalter                |        |      |      |      |    |   | • | 26    |

| Inhaltsv                                                   | erzeid   | hniß  | <b>.</b>   |      |            |        |      |     | IX         |
|------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|------|------------|--------|------|-----|------------|
|                                                            |          |       |            |      |            |        |      |     | Seit       |
| Philosophische Studien                                     | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 28         |
| 1. Theologische Probleme .                                 | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 28         |
| 2. Orthodoxie und Philosophi                               | le       | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 31         |
| 3. Shelling als Führer .                                   | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 32         |
| 4. Die Frage bes Monismus                                  | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 33         |
| Viertes                                                    | Cap      | pitel | l <b>.</b> |      |            |        |      |     |            |
| Das Ende des Aufenthaltes in ?                             |          | -     | -          | _    | _          | und    | S.   | ðl- |            |
| derlin. Uebersiedlung                                      | nad      | 8     | rani       | fur  | t.         | •      | •    | •   | 35         |
| Die neuen Mysterien                                        | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 35         |
| 1. Der britte im Bunde .                                   | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 35         |
| 2. Eleufis                                                 | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 37         |
| Hölberlin im Hause Gontarb                                 | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 38         |
| 1. Die Katastrophe                                         | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 38         |
| 2. Jrrfahrten und Enbe .                                   | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 40         |
| Hegel im Haufe Gogel                                       | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 41         |
| 1. Stellung                                                | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 41         |
| 2. Der verleidete Aufenthalt                               | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 42         |
| 3. Tob bes Baters. Dekonor                                 | nische   | Bag   | ze         | •    | •          | •      | •    | •   | 42         |
| 4. Zukunftsplane                                           | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 42         |
| Jünftes<br>Hegels frankfurter Studien und                  | •        | _     |            |      |            |        |      |     | 45         |
| Ola Markana Lan Canna                                      | •        | -     |            | •    | •          | •      | •    | •   | 45         |
| 1. Die Aufzeichnungen .                                    | -        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 45         |
| 2. Grundthema. Die Religie                                 |          |       |            |      | n.         | •      | •    | •   | 45         |
| Die Religionsentwicklung .                                 | - We     |       |            |      |            | •      | •    | •   | 47         |
| 1. Das Endziel                                             | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 47         |
| 2. Philosophie und Religion.                               |          |       | ·<br>·mað  |      | n.<br>Mebe | 11     | •    | •   | 48         |
| 3. Die Weltreligionen .                                    | <b>-</b> |       | , m. u. u, | ,,,, |            | •      | •    | •   | 49         |
| 4. Charakter ber driftlichen                               | Deliai   | ion   | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 51         |
| 00 Y1 1                                                    | •        |       | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 59         |
| 1 64 1                                                     |          | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 52         |
| 1. Die neue Aufgabe. 2. Die Grundidee: der absoli          |          | aift  | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 58         |
| ·                                                          |          | eth   | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 54         |
| 3. Die Gliederung des Syster<br>4. Ein politischer Entwurf | 11.20    | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 54         |
| 4. Gin politifchet Gutwutt                                 | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 01         |
| Sechstes                                                   | Ca       | pite  | l.         |      |            |        |      |     |            |
| Begel in Jena. Die ersten sechs 3                          |          | : fei | iner       | litt | erai       | ischen | 1 11 | nd  | <b>-</b> - |
| akademischen Wirksam                                       | Teit     | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 57         |
| Litterarische Wirksamkeit .                                | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 57         |
| 1. Philosophische Schriften                                | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 57         |
| 2. Eine politische Schrift .                               | •        | •     | •          | •    | •          | •      | •    | •   | 58         |
|                                                            |          |       |            |      |            |        |      |     |            |

|                         |                  |         |            |         |       |       |       | •     |     | Geite      |
|-------------------------|------------------|---------|------------|---------|-------|-------|-------|-------|-----|------------|
| Atabemische Wirts       | amkeit.          | •       | • •        | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 62         |
| 1. Vorlefungen          |                  | •       |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 62         |
| 2. Beförberung          | •                |         |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 64         |
| Jenaische Zustänbe      | •                | •       |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 65         |
| 1. Der litterar         |                  | _       |            | •       | •     | •,    | •     | •     | •   | 65         |
| 2. Immanuel             | Niethamm         | er .    | •          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 65         |
| 3. Philosophisd         | •                |         | •          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 66         |
| 4. Gefellige Rr         |                  |         |            |         | •     | •     | •     | •     | •   | 67         |
| Die Phänomenolog        | -                |         | -          |         | •     |       | •     | •     | •   | <b>6</b> 8 |
| 1. Das Werk 1           | und ber S        | treit n | nit be     | m Ber   | lege  |       | •     | •     | •   | <b>68</b>  |
| 2. Die Schlacht         | bei Jeno         | l • .   |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 69         |
| 3. Die erste D          | ifferenz zu      | oischen | Shel       | ling u  | nb {  | pegel | •     | •     | •   | 70         |
| Neue Bebensplane        |                  | • '     | -          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 71         |
| 1. Der Brief o          | ın J. H. A       | }oB     | • •        | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 71         |
| 2. Die Berufu           | ng na <b>c</b> B | amber   | <b>g</b> . | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 72         |
|                         | Obj.             |         | M          | 14.1    |       |       |       |       |     |            |
|                         | Ditu:            | entes   | Cup        | mer.    |       |       |       |       |     |            |
| Begels publiciftische 1 | und päd          | agogi   | ide g      | Birts   | ami   | eit i | im 1  | Rön   | ig- |            |
| reich Bane              | rn. Die          | : Grü   | ndun       | g fei   | nes   | Pau   | sfta  | nde   | 8.  | 74         |
| Die bamberger Ze        | itung .          | •       |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 74         |
| 1. Das Rebact           | ionsgeschä       | it .    |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 74         |
| 2. Die Weltbeg          | zebenheiter      | t.,     |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 75         |
| 3. Ein brohenb          | •                |         |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 76         |
| Der Uebergang zu        | einem ne         | uen B   | hram       | t .     | •     | •     | •     | •     | •   | 77         |
| 1. Die Zeitung          | •                |         |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 77         |
| 2. Nürnberg, L          | Altorf, Er       | langen  | •          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | <b>78</b>  |
| 3. Der neue S           | dulplan          | • •     | •          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | <b>78</b>  |
| Das Rectorat bes        | Gymnafic         | ıms in  | Nürr       | iberg   | •     | •     | •     | •     | •   | <b>79</b>  |
| 1. Berufung u           | nd Lebens        | wenbep  | untt       | •       | •     | •     | •     | •     | •   | <b>79</b>  |
| 2. Amtliche Be          | rhältnisse       | und U   | ebelstä    | inbe    | •     | •     | •     | •     | •   | 80         |
| 3. Logit, Prop          | ābeutit un       | d Rect  | oratsi     | reben   | •     | •     | •     | •     | •   | 81         |
| Die Gründung bes        | <b>Hausstar</b>  | ibes .  | •          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 85         |
| 1. Die Frage            | bes ehelich      | en Gli  | ds.        | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 85         |
| 2. Maria von            | Tucer            | •       | •          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 86         |
|                         | <b>4</b> +       | Ann M   | ·          | .1      |       |       |       |       |     |            |
|                         | Any              | tes C   | white      | 1.      |       |       |       |       |     |            |
| Alt- und Neu-Bayern     |                  |         | _          |         | -     | und   | Red   | ictio | n.  |            |
| Hegels Ze               |                  |         |            | nung    | •     | •     | •     | •     | •   | 90         |
| Bayrische Mängel        |                  | •       |            | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 90         |
| 1. Die bureaut          |                  |         | •          |         | •     | •     | •     | •     | •   | 90         |
| 2. Der Mange            |                  |         | •          | ublicit | ăt    | •     | •     | •     | •   | 91         |
| 3. Die altbapr          | ische Finst      | erniß . | •          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 93         |
| 4. Der fanatisch        |                  | smus .  | •          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 94         |
| Die bahrische Reas      |                  | • •     | •          | •       | •     | •     | •     | •     | •   | 94         |
| 1. Die Conflicte        | in ber Stu       | biencor | nmisfi     | on. Ni  | ethai | nmer  | 3 Nie | berla | ige | 94         |

|        |           |           |              |                                            | Inha         | lisve       | rzeid     | hniß.      | •         |             |            |            |       |     | XI         |
|--------|-----------|-----------|--------------|--------------------------------------------|--------------|-------------|-----------|------------|-----------|-------------|------------|------------|-------|-----|------------|
|        |           |           | <b></b>      |                                            |              | -           | •         |            | _         |             |            |            |       |     | Geite      |
|        |           | Montge    |              |                                            | _            |             |           |            |           | ıt          | •          | •          | •     | •   | 97         |
|        | 3.        | Segel &   | Zeita        | njaga                                      | uung         | und         | Pof       | fnun       | g         | •           | •          | •          | •     | •   | 97         |
|        |           |           |              | 3                                          | Neur         | ites        | Ca        | pitel      | <b>l.</b> |             |            |            |       |     |            |
| egel ( | als !     | Brofess   | or d         | er P                                       | hilo         | foph        | rie i     | in 4       | þeide     | lber        | 8 (        | 1816-      | -181  | .8) | <b>9</b> 8 |
| 9      | Drei      | Berufun   | gen          | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 98         |
|        |           | Erlange   | en.          | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 98         |
|        | •         | Berlin    | •            | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 99         |
|        |           | Heibelb   | •            | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 100        |
| 5      | Bwei      | Jahre i   | n Hei        | belbe                                      | rg           | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 101        |
|        | 1.        | Die En    | cyflop       | abie                                       | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 101        |
|        | 2.        | Vorlesu   | ngen         | unb                                        | Amis         | geno        | ffen      | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 102        |
| 2      |           | eidelberg |              | _                                          | -            |             | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 105        |
|        | 1.        | Fr. H.    | Jatob        | is W                                       | erte         | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 105        |
|        | 2.        | Die wi    | irttem       | bergi                                      | ijchen       | <b>Lan</b>  | bftän     | be         | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 107        |
| 9      | Bhilo     | sophische | Einv         | pirtu                                      | ngen         | unb         | Anfi      | änge       | ber       | <b>5</b> ğu | le         | •          | •     | •   | 116        |
|        | 1.        | Ŋrtūu     | •            | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 116        |
|        | 2.        | Hinrich   | <b>š</b> .   | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 117        |
|        | 3.        | Carové    | •            | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 118        |
|        | 4.        | Coufin    | •            | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 119        |
|        | <b>5.</b> | Daub      | •            | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 123        |
|        | 93.44     | ufung     | wa <b>i</b>  |                                            | Behn<br>erio |             | <b>-</b>  |            |           |             |            |            |       |     | 124        |
| _      |           | Rinister' | •            |                                            | _            |             | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 124        |
|        |           | Steins    |              |                                            | •            |             | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 124        |
|        |           | Altenfte  | •            |                                            |              |             | ·<br>T pt | ·<br>fle 1 |           |             | ·<br>«11   | Tingni     | inifi | PT  | 125        |
|        |           | Univerf   |              | -                                          | -            |             |           | -          |           |             | <b>9</b> 4 |            | ••••• |     | 125        |
|        |           | Das zei   |              |                                            |              | _           | . mil     |            | Juget     | -           | •          | •          | •     | •   | 127        |
| c      |           | ines Sá   |              | .pc •                                      | 91.00        | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 130        |
| •      | •         | Bilbung   | •            | •<br>• • • • • • • • • • • • • • • • • • • | •<br>•       | ··<br>·enhi |           | nte        | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 130        |
|        |           | Die Be    |              |                                            |              | ·           | wet i     | 416        | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 136        |
| ¢      |           | und Jo    | •            |                                            | _            |             | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 137        |
| •      | heßer     | uno Jo    | yumi         |                                            | Amile        | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 101        |
|        |           |           |              |                                            | Elfi         | ts (        | Lap       | itel.      |           |             |            |            |       |     |            |
|        |           | rtsamte   |              |                                            |              |             | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 138        |
| 3      |           | mische u  |              |                                            | • •          |             | fam!      | leit       | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 138        |
|        |           | Die An    | _            |                                            | olger        | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 138        |
|        | _         | Die An    |              |                                            | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 140        |
|        |           | Die Bo    |              | •                                          | •            | • •         | •         | •          |           | •           | •          | •          | •     | •   | 142        |
|        | 4.        | Der Go    | ing be       | r B                                        | orlefu       | ngen        | unb       | bie        | Einf      | ühru        | ng         | neuer      | •     | •   | 145        |
| E      | Spften    | a und E   | dule         | •                                          | •            | •           | •         | •          | •         | •           | •          | •          | •     | •   | 146        |
|        | 1.        | Repetito  | rien         | unb                                        | Conve        | erfate      | rien.     | . 8        | ennir     | ıg          | •          | •          | •     | •   | 146        |
|        | 2.        | Der gef   | <b>didts</b> | philo                                      | jophi        | ide         | Char      | atter      | r bes     | <b>S</b> bf | tem        | <b>s</b> . | •     | •   | 148        |

### Inhaltsverzeichniß.

| 3. Marheinete, Gans, Henning, A     | B <del>i</del> đel | let Ko | otha         | ያት ጽብ      | Mer    | Mer   | her  | Seite<br>149 |
|-------------------------------------|--------------------|--------|--------------|------------|--------|-------|------|--------------|
| 4. Baite, Strauß, Bruno Bauer       |                    |        | •            | -          | •      |       |      | 140          |
| Sinrichs und Gabler                 | ·, •               | €0. €  | 240411       | uilli,     | oco    |       | mo,  | 151          |
|                                     | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    |              |
|                                     | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 159          |
| 1. Die heidelberger Freunde .       | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 153          |
| 2. Anonyme Feinde                   |                    |        | •            | •          | •      | •     | •    | 154          |
| 3. Ein philosophischer Gegner: C    |                    |        | •            | •          | •      | •     | •    | 155          |
| 4. Goethe und Hegel                 | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 158          |
| 5. Heiberg                          |                    |        |              | •          | •      | •     | •    | 160          |
| Die Prüsungscommission und der ph   | jilojo             | phila  | e Gh         | mna        | jialui | nterr | icht | 161          |
| Bwölftes C                          | [apil              | el.    |              |            |        |       |      |              |
| Segels Ferienreisen nach Bruffel, W | dien               | und    | Pat          | ris        | •      | •     | •    | 163          |
| Ausslüge nach Rügen und Dresben     | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 163          |
| Die Reise in die Niederlande .      | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 163          |
| 1. G. van Ghert                     | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 163          |
| 2. Die Fahrt nach Bruffel und !     | die A              | lüdteh | r            | •          | •      | •     | •    | 165          |
| Die Reise nach Wien                 | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 168          |
| 1. Der Aufenthalt in Wien. Di       | e ita              | Lienis | de D         | per        | •      | •     | •    | 168          |
| 2. Die Rudreise. Dresben .          |                    | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 169          |
| Hegels Berhaltniß zu Coufin unb R   |                    | nach ! | <u>Baris</u> | <b>3</b> . | •      | •     | •    | 170          |
| 1. Coufins Aufenthalt in Berlin     |                    | •      | •            |            | •      | •     | •    | 170          |
|                                     | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 173          |
| 3. Die Rückehr                      |                    |        |              | _          |        | •     | •    | 174          |
| Der lette Aufenthalt in Weimar .    | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 175          |
| <b>D</b> reizehutes                 | Can                | itel.  |              |            |        |       |      |              |
| Auf der Sohe seiner Wirtsamkeit .   | · ····             | -      |              |            |        |       |      | 176          |
| Die letten fünf Jahre               | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 176          |
| 1. Die Geburtstagsfeier             |                    |        |              |            | •      | •     | •    | 176          |
|                                     |                    |        |              | •          | •      | •     | •    | 177          |
| 2. Die Jahrbücher für wissenschaft  |                    |        |              | •          | •      | •     | •    | 181          |
| 3. Hegels Wirksamkeit in ben Ja     | •                  | •      | •            |            |        | •     | •    |              |
| 4. Göschels Aphorismen              |                    |        |              |            |        |       | •    | 183          |
| 5. Berbächtigungen und Anfeindu     | •                  | -      |              | •          |        | •     | •    | 185          |
| 6. Eine "schäbige Polemit".         |                    |        |              |            | . •    | •     | •    | 187          |
| 7. Ludwig Feuerbach                 |                    |        | •            | •          | •      | •     | •    | 188          |
| Das Ende der Wirksamkeit und des    | rede               | ns     | •            | •          | •      | •     | •    | 191          |
| 1. Das Rectorat                     | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 191          |
| 2. Die Julirevolution               | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 193          |
| 3. Die englische Reformbill .       | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 194          |
| 4. Die Choleraepidemie. Der Bri     | ief ar             | ı Ş. ? | Beer.        | D          | 15 S   | hreib | en   |              |
|                                     | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 197          |
| 5. Tob und Begräbniß                | •                  | •      | •            | •          | •      | •     | •    | 199          |

| Jr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | haltsv                                                                                                  | erzeid                                                         | hniß.                                       |                             |                              |             |          |              |          | XIII                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------|
| Vier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | zehnte                                                                                                  | s C                                                            | apit                                        | el.                         |                              |             |          |              |          | Geite                                                       |
| Degels Berte und beren Ge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | famm                                                                                                    | tané                                                           | Baab                                        | £                           |                              | •           |          |              |          | 201                                                         |
| Die von Begel selbst herai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                                                                                                       |                                                                |                                             |                             | •                            | •           | •        | •            | •        | 201                                                         |
| 1. Jena                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | •                                                              | •                                           | •                           | •                            | •           | •        | •            | •        | 201                                                         |
| 2. Nürnberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | •                                                                                                       | •                                                              |                                             | •                           | •                            | •           | •        | •            | •        | 203                                                         |
| 3. Heibelberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                         | •                                                              | •                                           | •                           | •                            | •           | •        | •            | •        | 203                                                         |
| 4. Berlin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | •                                                                                                       | •                                                              | •                                           | •                           | •                            | •           | •        |              | •        | 204                                                         |
| Die Gesammtausgabe .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | •                                                                                                       | •                                                              | •                                           | •                           | •                            | •           | •        | •            | •        | 205                                                         |
| 1. Die Aufgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •                                                                                                       | •                                                              | •                                           | •                           | •                            | •           | •        |              | •        | 205                                                         |
| 2. Die Herausgeber un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | b bie ?                                                                                                 | Ausa                                                           | abe                                         | •                           | •                            | •           |          | •            | •        | 205                                                         |
| Die Quellen gur Ausgabe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                         | •                                                              |                                             | •                           | •                            | •           | •        |              | •        | 207                                                         |
| 1. Die Philosophie ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | -                                                              |                                             | •                           |                              | •           | •        | •            | •        | 207                                                         |
| 2. Die Aefthetit ober \$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - •                                                                                                     | •                                                              | bbie                                        | •                           | •                            |             | •        | •            |          | 208                                                         |
| 3. Die Philosophie ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | • • •                                                                                                   | •                                                              | •                                           | •                           | •                            | •           | •        | •            | •        | 211                                                         |
| 4. Die Geschichte ber A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                       |                                                                | •                                           | •                           | •                            | •           | •        | •            | •        | 212                                                         |
| Begel auf bem Ratheber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | •                                                                                                       | -                                                              | •                                           | •                           | •                            | •           | •        |              | •        | 214                                                         |
| 1. Die Personlichkeit .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •                                                                                                       | •                                                              | •                                           | •                           | •                            | •           | •        | •            | •        | 214                                                         |
| 2. Der Rathebervortrag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                         | •                                                              | •                                           | •                           | •                            | •           | •        | •            | ٠.       | 215                                                         |
| . Øt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | weites<br>gels                                                                                          | 8                                                              | e h r                                       | e.                          |                              |             |          |              |          |                                                             |
| Hegels Ausgangspunkte un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gels<br>eftes                                                                                           | Lap<br>Cap                                                     | e h r<br>itel.                              |                             | : II                         | ee .        | der      | <b>B</b> e   | lt•      |                                                             |
| Hegels Ausgangspunkte un<br>entwicklung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gels<br>irftes<br>d Au                                                                                  | Lap<br>Cap                                                     | e h r<br>itel.                              |                             | 30                           | ee .        | der      | <b>2</b> 30c | lt=      | 219                                                         |
| Segels Ausgangspunkte un<br>entwicklung<br>Monismus und Ibentitäts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | gels<br>eftes<br>d Au<br>lehre                                                                          | Lap<br>Fgab                                                    | e h r<br>itel.<br>en.                       | Die                         | •                            | •           | •        | <b>2</b> 800 | lt=<br>· | 219                                                         |
| Segels Ausgangspunkte un<br>entwicklung<br>Monismus und Ibentitäts<br>1. Die englische Entwick                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | gels<br>eftes<br>d Au<br>lehre<br>flungsl                                                               | Lap<br>fgab<br>:<br>:<br>:ehre.                                | e h r<br>itel.<br>en.                       | Die                         | •                            | •           | •        | <b>23</b> 0  | (t=      | 219<br>219                                                  |
| Segels Ausgangspunkte un<br>entwicklung<br>Monismus und Ibentitäts<br>1. Die englische Entwick<br>2. Der beutsche Darwin                                                                                                                                                                                                                                                                                 | gels<br>eftes<br>dehre<br>flungsl                                                                       | Lap<br>fgab<br>:<br>:<br>:<br>:ehre.                           | ehr<br>itel.<br>en.<br>De                   | Die<br>·<br>·               | arwii                        | ism         | us       | <b>23</b> 0  | (t=      | 219<br>219<br>220                                           |
| Segels Ausgangspunkte un<br>entwicklung<br>Monismus und Ibentitäts<br>1. Die englische Entwick<br>2. Der beutsche Darwin<br>3. Zoologische Philosop                                                                                                                                                                                                                                                      | gels  rfies  defre  flungsl  rismus  hie uni                                                            | Cap<br>fgab<br>:<br>ehre.                                      | ehr<br>itel.<br>en.<br>De                   | Die<br>·<br>·<br>·<br>hifch | arwii                        | iśm<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219<br>219<br>220<br>220                                    |
| Segels Ausgangspunkte un<br>entwicklung<br>Monismus und Ibentitäts<br>1. Die englische Entwick<br>2. Der deutsche Darwin<br>3. Zoologische Philosop<br>4. Die philosophische E                                                                                                                                                                                                                           | gels  rftes  defre  flungsl  rismus  hie unt                                                            | Cap<br>fgab<br>:<br>ehre.<br>o phi<br>ungs                     | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop          | Die<br>·<br>·<br>·<br>hifch | arwii                        | iśm<br>olog | us       | •            | •        | 219<br>219<br>220<br>220<br>221                             |
| Segels Ausgangspunkte un<br>entwicklung<br>Monismus und Ibentitäts<br>1. Die englische Entwick<br>2. Der beutsche Darwin<br>3. Zoologische Philosop<br>4. Die philosophische Entwick                                                                                                                                                                                                                     | gels  rftes  defre  flungsl  nismus  hie unl  ntwickl                                                   | Cap<br>fgab<br>:<br>ehre.<br>phi<br>ungs                       | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die<br>·<br>·<br>·<br>hifch | arwii                        | iśm<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219<br>219<br>220<br>220<br>221<br>222                      |
| Degels Ausgangspunkte un<br>entwicklung<br>Monismus und Ibentitäts<br>1. Die englische Entwick<br>2. Der beutsche Darwin<br>3. Zoologische Philosop<br>4. Die philosophische E<br>5. Die kantische Entwick<br>6. Die sichtesche Entwick                                                                                                                                                                  | gels  rfies  defre  flungsl  nismus  hie unl  ntwickl  flungsl                                          | Cap<br>fgab<br>:<br>ehre.<br>o phi<br>ungs<br>iehre            | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die<br>·<br>·<br>·<br>hifch | arwii                        | iśm<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219<br>219<br>220<br>220<br>221<br>222<br>223               |
| Degels Ausgangspunkte un<br>entwicklung<br>Monismus und Ibentitäts<br>1. Die englische Entwick<br>2. Der beutsche Darwin<br>3. Zoologische Philosop<br>4. Die philosophische E<br>5. Die kantische Entwick<br>6. Die sichtesche Entwick<br>7. Die schlingsche Ent                                                                                                                                        | gels  ries  dehre  flungsl  ismus  hie unl  intwickl  flungsl  flungsl  micklungsl                      | Cap<br>fgab<br>:<br>ehre.<br>o phi<br>ungs<br>iehre            | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die<br>r Di<br>hisch<br>vor | arwii                        | iśm<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219<br>219<br>220<br>220<br>221<br>222<br>223<br>224        |
| Degels Ausgangspunkte un entwicklung Monismus und Identitäts  1. Die englische Entwick 2. Der deutsche Darwin 3. Zoologische Philosop 4. Die philosophische Entwick 5. Die kantische Entwick 6. Die sichtesche Entwick 7. Die schellingsche Ent                                                                                                                                                          | gels  ries  dehre  flungsl  ismus  hie unl  intwickl  flungsl  flungsl  micklungsl                      | Cap<br>fgab<br>:<br>ehre.<br>o phi<br>ungs<br>iehre            | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die<br>r Di<br>hisch<br>vor | arwii<br>30.<br><b>R</b> an  | iśm<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219<br>219<br>220<br>220<br>221<br>222<br>223<br>224<br>225 |
| Degels Ausgangspunkte un entwicklung Monismus und Identitäts  1. Die englische Entwick  2. Der deutsche Darwin  3. Zoologische Philosoph  4. Die philosophische Entwick  5. Die kantische Entwick  6. Die sichtesche Entwick  7. Die schellingsche Ent  Das absolute Identitätsspi  1. Der Durchbruch                                                                                                    | gels  ries  depre  flungsl  ismus  hie unl  intwickl  flungsl  flungsl  wicklun  tem                    | Cap<br>fgab<br>:<br>ehre.<br>o phi<br>ungs<br>iehre            | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die<br>r Di<br>hifch<br>vor | arwii<br>2 Zo<br><b>R</b> an | ism<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219 219 220 220 221 222 223 224 225                         |
| Degels Ausgangspunkte un entwicklung Monismus und Identitäts  1. Die englische Entwick 2. Der deutsche Darwin 3. Zoologische Philosoph 4. Die philosophische Entwick 5. Die kantische Entwick 6. Die sichtesche Entwick 7. Die schellingsche Ent Das absolute Identitätssps  1. Der Durchbruch 2. Der Stufengang ber                                                                                     | gels  ries  dehre  flungsl  ismus  hie und  intwickl  flungsl  flungsl  micklun  tem  Welt              | Cap<br>fgab<br>:<br>ehre.<br>o phi<br>ungs<br>iehre            | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die<br>r Di<br>hisch<br>vor | arwii<br>2 Zo<br><b>R</b> an | ism<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219 219 220 220 221 222 223 224 225 225 226                 |
| Degels Ausgangspunkte un entwicklung Monismus und Ibentitäts  1. Die englische Entwick  2. Der deutsche Darwin  3. Zoologische Philosop  4. Die philosophische Entwick  5. Die kantische Entwick  6. Die sichtesche Entwick  7. Die schellingsche Ent  Das absolute Ibentitätssps  1. Der Durchbruch  2. Der Stusengang ber  3. Schelling und Spine                                                      | gels  ries  depre  flungsl  ismus  hie unl  intwickl  flungsl  flungsl  wicklun  tem  Welt              | Cap<br>fgab<br>ehre.<br>ehre<br>ehre                           | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die                         | . 30<br>Ran                  | ism<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219 219 220 220 221 222 223 224 225 226 227                 |
| Degels Ausgangspunkte un entwicklung Monismus und Identitäts  1. Die englische Entwick  2. Der deutsche Darwin  3. Zoologische Philosoph  4. Die philosophische Entwich  5. Die kantische Entwich  6. Die sichtesche Entwich  7. Die schellingsche Ent  Das absolute Identitätssch  1. Der Durchbruch  2. Der Stufengang der  3. Schelling und Spince  4. Die neuen Ausgaben                             | gels  ries  depre  flungsl  ismus  hie unl  intwickl  flungsl  flungsl  wicklun  tem  Welt  za          | Cap<br>fgab<br>ehre.<br>ehre<br>ehre                           | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die<br>r Di<br>hisch<br>vor | arwin<br>2 Zo<br>Ran         | ism<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219 219 220 220 221 222 223 224 225 226 227 228             |
| Degels Ausgangspunkte un entwicklung Monismus und Identitäts 1. Die englische Entwick 2. Der deutsche Darwin 3. Zoologische Philosophische Entwick 4. Die philosophische Entwick 6. Die stantische Entwick 7. Die schellingsche Ent Vas absolute Identitätsspis 1. Der Durchbruch 2. Der Stufengang der 3. Schelling und Spinc 4. Die neuen Ausgaben 5. Der Weg zur Wahr                                 | gels  ries  dene  lehre flungsl nismus hie und intwickl flungsl flungsl wicklun tem  Welt 3a heit       | Cap<br>fgab<br>                                                | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die                         | . 30<br>Ran                  | ism<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219 219 220 220 221 222 223 224 225 226 227                 |
| Degels Ausgangspunkte un entwicklung Monismus und Identitäts 1. Die englische Entwick 2. Der deutsche Darwin 3. Zoologische Philosophische Entwick 5. Die kantische Entwick 6. Die sichtesche Entwick 7. Die schlingsche Ent Das absolute Identitätsspf 1. Der Durchbruch 2. Der Stufengang der 3. Schelling und Spince 4. Die neuen Ausgaben 5. Der Weg zur Wahr                                        | gels  ries  dene lehre flungsl nismus hie und intwickl flungsl flungsl wicklun tem  Welt 3a heit        | Cap<br>fgab<br>                                                | ehr<br>itel.<br>en.<br>De<br>lojop<br>lehre | Die                         | . 30<br>Ran                  | ism<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230             |
| Segels Ausgangspunkte un entwicklung Wonismus und Identitäts 1. Die englische Entwick 2. Der deutsche Darwin 3. Zoologische Philosophische Entwick 5. Die kantische Entwick 6. Die sichtesche Entwick 7. Die schellingsche Ent Das absolute Identitätssps 1. Der Durchbruch 2. Der Stufengang der 3. Schelling und Spince 4. Die neuen Ausgaben 5. Der Weg zur Wahr  Bunde mit Schellis                  | gels  ries  dene  lehre flungsl nismus hie unl ntwicklungsl flungsl wicklun tem  Welt ja heit teites ng | Cap<br>fsab<br>: ehre.<br>: o phi<br>ungs!<br>: ehre<br>igslet | ehr<br>itel.<br>De<br>losop<br>lehre        | Die                         | . 30<br>Ran                  | ism<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219 219 220 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230         |
| Segels Ausgangspunkte un entwicklung Monismus und Identitäts 1. Die englische Entwick 2. Der deutsche Darwin 3. Zoologische Philosoph 4. Die philosophische Entwick 5. Die kantische Entwick 6. Die sichtesche Entwick 7. Die schellingsche Ent Das absolute Identitätssch 1. Der Durchbruch 2. Der Stusengang der 3. Schelling und Spince 4. Die neuen Ausgaben 5. Der Weg zur Wahr  Bunde mit Schellis | gels  ries  dene flungsl nismus hie unl ntwicklun flungsl wicklun tem  Welt za heit teites              | Cap<br>fsab<br>: ehre.<br>: o phi<br>ungs!<br>: ehre<br>igslet | ehr<br>itel.<br>De<br>losop<br>lehre        | Die                         | . 30<br>Ran                  | ism<br>olog | us<br>ie | •            | •        | 219 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Seit</b> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 2. Die philosophische Differenz zwischen Fichte und Schell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <u> </u>    |
| 3. Die philosophische Differenz zwischen Schelling und He                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | egel . 242  |
| Drittes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Segels Auffähr im fritischen Journal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 248         |
| Philosophie und Unphilosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24          |
| T ONLY STATE OF THE STATE OF TH | 24          |
| 2. Der gemeine Menschenverstand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 040         |
| 3. Der neueste Stepticismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | OF          |
| Glauben und Wissen. Die Reslexionsphilosophien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 25          |
| 1. Die kantische Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 256         |
| 2. Die jacobische Philosophie. Schleiermacher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Orc         |
| 3. Die sichtesche Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 26          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 200         |
| Viertes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Fortsehung. Die wiffenschaftlichen Behandlungsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | des         |
| Raturrechts                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 270         |
| Die empirische Behanblungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 271         |
| 1. Die Hypothesen vom Naturzustande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 271         |
| 2. Die praktischen Zwecke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 272         |
| 3. Die untheoretische Prazis und die unpraktische Theorie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | e . 275     |
| Die restectirte Behandlungsart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 278         |
| 1. Die große Seite ber kantisch-fichteschen Philosophie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 278         |
| 2. Die Unfittlichkeit der kantischen Sittenlehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 274         |
| 3. Der sichtesche Rechtszwang. Strafe und Ephorat .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 276         |
| Die absolute Sittlickkeit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 278         |
| 1. Das Volk und die Bölker. Der sittliche Organismus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 278         |
| 2. Die fittliche Gesundheit und ber Arieg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 280         |
| 3. Die Organisirung der Stände und Individuen .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 280         |
| 4. Tragobie und Romöbie. Die Zonen bes Sittlichen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 284         |
| 5. Naturrecht, Moral und positive Rechtswissenschaft .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 286         |
| Allustra Manital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Fünftes Capitel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |
| Die Phänomenologie des Geistes. Vorrede, Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
| Eintheilung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 289         |
| Vorrede. Die Aufgabe der neuen Lehre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 289         |
| 1. Die Form der Wissenschaft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 289         |
| 2. Die Substanz als Subject. Das Princip als Resultat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             |
| 3. Die Leiter. Die Entwicklung bes Wiffens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 294         |
| 4. Vorurtheile und Selbstäuschung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 294         |
| Einleitung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 290         |
| 1. Das Erkenntnißvermögen als Werkzeug und Medium                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 296         |
| 2. Die falsche Grunblage des Zweifels. Das erscheinende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | - ·         |
| 3. Die Methobe ber Ausführung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 300         |
| Der Stufengang des Bewußtseins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 304         |
| 1. Die Hauptstufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 304         |

|     | Inhaltsverzeichniß.                              |        |          |          |      | XV    |
|-----|--------------------------------------------------|--------|----------|----------|------|-------|
|     |                                                  |        |          |          |      | Seite |
|     | 2. Die triadische Ordnung                        | •      |          | •        | •    | 305   |
|     | 3. Die Grenzen                                   | •      | • •      | •        | •    | 305   |
|     | Sechstes Capitel.                                |        |          |          |      |       |
| Das | gegenständliche Bewußtsein                       | •      |          | •        | •    | 306   |
|     | Die finnliche Gewißheit                          | •      |          | •        | •    | 306   |
|     | · 1. Die objectivste, reichste und concreteste L | Bahrhe | it .     | •        | •    | 306   |
|     | 2. Die subjectivste, armste und abstracteste     | Wahr   | heit .   | •        | •    | 306   |
|     | 3. Das Aussprechen und das Aufzeigen .           | •      | • •      | •        | •    | 308   |
|     | Das wahrnehmenbe Bewußtsein                      | •      |          | •        | •    | 309   |
|     | 1. Das Ding und bie Eigenschaften .              | •      | • •      | •        | •    | 809   |
|     | 2. Das Aufheben und Aufgehobensein .             | •      | • •      | •        | •    | 310   |
|     | 3. Das Thema und Problem ber Wahrnehm            | ung:   | bie Eir  | theit    | bes  |       |
|     | Dinges und die Bielheit ber Eigenfcaf            | ten.   | Die T    | äujoi    | gnu  | 311   |
|     | 4. Die Bielheit ber Dinge und Eigenschaften      |        |          |          | _    |       |
|     | Sophistereien ber Wahrnehmung .                  | •      |          | •        | •    | 313   |
|     | Das Reich bes Berftanbes                         | •      |          | •        | •    | 314   |
|     | 1. Araft und Neußerung. Das Spiel ber            | Aräfie |          | •        | •    | 314   |
|     | 2. Das Innere und die Erscheinung                | •      |          | •        | •    | 316   |
|     | 3. Das Innere als Gefet. Das Reich ber           |        | e .      | •        | •    | 317   |
|     | 4. Ericeinung, Gefet unb Rraft                   | •      |          |          | •    | 318   |
|     | 5. Die Thätigkeit bes Erklarens                  | •      |          | •        | •    | 320   |
|     | 6. Uebergang zum Selbstbewußtsein .              | •      | • •      | •        | •    | 320   |
|     | Siebentes Capitel.                               |        |          |          |      |       |
| Das |                                                  | •      |          |          | _    | 321   |
|     | Das Gelbstbewußtsein und sein Object .           | •      |          | •        | •    | 321   |
|     | 1. Bergleichung mit bem gegenständlichen B       | emukti | ein .    | •        |      | 321   |
|     | 2. Das Selbstbewußtsein als Begierbe .           |        |          | •        | •    | 323   |
|     | 3. Die Objecte als lebenbige Dinge .             | •      |          | •        | •    | 323   |
|     | Herricaft und Anechtschaft                       | •      |          | •        | •    | 324   |
|     | 1. Die Berdoppelung bes Selbstbewußtseins        |        | •        |          | •    | 324   |
|     | 2. Der Rampf auf Beben unb Tob. Die A            |        | tráit    | •        | •    | 325   |
|     | 3. Herr und Knecht. Gehorsam und Dienst.         | •      | •        | Milh:    |      | 327   |
|     | 4. Die Abhängigkeit bes Herrn und die Unabl      |        |          |          | _    | 328   |
|     | 5. Die Befreiung bes Dentens                     | ,y.    | icii ocx | , 001101 | .y.v | 329   |
|     | Die Freiheit bes Selbstbewußtseins               | •      | •        | •        | •    | 329   |
|     | 1. Stoicismus                                    | •      | •        | •        | •    | 329   |
|     | 2. Stepticismus                                  | •      | •        | •        | •    | 330   |
|     | 3. Das ungladliche Bewußtsein                    | •      | •        | •        | •    | 332   |
|     | o. Dus ungruntige Dewngrifein                    | •      | •        | •        | •    | 994   |
|     | Achtes Capitel.                                  |        |          |          |      |       |
| Das | Bernunftbewuftsein. A. Die beobachtent           | e Be   | rnun     | H.       | •    | 338   |
|     | Thema und Aufgabe                                |        | •        | •        | •    | 338   |

.

|                                        |                |          |           |                 | •       | Geite |
|----------------------------------------|----------------|----------|-----------|-----------------|---------|-------|
| Die beobachtenbe Bernunft              | •              | •        | • •       | •               |         | 339   |
| 1. Der Standpunkt des Idealismu        | 8              | •        |           | •               |         | 339   |
| 2. Das künstliche und natürliche S     | spstem         | ber      | _         | Gefe            | k und   |       |
| Experiment                             | • '<br>Sm • #1 | •<br>6 : | <br>      | e<br>eYese e be | • •     | 340   |
| 3. Die organische Natur und ber        | •              | oegri    | ill. (ser | ermede          | er unv  |       |
| Schelling)                             |                | •        | • •       | •               | • •     | 342   |
| 4. Logische und psychologische Gese    | -              | •        | •         | •               | • •     | 346   |
| 5. Physiognomik und Schädellehre       | •              | •        | • •       | •               | • •     | 348   |
| Meuntes Ca                             | pitel.         | ,        |           |                 |         |       |
| Das Bernunftbewußtsein. B. Die the     | •              |          | •         | und             | ) das   |       |
| Reich der in sich befriedigte          | en J           | ndit     | oiduen    | •               | • •     | 353   |
| Rücklick und Vorblick                  | •              | •        | • •       | •               | • •     | 353   |
| Die thätige Vernunft                   |                |          | • •       | •               | • •     | 355   |
| 1. Die Lust und die Rothwendigke       |                |          | •         | •               | • •     | 355   |
| 2. Das Gefet bes Herzens und be        |                |          |           | tigend          | ünkels  |       |
| 3. Die Tugend und der Weltlauf         |                |          |           | •               | • •     | 361   |
| Das Reich der in sich befriedigten In  | dividu         | en       | • •       | •               | • •     | 363   |
| 1. Das geistige Thierreich .           | •              | •        | •         | •               | • •     | 363   |
| 2. Die gesetzgebende Vernunft.         | •              | •        | • •       | •               | • •     | 368   |
| 3. Die gesethrüfenbe Bernunft          | •              | •        | • •       | •               | •       | 369   |
| Behntes Cap                            |                |          |           |                 |         |       |
| Der Seift. A. Das Reich der Sittlichke |                |          |           |                 | stand   |       |
| Das Gemeinwesen. Das göttliche unb     | men            | follic   | he Gesei  | 3 .             |         | 371   |
| 1. Familie und Staat                   | •              | •        | • •       | •               | • •     | 871   |
| 2. Mann und Frau, Eltern und k         | tinber         | , ងរ     | ruber ur  | id Sc           | wester  |       |
| 3. Der tragische Conflict. Die Sch     | huld 1         | unb      | bas Sch   | icfal           |         | 375   |
| Der Rechtszustand                      | •              | •        | •         | •               |         | 378   |
| 1. Der Uebergang                       | •              | •        | • •       | •               |         | 378   |
| 2. Die Personen                        | •              | •        |           | •               |         | 379   |
| 3. Der Herr der Welt                   | •              | •        |           | •               | •       | 379   |
| 4. Die Frau im Rechtszustande          | •              | •        | • •       | •               | • •     | 380   |
| Elftes Cap                             | itel.          |          |           |                 |         |       |
| Der Geift. B. Der fich entfremdete und | der der        | fei      | ner fel   | bst g           | ewisse  |       |
| Geist                                  | •              | •        | • •       | •               |         | 381   |
| Die Welt des fich entfrembeten Geifte  | 8              | •        | • •       | •               | • •     | 381   |
| 1. Das Reich ber Bilbung .             | •              | •        | •         | •               |         | 381   |
| 2. Staatsmacht und Reichthum. D        | as ede         | lmü      | hige unl  | das i           | nieber- | )     |
| trächtige Bewußtsein                   | •              | •        | • •       | •               | • •     | 382   |
| 3. Das zerreißenbe und bas zerri       | sene           | Bew      | ußtsein.  | (Rai            | meau's  | }     |
| Neffe)                                 | •              | •        | • •       | •               |         | 385   |
| 4. Das glaubende Bewußtsein .          | •              | •        | •         | •               |         | 389   |
| 5. Die Aufflärung                      |                | •        |           | •               | •       | 391   |

|                 |                | Inhaltsi                                          | p <b>erzeic</b> jn | iß.            |       |            |        |          | XVII  |  |
|-----------------|----------------|---------------------------------------------------|--------------------|----------------|-------|------------|--------|----------|-------|--|
|                 |                |                                                   |                    |                |       |            | •      | •        | Seite |  |
| Die akins       | ute Freiheit 1 | unh her 4                                         | Sátrodon           |                | -     | _          | _      | _        | · 398 |  |
|                 | Gleichheit u   |                                                   | •                  |                | •     | •          | •      | •        | 398   |  |
|                 | Faction und    |                                                   | •                  | ••             |       | •          | •      | •        | 399   |  |
|                 |                |                                                   |                    |                | •     | •          | •      | •        | 400   |  |
|                 | recen und To   |                                                   | • • •              |                |       | •          | •      | •        |       |  |
|                 | felbst gewiss  |                                                   |                    | •              |       | •          | •      | •        | 402   |  |
|                 | moralische V   | • •                                               | _                  |                |       | •          | •      | •        | 402   |  |
|                 | Berftellung    |                                                   |                    |                |       |            | •      | • •      | 405   |  |
| 3. Das          | Bewissen, bie  | c schöne S                                        | eele. Do           | is Edje        | und   | eine       | Ver    | zeihung  | 407   |  |
|                 |                | Bwölfte:                                          | s Capi             | tel.           |       |            |        |          |       |  |
| Die Religion 1  | and das ab     | solute L                                          | Biffen             | •              | •     | •          | •      | •        | 413   |  |
| Wefen und       | b Stufen ber   | Religion.                                         | . Die              | natürl         | ice R | eligi      | on     |          | 413   |  |
| 1. Reli         | igionsftufen u | ind Religi                                        | ionsgesd           | hichte         | •     | •          | •      |          | 414   |  |
| 2. Inb          | ische und ägt  | ptische R                                         | eligion            | •              | •     | •          | •      |          | 414   |  |
|                 | religion .     | , , , ,                                           | •                  |                | •     | •          | •      |          | 415   |  |
| _ •             | Rultus. Da     |                                                   |                    |                |       | •          | •      |          | 417   |  |
|                 | lebenbige R    | · ·                                               | •                  |                |       | •          | •      |          | 418   |  |
|                 | geiftige Rur   | •                                                 |                    |                | •     | •          | •      | •        | 419   |  |
|                 | are Religion   |                                                   |                    |                |       |            |        |          | 423   |  |
| ••-             | Untergang b    |                                                   |                    |                |       |            | •      |          | 423   |  |
|                 | Menschwerdu    | •                                                 | •                  |                |       | •          | •      | •        | 425   |  |
|                 | Gemeinbe       | _                                                 |                    |                | •     | •          | •      | •        | 426   |  |
|                 | ute Wiffen     |                                                   |                    |                | •     | •          | •      | • •      | 429   |  |
| •               | • • •          |                                                   |                    | •              | •     | •          | •      | • •      | 429   |  |
|                 | igion nnd Wi   |                                                   |                    | @ h. ld a      |       | 97.6       | :{_}}_ | <br>whia |       |  |
| <b>2. 399</b> 0 | nomenologie    | uno zogu                                          | i. Was             | Odlie          | m der | <b>\$9</b> | ttolo  | phie.    | 431   |  |
|                 | <b>亚</b>       | lreizehnt                                         | es Cap             | pitel.         |       |            |        |          |       |  |
| Der Gegenstand  | d und die g    | Methode                                           | der L              | ogit           | •     | •          | •      |          | 433   |  |
| Der Gegen       | istand ber Lo  | gif .                                             |                    | •              | •     | •          | •      |          | 433   |  |
| 1. Die          | Werte .        | • •                                               |                    | •              | •     | •          | •      |          | 433   |  |
|                 | gabe und Th    |                                                   |                    | •              |       | •          | •      |          | 434   |  |
|                 | leitung .      |                                                   |                    | •              | •     | •          | •      |          | 435   |  |
|                 | obe            |                                                   |                    | •              | •     | •          | •      |          | 439   |  |
| _ ·             | Rategorien.    |                                                   |                    |                |       |            |        | atialeit |       |  |
|                 | bialettische A |                                                   | •                  |                |       |            | •••••  | •        | 440   |  |
|                 | Eintheilung    | •                                                 |                    |                | •     |            |        | -        | 442   |  |
|                 | Begriff Gott   |                                                   |                    |                |       |            |        |          |       |  |
|                 | Logik und bi   |                                                   | •                  |                | •     |            | •      |          | 445   |  |
|                 | Anfang .       | ·· <del>·</del> · · · · · · · · · · · · · · · · · | yıı vii            | <b>₩9110</b> 1 | opylt | •          | •      | • •      | 446   |  |
| U. AUEL         |                | • •                                               | ٠ .                | •              | •     | •          | •      | •        | 770   |  |
|                 |                | ierzehnte                                         | •                  |                |       |            |        | •        |       |  |
| Die Lehre vom   |                | Die Du                                            | alität             | •              | •     | •          | •      | • •      | 448   |  |
| Das reine       | Sein .         | • •                                               | • •                | •              | •     | •          | •      |          | 448   |  |
| 1. Sein         | und Nichts     | • •                                               |                    | •              | •     | •          | •      | • •      | 448   |  |
| 2. Das          | Werben. E      | ntstehen u                                        | ind Ver            | gehen          | •     | •          | •      |          | 449   |  |
|                 |                |                                                   | · ·                |                |       |            |        |          |       |  |

;

|                                                                            |          |   |   | Seite |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|---|---|-------|
| Das Dasein                                                                 | • •      | • | • | 451   |
| 1. Qualität. Etwas und Anderes                                             | •        | • | • | 451   |
| 2. Endliches und Unendliches. Die Beränderung                              | •        | • | • | 452   |
| Das Fürsichsein                                                            | • •      | • | • | 456   |
| Das unenbliche Sein                                                        | • •      | • | • | 456   |
| Rünfrahutas Manital                                                        |          |   |   |       |
| Künfzehntes Capitel.                                                       |          |   |   |       |
| Die Lehre vom Sein. B. Die Quantität                                       | •        | • | • | 460   |
| Die reine Quantität                                                        | •        | • | • | 460   |
| 1. Continuität und Discretion                                              | • •      | • | • | 460   |
| 2. Zeno, Aristoteles, Rant                                                 | • •      | • | • | 461   |
| Das Quantum                                                                | •        | • | • | 468   |
| 1. Anzahl und Einheit. Zahl und Zählen .                                   | • •      | • | • | 469   |
| 2. Zählen und Rechnen                                                      |          | • | • | 464   |
| 2. Das extensive und intensive Quantum (Grab)                              | • •      | • | • | 465   |
| Die quantitative Unenblichkeit                                             | • •      | • | • | 467   |
| 1. Die schlechte quantitative Unenblichkeit .                              | • •      | • | • | 467   |
| 2. Die erste kantische Antinomie                                           |          | • | • | 468   |
| 3. Die Unenblichkeit bes Quantums                                          |          | • | • | 468   |
| Das quantitative Berhältniß                                                |          | • | • | 471   |
| 1. Die Berhältnißarten                                                     |          | • | • | 471   |
| 2. Der boppelte Uebergang                                                  | • •      | • | • | 478   |
| 3. Die Zahlenphilosophie                                                   | • •      | • | • | 474   |
| Sechszehntes Capitel.                                                      |          |   |   | •     |
| Die Lehre vom Sein. C. Das Maak                                            |          |   | _ | 475   |
| Die spezifische (qualitative) Quantität                                    |          | • | • | 475   |
| 1. Das specifische Quantum. Der Maakstab                                   |          | • | • | 475   |
| 2. Die Mathematik der Natur                                                |          | • | • | 478   |
| 3. Das specificirende Maaß. Die Regel .                                    | •        | • | • | 479   |
| Das reale Maaß                                                             | •        | • | • | 480   |
| 1. Die Reihe der Maaßverhältnisse                                          | •        | • | • | 480   |
| 2. Die Knotenlinie von Maagverhaltnissen .                                 | •        | • | • | 482   |
| Das Maaklose                                                               | • •      | • | • | 484   |
| 1. Das ausschließende Maaß und das abstract W                              | ·        | • | • | 484   |
| 1) A A #                                                                   | - •      | • | • | 485   |
| 2. Der Uebergang zum Wesen 3. Die Kategorien des Seins und die Entwicklung |          | • | • | 486   |
| 5. Die Rutegotten Des Seins und Die Entwitting                             | <b>.</b> | • | • | 400   |
| - Siebzehntes Capitel.                                                     |          |   |   |       |
| Die Lehre vom Wesen. A. Die Resterion                                      |          | • | • | 488   |
| Die Reflegionsbestimmungen. Die Identität .                                |          | • | • | 488   |
| 1. Schein, Erscheinung, Wirklichkeit                                       | • •      | • | • | 488   |
| 2. Die Denkgesetze                                                         |          | • | • | 490   |
| 3. Die Jbentität                                                           |          | • | • | 491   |

| In                         |            | XIX    |      |       |            |     |   |   |   |             |  |
|----------------------------|------------|--------|------|-------|------------|-----|---|---|---|-------------|--|
|                            |            |        |      |       |            |     |   |   |   | Geite       |  |
| Der Unterschieb            | •          | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | 492         |  |
| 1. Die Berfciebenheit      | •          | •      | •    | •     | •          |     | • | • | • | 492         |  |
| 2. Der Gegensat .          | •          | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | 494         |  |
| 3. Der Wiberspruch .       |            | •      |      | •     | •          | •   | • | • | • | 497         |  |
| Grund und Folge            |            | •      | •    | •     | •          |     | • | • | • | 499         |  |
| 1. Der zureichenbe Grun    |            |        | •    | •     | •          | •   | • | • | • | 499         |  |
| 2. Materie und Form        | •          | •      | •    | •     | •          |     | • | • | • | 500         |  |
| 3. Die Existenz            | •          | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | 502         |  |
| Ahiz                       | ehnte      | es C   | api  | tel.  |            |     |   |   |   |             |  |
| Die Lehre vom Wesen. B. D  |            |        | •    |       | •          | •   | • | • | • | <b>503</b>  |  |
| Das Ding und seine Eigen   | s afte     | en     |      | •     | •          | •   | • | • | • | 503         |  |
| Ericheinung und Gefet .    | •          | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | 507         |  |
| Das wefentliche Berhaltniß | •          | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | <b>509</b>  |  |
| 1. Das Berhältniß bes      | Ganze      | en un  | bb   | er T  | heile      | •   | • | • | • | <b>509</b>  |  |
| 2. Das Berhältniß ber      | Rraft      | unb    | ber  | Meu   | Berun      | a   | • | • | • | 511         |  |
| 3. Das Berhältniß bes      |            |        |      |       | -          | •   | • | • | • | 512         |  |
| Neun                       | sehnt:     | es C   | lan  | itel. |            |     |   |   |   |             |  |
| Die Lehre vom Wefen. C. D  | •          |        | •    |       |            |     |   |   |   | 516         |  |
| Das wahrhaft Wirkliche.    |            |        | -    | 611   | •          | •   | • | • | • | 516<br>516  |  |
| Die innere und außere Wi   |            | •      |      | •     | •          | •   | • | • | • | 517         |  |
| 1. Das Reich der Mogl      | -          |        |      |       |            | •   | • | • | • | 517         |  |
| 2. Das Reich des Zufal     | -          | •      |      | •     | •          | •   | • | • | • | 518         |  |
| 3. Die Nothwendigkeit      |            | _      |      |       | •          | •   | • | • | • | 519         |  |
| Das absolute Verhältniß    |            | •      |      |       | •          | •   | • | • | • | <b>521</b>  |  |
| 1. Die Substantialität     |            |        | •    |       | •          | •   | • | • | • | <b>521</b>  |  |
| 2. Die Causalität .        |            |        |      | •     | •          | •   | • | • | • | <b>522</b>  |  |
| 3. Die Wechselwirkung      |            | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | 52 <b>4</b> |  |
|                            |            |        |      |       |            |     |   |   |   |             |  |
| Bwar                       | tzigst     | es C   | ap   | itel. |            |     |   |   |   |             |  |
| Die Lehre vom Begriff. A.  | Die E      | Bubje  | ecti | vitā  | <b>:</b> . | •   | • | • | • | <b>527</b>  |  |
| Der Begriff bes Begriffs   | •          | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | <b>527</b>  |  |
| 1. Bom Begriff im Allg     | zemeir     | ien    | •    | •     | •          | •   | • | • | • | <b>527</b>  |  |
| 2. Der allgemeine Begri    | ff         | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | <b>530</b>  |  |
| 3. Der besondere Begrif    | <b>f</b> . | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | 531         |  |
| 4. Das Einzelne.           | •          |        |      | •     | •          | •   | • | • | • | <b>532</b>  |  |
| Das Urtheil                |            |        |      | •     | •          | •   | • | • | • | <b>534</b>  |  |
| 1. Das Urtheil bes Das     | eins       | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | <b>536</b>  |  |
| 2. Das Urtheil ber Refl    | ezion      | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | <b>537</b>  |  |
| 3. Das Urtheil ber Rot!    | hwend      | igleit | •    | •     | •          | •   | • | • | • | 538         |  |
| 4. Das Urtheil bes Beg     | riffs      | •      | •    | •     | •          | •   | • | • | • | <b>538</b>  |  |
| Der Schluß                 |            |        |      | •     | •          | •   | • | • | • | 539         |  |
| 1. Der Schluß bes Daje     |            |        |      |       | guren      | . • | • | • | • | <b>539</b>  |  |

## Inhaltsverzeichniß.

|                  |           |              |       |            |      |        |       |      |       |   |     |   |   | Seite       |
|------------------|-----------|--------------|-------|------------|------|--------|-------|------|-------|---|-----|---|---|-------------|
|                  | 2. Der    | Shlug        | ber 8 | Heflex     | ion  | •      | •     | •    | •     | • | •   | • | • | 541         |
|                  | 3. Der    | <b>Shluß</b> | ber ! | Nothr      | venb | igteil |       | •    | •     | • | •   | • | • | 549         |
|                  |           | Œ            | inu   | ndzw       | anzi | gfte   | 5 C   | apil | tel.  |   |     |   |   | -           |
| Die Leh          | re bom    | Begrif       |       | •          | •    | -,     |       | •    |       |   | •   | • |   | <b>544</b>  |
|                  |           | und Ros      |       |            | •    |        |       | •    | •     | • | •   | • |   | 544         |
|                  | •         | anismus      |       | •          | •    | •      | •     | •    | •     | • | •   | • | • | 546         |
| ~                | •         | Determi      |       |            |      |        | •     | •    | •     | • | •   | _ | • | <b>546</b>  |
|                  |           | Centrali     |       |            | •    |        | •     |      |       | • | •   | • | • | 547         |
|                  |           | absolute     | •     |            |      |        | •     | •    | •     | • | •   | • | • | 548         |
| 90               | er Chem   | •            |       | •          |      |        | •     | •    | •     | • | •   | • | • | <b>548</b>  |
|                  | •         | logie.       |       |            |      |        |       |      |       |   | •   | • | • | 550         |
| ~                |           | hanismus     |       |            |      |        |       |      |       |   | neď | • | • | 550         |
|                  |           | Reich be     |       |            | •    | •      |       | -    | •     | _ | •   | • | • | 551         |
|                  | _         | ausgefüt     |       | _          |      | ~!     | je oc | . ~  | ••••• |   | •   | • | • | 553         |
|                  | 0. 200    | aungelas     | , ,   | Jutu       | •    | •      | •     | •    | •     | • | •   | • | • | 000         |
|                  |           | Bi           | veiu  | ndžn       | ranz | igste  | s C   | api  | tel.  |   |     |   |   |             |
| Die Leh          | re vom    | Begrif       | j. (  | C. Di      | ie J | dee    | •     | •    | •     | • | •   | • | • | <b>554</b>  |
| D                | ie Idee   | als Proce    | B     | •          | •    | •      | •     | •    | •     | • | •   | • | • | <b>554</b>  |
| $\mathfrak{D}_0$ | as Leben  |              | •     | •          | •    | •      | •     | •    | •     |   | •   | • | • | <b>556</b>  |
|                  | 1. Das    | lebenbig     | e In  | divid      | ium  | •      | •     | •    | •     | • | •   | • | • | <b>556</b>  |
|                  |           | Rebenspr     |       |            | •    | •      | •     | •    | •     | • | •   | • | • | <b>559</b>  |
|                  | 3. Die    | Sattung      |       | •          | •    | •      | •     | •    | •     |   | •   | • | • | 560         |
| Di               | ie Ibee l | bes Erten    | nens  | unb        | bes  | Wo     | lens  | •    | •     | • | •   | • | • | 561         |
|                  | 1. Die    | 3bee bes     | Wa    | hren       | •    | •      | •     | •    | •     | • | •   | • | • | 561         |
|                  | 2. Die    | 3bee bes     | Gui   | ten        | •    | •      | •     | •    | •     | • | •   | • | • | 565         |
|                  | 3. Die    | absolute     | Ibee  | <b>:</b> . | •    | •      | •     | •    | •     | • | •   | • | • | <b>56</b> 8 |
|                  |           | -            | _     |            |      |        |       |      |       |   |     |   |   |             |

# Erstes Zuch.

# Hegels Leben und Werke.

|   |  |   |   | • |  |
|---|--|---|---|---|--|
| • |  |   | • |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   | • |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |
|   |  | • |   |   |  |
|   |  |   |   |   |  |

### Erstes Capitel.1

### Gerkunft und Cehrjahre.

#### I. Die erste Jugendzeit in Stuttgart.

#### 1. Elternhaus und Schule.

Unter den glaubenstreuen Protestanten, welche der Erzherzog Karl, der Bater des jesuitisch erzogenen und gesinnten nachmaligen Kaisers Ferdinand II., aus seinen Erblanden Steiermark und Kärnthen vertrieben und der Herzog von Württemberg in seinem Lande aufgenommen hatte, war Johann Hegel, seines Zeichens ein Klempner, der Urahn des Philosophen. Wir kennen weder den Ort noch die Zeit seiner Einwanderung. Zu wiederholten malen sind im Lause des sechszehnten Jahrhunderts vertriebene Oesterreicher dem Zuge in das lutherische Württemberg gesolgt. Noch am Ende des Jahrhunderts hat der Herzog

Da für einige Bände der Werke, insbesondere für die Vermischten Schriften (XVI u. XVII) eine neue Auflage nöthig geworden war und von seiten des Verlegers gewünscht wurde (1885), so hat, statt der in Bb. XVII enthaltenen spärlichen Mittheilung einiger Briefe von Hegel, der Sohn Karl Hegel eine möglichst vollständige Sammlung der "Briefe von und an Hegel" in chronologischer Reihensfolge veranstaltet und in mustergültiger Weise besorgt, welche Sammlung in zwei Theilen nunmehr den XIX. Band der Werke ausmacht. Diese Sammlung zählt 274 Nummern auf 820 (430 u. 390) Seiten, während die in Bd. XVII enthaltenen Briefe nur 153 Seiten umfaßten.

Der gesammte Briefwechsel Hegels, wie er uns jest vorliegt, ist in Ermangelung autobiographischer Aufzeichnungen die nächste und vorzüglichste Quelle einer Biographie Hegels und wird in dem vorliegenden Werke wohl zum ersten male zu diesem Zwecke benüßt.

G. W. Fr. Hegels Leben, beschrieben burch Karl Rosenkranz, als Supplement zu Hegels Werken. (Berlin. Dunder und Humblot 1844.) Anhang: Urkunden I-X.

R. Haym: Gegel und feine Zeit. Vorlesungen über Entstehung und Entwicklung, Wefen und Werth ber hegelschen Philosophie. (Berlin, R. Gaertner 1857.)

Johann Friedrich eine ganze Schaar solcher Einwanderer aus den Bergwerken Steiermarks und Kärnthens bei sich aufgenommen und aus dem neubevölkerten Christophsthal einen blühenden Schwarzwaldort geschaffen, welcher den Namen Freudenstadt erhielt. Der Name Christoph erinnert sogleich an den vortrefflichen Herzog, welcher die von seinem Vater Ulrich eingeführte Reformation in Württemberg organisirt und einsheimisch gemacht hat (1550—1568).

Die Nachkommen jenes Johann Hegel aus Kärnthen haben bürgerliche Stellungen und Aemter bekleidet, als Handwerker und Beamte, als Lehrer und Pfarrer; es war ein Pfarrer Hegel, der, wie G. Schwab berichtet, unsern Schiller am 11. November 1759 in Marbach getauft hat. Der Name Hegel lebt in Württemberg fort und ist in den Ober-amtsbezirken von Reutlingen und Böblingen von Alters her bekannt; aber von jenem Hegel, der um des Glaubens willen seine österreichische Heimath verlassen mußte, sind der Philosoph und die Seinigen wohl die letzten Nachkommen.

Georg Wilhelm Friedrich Hegel wurde den 27. August 1770 in Stuttgart geboren, wo sein Vater unter dem Herzog Karl Eugen Rentkammersekretär war und als Expeditionsrath, welcher Titel ihm ertheilt wurde, in der altwürttembergischen Bureaukratie zu der höheren Beamtenordnung zählte. Im Beginn seines vierzehnten Lebensjahres verlor Wilhelm Hegel seine Mutter, deren Andenken er treu und liebes voll bewahrt hat (sie hieß Maria Magdalena geb. Fromme und starb den 20. September 1783). Er hatte nur zwei Geschwister: sein Bruder Ludwig machte die militärische Lausbahn und ist als Offizier unversheirathet vor ihm gestorben, seine Schwester Christiane hat ihn überlebt.

Die stuttgarter Lehrjahre umfassen in einem Zeitraum von achtzehn Jahren (1770—1788) die häusliche Erziehung, die Lateinschule und das Symnasium, welches Wilhelm Hegel während eines Decenniums, vom Herbst 1777 dis zum Herbst 1787, von Stufe zu Stufe durch-lausen hat, und zwar als ein Musterschüler, in jeder Classe durch Prämien ausgezeichnet, woraus so viel erhellt, daß seine Lernsähigkeit mit seinem Lerneiser stets gleichen Schritt hielt.

#### 2. Der Praceptor Löffler.

Unter allen Lehrern war der Präceptor Löffler ihm der liebste; er hat denselben während der ersten Jahre (1777—1779) zum Classen= lehrer gehabt und ist später zweimal (in den Jahren 1780 und 1783)

privatim von ihm unterrichtet worden, das erstemal zusammen mit einigen Mitschülern, das zweitemal allein: in dem ersten Unterrichts= gange wurden Curtius, asopische Fabeln und das neue Testament aus= gelegt, in dem zweiten einige philosophische Briefe Ciceros, die pau-linischen Briefe an die Römer und die Thessalonicher durchgenommen, Psalmen gelesen und etwas Hebraisch getrieben.

Auch Löffler hatte für diesen Schüler ein lebhaftes Interesse gefaßt, seine Fähigkeiten erkannt und sich viel von ihm versprochen, er
hat dem achtjährigen Anaben Wielands Shakespeare-Uebersetzung mit
den Worten geschenkt: "Du verstehst sie jetzt noch nicht, aber du wirst
sie bald verstehen lernen". Das erste Stück, welches der Anabe las,
waren die lustigen Weiber von Windsor.

Als dieser geliebte Lehrer am 6. Juli 1785 gestorben war, widmete Wilhelm Hegel in seinem Tagebuch dem Andenken desselben folgende Stelle: "Herr Praceptor Löffler war einer meiner verehrungs= würdigsten Lehrer, besonders im unteren Gymnasium darf ich ihn keklich fast den vorzüglichsten nennen. Er war der rechtschaffenste und unparteiischste Mann. Seinen Schülern, sich und der Welt zu nützen, war seine Hauptsorge. Er bachte nicht so niedrig, wie andere, welche glauben, jett haben sie ihr Brod und dürfen nicht weiter studiren, wenn sie nur den ewigen, alle Jahre erneuten Classenschlendrian fort= machen können. Nein, so bachte ber Selige nicht! Er kannte den Werth der Wiffenschaften und ben Troft, den sie einem bei verschiedenen Bufallen gewähren. Wie oft und wie zufrieden faß er bei mir in jenem geliebten Stübchen, und ich bei ihm! Wenige kannten seine Verdienste. Ein großes Unheil war es für den Mann, daß er so ganz unter seiner Sphare arbeiten mußte. Und nun ist er auch ent= schlafen! Aber ewig werbe ich sein Andenken unverrückt in meinem Bergen tragen."

Ein sehr pietätvolles und zugleich kluges, auch etwas altkluges Zeugniß, welches hier in schlichter Herzenstrauer um den geschiedenen Lehrer der fünfzehnjährige Schüler niedergeschrieben hat. Das ansprechende Erinnerungsbild von dem traulichen Beisammensein in dem geliebten Stübchen stammt aus einem treuen und dankbaren Gemüth.

### 3. Rhetorische Uebungen.

Es gehörte zum Bildungs= und Unterrichtsgange der Schüler, daß in den höheren Classen deutsche Aussatz verfaßt und in freier Rede

vorgetragen wurden, welche rhetorische Uebungen "Declamationen ober Ablegungen" hießen und von jedem Schüler einmal im Jahre abzulegen oder zu leisten waren. Hegel hat, seine Abschiedsrede eingerechnet, vier Reden dieser Art gehalten.

Das Thema ber ersten (30. Mai 1785) hieß "Unterredung zwischen breien, nämlich Antonius, Octavius und Lepidus, wegen des Triumvirats". Die Arbeit wurde vom Lehrer gelobt, weil die Charaktere geschickt und der römischen Geschichte gemäß dargestellt seien. Die zweite Rede (10. August 1787) handelte "Bon der Religion der Griechen und Römer", die dritte (7. August 1788) hatte zu ihrem Thema: "Einige charakteristische Unterschiede der alten Dichter von den modernen". Beide male wurde der Ideengehalt der Reden gelobt, dagegen die Art des Bortrags, die Beredsamkeit sowohl des Körpers als auch der Stimme («eloquentia corporis» und «vocis sirmitas») sehr mangelshaft befunden. Und dabei ist es wohl sür immer geblieden. Ein späteres Zeugniß bestätigt den eben erwähnten Mangel und sagt von dem tübinger Studenten: «orator haud magnus».

Um gewisse charakteristische Unterschiede der alten Dichter von den modernen zu erkennen, dazu gehört eine Vereinigung historischer und philosophischer Sinnesart, welche bei einem Schüler wohl als ein seltener und vielversprechender Zug erscheinen und den Lehrer zu dem Urtheile veranlassen konnte: «felix suturum omen». Rein Zeugniß ist so verisicirt worden wie dieses.

Die Abschiedsrede hatte ein sehr entlegenes und fremdartiges Thema gewählt: "Der verkümmerke Zustand der Künste und Wissenschaften bei den Türken". Die Aussührung ergab und bezweckte wohl auch den erfreulichen Schluß: daß es in jeder Hinsicht in Stuttgart weit besser bestellt sei als in der Türkei, wofür dem Herzog (der Redner sagte "Karln") und den Lehrern der verdienteste Dank gebühre und dargebracht wurde.

#### 4. Studien und Lecture. Tagebücher.

Die Hauptstudien galten den classischen Sprachen und Schriftstellern, den Geschichtsschreibern, Philosophen und Dichtern, besonders den griechischen. Das Encheiridion des Epiktet und des Longinus Schrift vom Erhabenen hat Hegel übersetzt, die letztere vollständig. Die Tragödien des Euripides und des Sophokles: namentlich den Dedipus in Kolonos und die Antigone, welche letztere er schon damals

für die erhabenste und vollkommenste aller Tragödien erkannt und seits dem stets als solche gepriesen hat. Unaushörlich war er bemüht, den Umfang seiner wissenschaftlichen Privatlectüre zu erweitern und durch sleißige Abschriften und Auszüge aus den gelesenen Schriftstellern den Inhalt so treu und objectiv wie möglich sestzuhalten.

Er war kein bloßer Leser, der fremde Gedanken in sich aufnahm und begierig verschlang, sondern er machte fich über das Gelesene wie über das Erlebte seine eigenen Gedanken und Reflexionen, welche er niederschrieb und zu diesem Zwecke ein Tagebuch von Mitte des Jahres 1785 bis Anfang 1787 führte. Am bemerkenswertesten darin sind alle diejenigen Stellen, worin sich immer von neuem der Drang nach einem Begriff ber Geschichte kund giebt, ber uns die Bedeutung ber großen Begebenheiten und Manner erleuchtet und erklart: b. h. nach einem philosophischen Berständniß der Beltgeschichte, welches in der Tiefe zu begründen die nachkantische Philosophie berufen war und insbesondere in der Reihe ihrer Stimmführer Hegel selbst. Die erste Stufe (nicht zur Lösung, sondern) zur Erkenntniß dieser Aufgabe ist eine zusammenhängende und zweckmäßige ober pragmatische Geschichtsbetrachtung, wie sie gerade damals in einem Werke hervor= trat, durch dessen eifrige Lecture ber junge Hegel in seinem Bestreben nach einer geordneten Berallgemeinerung seiner historischen Vorstellungen sich gefördert sah: es war die von dem Kirchenhistoriker J. M. Schröck verfaßte "Allgemeine Weltgeschichte" (1774—1784). Was Hegels Lehrer, der stuttgarter Gymnasialprofessor Hopf, von jener Rede des achtzehnjährigen Primaners gesagt hat, gilt uns von jedem Worte des jungen Hegel, welches ben Drang nach historischen Ibeen ausspricht: «felix futurum omen!»

Sein Tagebuch hat er zu einem großen Theil in lateinischer Sprache geschrieben. In einer Aufzeichnung "über das Excipiren" aus dem März 1786 sindet sich eine für sein Alter überraschend scharfssinnige und kritische Betrachtung über das bei Schülern herrschende schwülstige Latein und dessen Ursachen. Dieser Mißbrauch rühre daher, daß man aus den verschiedenartigsten Schriststellern Phrasen ansammle und in der eigenen Anwendung durcheinandermenge, ohne deren Quelle und Absicht zu erkennen, ohne zu unterscheiden, ob dieselben ein Geschichtsschreiber oder ein Redner, ein Philosoph oder ein Dichter gebraucht habe. Ausdrucksweisen, welche zu rhetorischen Umschreibungen und Uebertreibungen gedient haben, werden angewendet, um einen historischen

Dagegen lesen wir mit einigem Befremden in seinem Tagebuch vom 1. Januar 1787, daß er an diesem Neujahrstage vielerlei zu thun Willens gewesen, aber von der Lecture eines Romans dergestalt gefesselt worden sei, daß er sich nicht habe losmachen können. Roman war "Sophiens Reise von Memel nach Sachsen", eines ber elendesten und langweiligsten Machwerke unserer damaligen Litteratur, eine in sechs bicken Banden, in zahllosen Briefen mit zahllosen An= hängseln und Fortsetzungen verfaßte Geschichte der Schicksale und Abenteuer eines jungen Madchens, welches in den letten Zeiten des fieben= jährigen Ariegs während der Occupation Oftpreußens durch die Ruffen von Memel nach Dresben reisen soll, um die Schicksale und den Aufenthalt bes verloren gegangenen Sohnes ihrer Pflegemutter zu erkunden. Der Verfasser war Joh. Timotheus Hermes, später Prediger und Professor der Theologie in Breslau, der nach dem Ruhm geizte, der beutsche Richardson ober gar Fielding zu werden, und es im Felde des Sittenromans den Leistungen Nikolais in dem der Reisebeschreibung noch zuvorgethan hat. Er war doch so bekannt geworden, daß noch zwanzig Jahre später Schiller in einigen seiner Xenien, wie "Der Runftgriff", "Der Pfarrer Cyllarius" und "Für Töchter edler Herkunft" (so hieß eines bieser hermetischen Bücher), ben Mann mit seinem "Bofenfranzösisch" und "Pastorenlatein" gegeißelt hat. 1

Die unergößlichen Schilberungen bes breiten Alltagslebens mit seinen platt geschwäßigen Leuten, seiner saden Geselligkeit, seinen Gast-hösen, Wirthöstuben und Postkutschen, untermischt (wie man Karten mischt) mit allerhand seltsamen Abenteuern, haben den jungen Hegel damals sehr amüsirt. Es herrscht in ihm selbst etwas Alltägliches, Aelt-liches, Philiströses, das erst durch die allmählich sortschreitende Erhöhung seiner Ideenwelt geistig herabgesetzt und unterworsen wurde. Niemand hätte damals geahnt, daß in diesem scheinlosen Jüngling, der sich in einen so elenden und langweiligen Roman vertiesen konnte, ein tieser Denker verpuppt war, welcher sich emporringen und eines Tages als der erste Philosoph des Zeitalters erscheinen werde. Als Schopenhauer in der von Rosenkranz versaßten Lebensbeschreibung Hegels jene Mittheilung aus dem Tagebuche des letzteren gelesen hatte, schried er triumphirend an seinen Schüler K. Bähr: "Mein Leibbuch ist Homer, Hegels Leibbuch ist Sophiens Reise von Memel nach Sachsen".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hift.-kritische Ausgabe. Bb. XI. S. 99 u. 100. (Nr. 13, 14, 25.)

### II. Die akademischen Lehrjahre in Tübingen.

1. Studiengang. Magisterium und Candidatur.

Um 27. October 1788 ift Wilhelm Hegel als Student der Theologie in Tübingen immatriculirt und als herzoglicher Stipendiarius in das theologische Seminar oder Stift, wie diese in einem ehemaligen Augustinerkloster gestistete Hochschule der evangelischen Theologie hieß, ausgenommen worden und gehörte nunmehr zu den tübinger "Stistlern", aus deren Zahl eine so stattliche Reihe gelehrter und hochberühmter Männer hervorgegangen sind. Völlig kostenfrei hat er in dieser klösterlich eingerichteten und beaufsichtigten Anstalt seinen sünspährigen Aursus durchgemacht, dessen beide erste Jahre hauptsächlich philosophischen, die drei letzten ausschließlich theologischen Studien gewidmet waren. Von seinen philosophischen Lehrern sind die Prosessoren Flatt und Rößler, von den theologischen die Prosessoren Schnurrer und Storr zu nennen, ohne einen bemerkenswerthen und sortwirkenden Einfluß.

Nach Bollendung bes philosophischen Bienniums wurde «promagisterio» disputirt. Hegel vertheidigte eine moralphilosophische Abhandlung über die Grenze der Pflichten (de limite officiorum) und wurde am 27. September 1790 Magister der Philosophie. Nach Absauf des theologischen Trienniums (Herbst 1793) mußte die Prüfung «pro candidatura» abgelegt werden. Die Abhandlung, welche Hegel zu diesem Zweck zu vertheidigen hatte, behandelte ein Thema aus der württembergischen Kirchengeschichte: «de ecclesiae Württembergensis renascentis calamitatidus». Irrthümlicherweise hat man Hegel für den Bersasser der beiden genannten Abhandlungen angesehen, was weder den tübinger Einrichtungen noch dem Charakter der Abhandlungen, insbesondere dem geringen Umfange der ersten entsprach. Bersasser, insbesondere dem geringen Umfange der Ersten entsprach. Bersasser der moralphilosophischen Abhandlung war der Prosessor. Sinchensisser den bie Kanzler Le Bret. Sämmtliche Candidaten mußten über diese Schristen disputiren.

Das Thema der ersten Schrift war, wie auch der Eingang besagt, durch eine Preisaufgabe veranlaßt worden, welche zum Zweck der Verleihung eines Stipendiums die Curatoren des letzteren unlängst

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. J. H. Fichte: Zeitschr. für Philosophie und speculative Theologie. Bd. XIII. S. 142. Karl Hegel: Briefe von und an Hegel. I. S. 16. Anmig. 2. Irrthümlich Rosenkranz: Hegels Leben. S. 35—39.

gestellt hatten: "Ob es Pflichten gebe, beren Berbindlichkeit ohne die Unsterblichkeit der Seele unbeweisbar seien?" Die Frage sollte in zwei Theilen beantwortet werden: der erste sollte von der Art und den Triedsedern dersenigen Pflichten handeln, welche ohne den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele, ja selbst ohne den Glauben an Gott ihre Geltung behaupten. Nur diese «sectio prior» wurde auf einigen Blättern ausgeführt. Was man auch über Ursprung und Ende des Menschen für eine Ansicht hegen möge, ob man beide von Gott abhängig mache oder diesen ganz aus dem Spiel lasse, ob man die Unsterblichkeit der Seele bejahe oder verneine: in allen Fällen beharren die moralischen Gesetze und bleiben dieselben. Darin bestand der Grundgedanke des Schristchens, wie es auch die Einleitung aussprach.

Daß die natürliche Moral von der Religion zwar unabhängig sei, aber deren Unterstützung, nämlich die religiöse Begründung der natürlichen Pflichten und ihrer Antriebe sich wohl gefallen und zur Berstärfung dienen lasse, war wolsische Sittenlehre von reinstem Wasser. Wenn Hegel darin ebenso dachte, wie der Mann, dessen Sätze er vertheidigte, so war er damals in der Moral nicht weiter als sechs Jahre früher in der Logik, denn nach einer späteren Aussage hatte er schon mit vierzehn Jahren die wolsische Logik kennen gelernt (1784).

#### 2. Rant und die Revolution.

In demselben Jahre als Hegel tübinger Stiftler wurde, erschien Rants "Aritik der praktischen Bernunft" (1788); er wurde Magister der Philosophie, als Kant seine "Aritik der Urtheilskraft" herausgab (1790), und seine Candidatur der Theologie siel in das Jahr der "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Bernunft" (1793). Das grundlegende Hauptwerk, woraus die genannten Schriften hervorgegangen, war die Aritik der reinen Bernunft (1781), welche Hegel im Jahre 1789 kennen gelernt, also in der zweiten Ausgabe (1787) gelesen hatte. Wenn er im Jahre 1790 so dachte, wie jene Abhandslung, die er vertheidigen mußte, so war ihm die Lehre vom Primate der praktischen Bernunft und der moralischen Grundlegung der Religion damals noch unbekannt.

Gleichzeitig mit den mächtigen Geistesthaten Kants in den eben angeführten Werken sind die Weltbegebenheiten der französischen Revolution: die Versammlung der Notabeln, die Eröffnung der Nationalversammlung, die Begründung und der Sturz des neufranzösischen

nun ein politischer Club gegründet, die Tageszeitungen eifrig gelesen, die Ereignisse besprochen, und die Begeisterung ging so weit, daß eines Sonntags an einem heiteren Frühjahrsmorgen die jungen Freiheitssschwärmer hinauszogen und auf einer Wiese bei Tübingen nach französischem Muster den Freiheitsbaum pflanzten. Darunter waren auch Gegel und Schelling. Die Sache wurde ruchdar, und der Herzog Karl erschien selbst, um den Sturm im Wasserglase zu beschwören. Wahrscheinlich hat die harmlose Feier an einem Frühjahrssonntage des Jahres 1791 stattgefunden, noch in den sogenannten goldenen Tagen der französischen Revolution. Gegels Stammbuchblätter aus jener Zeit sind voll von Ausrufungen, die zum Freiheitsbaum passen. Da steht das Hutten=Schillersche Wort: «In tyrannos!» Auf einem andern Blatte: «Vive la liberté!» Auf einem britten: «Vive Jean Jacques!» und so fort.

Auf Hegels äußere Erscheinung und Haltung haben die Sitten der neuen Zeit und des akademischen Lebens keinerlei umgestaltenden Einsluß ausgeübt. Er blieb in den körperlichen und ritterlichen Künsten unbegabt und ungewandt, er hat das Reiten und Fechten lieber unterslasse geübt, mit den Mädchen lieber Pfänder gespielt als getanzt und sich nachlässig und altmodisch gekleidet. Das Aeltliche und Langsame in seinem Wesen mußte in Tübingen, in der Mitte seiner akademischen Jugendgenossen noch auffallender und abstechender erscheinen als in Stuttgart. Er hieß im Stift "der alte Mann" oder "der Alte". Sein Freund Fallot aus Mömpelgard hat auf einem Stammsbuchblatte vom 21. Februar 1791 ihn mit diesem Stichnamen illustrirt, er hat ihn gezeichnet in gebückter Haltung, auf Krücken schleichend, und die Worte hinzugesügt: "Gott stehe dem alten Manne bei!"

Indessen war Hegel keineswegs ein Duckmäuser, der in mürrischer und gedrückter Verschlossenheit abseits stand, sondern ein heiterer Gesseigt), der bei einem fröhlichen Zechgelage fröhlich mitthat, bei einem geselligen Ritt über Land die vorschriftsmäßige Alosterstunde vergaß und eine Carcerstrase dafür empfing, der sich in ein hübsches Mädchen, wie Auguste Hegelmeier, die Tochter eines verstorbenen Prosessors der Theologie, leidenschaftlich verliebte und sogar auf dem seinem Freunde Fink gewidmeten Stammbuchblatte kundthat, wie wenig er dem Wein und der Liebe abgeneigt war: "Schön schloß sich der letzte Sommer, schöner der itzige! Das Motto von jenem war: Wein, von diesem:

Liebe! Den 7. October 1791. V. A.!!!" Daß er bei dem weiblichen Geschlecht kein sonderliches Glück gehabt habe, berichtet die sehr glaubliche Tradition. Seine Schwester zwar erzählt, daß es sich umgekehrt verhalten und er "hier und da den Borzug gegeben, aber keine Hoffnungen erregt habe"; doch diese Auffassung ist wohl mehr schwesterlich als richtig. Bei seinen Aussichten und Plänen sur die Zukunft konnte von Heirathsbewerbungen überhaupt keine Rede sein.

In den Tagen, wo Fallot ihn als alten Mann dargestellt hatte, der gesenkten Hauptes auf Krücken einherschleicht, schreibt ihm Hölderlin die Worte des goetheschen Pylades ins Stammbuch: "Lust und Liebe sind die Fittiche zu großen Thaten. Symbolum. Ev xal nav." Wahrhaft geslügelte Worte!

Die Großthaten, welche auszuführen Hegel berufen war, hatten zwei Fittiche nothig: die Liebe zur hellenischen Welt und die Lust zur Philosophie. Reiner seiner Freunde konnte die erste so beslügeln wie Hölderlin, keiner die zweite so wie Schelling.

#### 3meites Capitel.

# Hegel als Hauslehrer in Bern.

# I. Lebensplan und Wanderjahre.

#### 1. Die Hauslehrerperiobe.

Der Weg eines württembergischen Theologen führt in der Regel vom Stift und der Candidatur durch das Vicariat zum Pfarramt. Ein solches Ziel aber hatte für unsern Segel gar nichts Lockendes, da ihm bei seiner philosophischen Denkart das geistliche Pathos, bei seiner persönlichen langsamen und unbehülflichen Art die Gaben der geistlichen Beredsamkeit mangelten, er war und blied «orator haud magnus». Daher saste er für die Zukunft das philosophische Lehramt, für die Gegenwart und nächste Zeit die dazu nöthige wissenschaftliche und ökonomische Vorbereitung ins Auge, die sich mit der Stellung und Wirksamkeit eines Hauslehrers oder Hosmeisters am süglichsten verzeinigen ließ.

So nahm er den Weg, welchen vor ihm auch Kant und Fichte, nach und mit ihm Schelling, später Herbart gegangen waren. Wenn es sich so glücklich trifft, daß der junge Gelehrte in größeren und interessanten Städten, in angesehenen Häusern und Familien als Haus-lehrer leben und wirken kann, so übt seine Stellung und Thätigkeit rückwirkend auch erziehende Einslüsse auf ihn selbst aus, und eine solche Hauslehrerzeit bildet in seinem Entwicklungsgange recht eigentlich die Periode der Wanderjahre. Nun hat es sich für Hegel so glücklich gestügt, daß er in zwei historisch lehrreichen und regierenden Städten, in angesehenen Häusern seine Hauslehrerzeit zugebracht hat, Erziehung ausübend und empfangend. Die erste Stadt war Vern, die zweite Franksurt am Main.

Freilich haben diese Wanderjahre mit ihrem Zeitraum von vollen sieben Jahren etwas zu lange gedauert für das Ziel, welches erstrebt wurde. Als er den Ansang desselben erreicht hatte und sich an seinem Geburtstage 1801 in Jena habilitirte, war er einunddreißig alt, während sein so viel jüngerer Freund Schelling schon mit dreiundzwanzig Jahren Professor geworden war.

#### 2. Aufenthalt in Stuttgart. Stäudlin und Sölberlin.

Im Herbst 1793 war Hegel von Tübingen in seine Baterstadt zurückgekehrt, um sich hier einige Zeit zu erholen und seine von wiedersholten Fieberansällen angegriffene Gesundheit herzustellen. Der Vater, altwürttembergischer Bureaukrat, conservativ und herzoglich gesinnt, war den revolutionären Ansichten gründlich abgeneigt, welche der Sohn von Tübingen mitbrachte, und es haben damals, wo in Frankreich der Convent herrschte, zwischen beiden politische Streitigkeiten oft genug stattgesunden, ohne übrigens der wechselseitigen Liebe Eintrag zu thun.

Während dieses seines vorübergehenden Aufenthaltes in Stuttgart hat sich Gegel mit Stäudlin befreundet und häusige Spaziergänge mit ihm nach Cannstatt gemacht, welche der letztere sehr anregend gefunden und in guter Erinnerung behalten hat. Dieser neue Freund war nicht, wie Rosenkranz erzählt, ein junger Rechtsgelehrter, sondern der als Litterat und Dichter bekannte Gotthold Friedrich Stäudlin, schon sünfunddreißig alt, der Herausgeber des ersten schwäbischen Musen=almanachs (1781), damals der erbitterte, wohl auch neidische Feind Schillers, welcher im Gegensate zu jenem seine "Anthologie auf das Jahr 1782" erscheinen ließ. Später entstand eine begeisterte Freundschaft zwischen Stäudlin und dem zwölf Jahre jüngeren Hölderlin, der eines seiner schönsten Gedichte an ihn gerichtet hat, das seine ganze

Aus einer Zähringischen Besitzung war Bern nach bem balbigen Erlöschen seines Herscherstamms (1218) eine unabhängige Stadt des heiligen römischen Reichs und im Lause der Zeit durch Ariege und Bündnisse, durch die Eroberung namentlich des Aargau und der Waadt, durch die Einführung der Resormation mit allen dazugehörigen Säcularisationen das mächtigste Glied der alten Eidgenossenschaft und eine weithin regierende Stadt geworden, deren aristokratische Versassung mehr und mehr den Charakter der ausgeprägtesten Oligarchie annahm. Alle Versuche zur Losreißung der unterworsenen Länder, wie in Ansehung des Waadtlandes die Verschwörung des Majors Davel in Lausanne (1723), alle Versuche zum Sturze der Oligarchie, wie die Verschwörung Samuel Henzis in Vern (1749), wurden als Hochverrath verurtheilt und mit dem Tode bestraft.

An der Spitse der Stadt und des Staates stand als Inhaber der gesetzgebenden Gewalt der große Rath, "die Zweihundert", aus denen der Schultheiß und der kleine Rath als die regierende und geschäftssührende Behörde hervorging. Der große Rath (conseil souverain) war der eigentliche Souveran, dessen Mitglieder aus den regimentsstähigen und regierenden Geschlechtern der Stadt gewählt und alle zehn Jahre zu Ostern ergänzt wurde.

Die Mitglieber bes großen und kleinen Raths als Träger und Inhaber ber bernischen Staatsgewalt waren die gnädigen Herren (seigneurs souverains) und hießen «Leurs Excellences de Berne». Diese gnädigen Herren haben nicht geduldet, daß der Versasser des «Contrat sociale» und des «Émile» abgeschieden von der Welt in stillster Verborgenheit auf der Petersinsel lebte (1765), und sie haben einige Jahre früher, als Voltaire sich in Lausanne aushielt (1756—1758), ihren dortigen Beamten wissen lassen über und wider die berner Autositäten zu machen gewagt habe, sehr übel vermerkt worden seine. Auf eine scherzhafte, aber recht kennzeichnende Art hat der damalige Schultheiß den berühmten Schriftseller gewarnt und bedeutet, daß es weit ungesährlicher sei, wider den lieben Gott, die Religion und den Herren Christum zu reden, als wider die berner Gewalthaber, da jene Besleidigungen vergeben, diese aber nie.

<sup>1 «</sup>Monsieur de Voltaire, on prétend, que vous écrivez contre le bon Dieu, c'est un mal! Mais j'espère, qu'il vous le pardonnera; on ajoute, Fiscer, Gesch. b. Philos. VIII. N. M.

Rarl Friedrich Steiger (von der schwarzen Linie), Urenkel jenes wiederholt genannten Christoph Steiger, vermählt mit Maria von Wattenwyl-Dießbach, der Tochter eines altbernischen Patriciergeschlechts, Witglied des großen Raths seit 1785, war es, der unseren Hegel zum Erzieher seiner Kinder berusen hat; wir wissen nicht, auf welchem Wege und durch welche Vermittlungen. Sein Familiengut war das Dorf und Schloß Tschugg in der Vogtei Erlach, eine halbe Stunde von der gleichnamigen Stadt am südlichen Abhange des Jolimont im Jura, an den Usern des Vieler Sees gelegen; daher hieß er "Steiger von Tschugg" und demgemäß wurde Hegel in einem von der berner Regierung ihm ausgestellten Reisepaß als «gouverneur des enfants de notre cher et séal citoyen Steiguer de Tschougg» bezeichnet.

Hier wohnte die Familie im Frühjahr und Sommer und hier ist Rarl Friedrich Steiger am 28. December 1841 gestorben, siebenundsachtzig Jahre alt. Die zu erziehenden Kinder waren zwei Töchter und ein Knabe, Friedrich Steiger, der in seinem siebenten Lebensjahre stand, als Hegel den Unterricht begann. Näheres wissen wir weder über die Art des Unterrichts noch über die der Zöglinge; es scheint, daß Hegel der Familie Steiger, trotz seiner dreisährigen Wirksamkeit in ihrer Mitte, innerlich sich stets fremd gefühlt hat und geblieden ist, weshalb von einem Brieswechsel, so ost man auch darnach gespürt und gesorscht hat, keine Spur aufzusinden war. Frau Thormann in Bern, die noch lebende Tochter des hegelschen Zöglings, will gehört haben, daß ein Knabe aus Neuenburg Namens Perrot an dem Unterricht theilgenommen habe, doch auch darüber sehlt jede nähere Kunde.

Nach dem Sturz des französischen Kaiserreichs in der Spoche der Restauration (1815) ist die Form der früheren Versassung Berns wiederhergestellt, aber in Folge der Julirevolution für immer abgeschafft worden. Am 10. Januar 1831 beschloß der große Rath die Niederslegung seiner Gewalt.<sup>2</sup> Zu den Mitgliedern desselben in den Jahren 1818—1831 hat Rudolf Friedrich Steiger, der Zögling Hegels, geshört und ist im Jahre 1858 im Alter von einundsiedzig Jahren gesstorben.

<sup>1</sup> heute ist in dem ehemaligen Schloß eine Heilanstalt für Epileptische. — 2 Bgl. W. Fr. v. Mülinen: Berns Geschichte von 1191—1891. Festschrift zur 700 jährigen Gründungsfeier. VII. S. 207 sigb.

schelling: "Das Berspäten meiner Antwort hat theils in mancherlei Geschäften, theils auch in Zerstreuungen seinen Grund, welche durch politische Feste, die hier geseiert wurden, veranlaßt waren. Alle 10 Jahre wird der Conseil souverain und die etwa 90 in dieser Zeit abgehenden Glieder ergänzt. Wie menschlich es dabei zugeht, wie alle Intriguen an Fürstenhösen durch Bettern und Basen nichts sind gegen die Rombinationen, die hier gemacht werden, kann ich dir nicht beschreiben. Der Bater ernennt seinen Sohn oder den Tochtermann, der das größte Heirathsgut zubringt, und so fort. Um eine aristokratische Bersassung kennen zu lernen, muß man einen solchen Winter vor den Ostern, an welchem die Ergänzung vorgeht, hier zugebracht haben."

#### 2. Alpenwanberungen.

Einige Wochen nach diesem merkwürdigen Osterseste unternahm Hegel im Mai 1795 einen Ausstlug nach Genf und in der letzten Juliwoche des solgenden Jahres, bevor sein Aufenthalt in der Schweiz zu Ende ging, in Gesellschaft von drei sächsischen Hosmeistern eine Reise größtentheils zu Fuß in die Oberalpen. Die Reise, welche Hegel gemacht und in seinem Tagebuche beschrieben hat, war eine der schönsten, noch heute beliedtesten Wanderungen in der Centralschweiz. Vor einem Jahrhundert gab es noch nicht die Heuschenflage des Touristenschwarms; freilich sehlten auch die Annehmlichkeiten bequemer Gasts häuser und Fahrgelegenheiten, die Eisenbahnen, Dampsschiffe und Bergsbahnen; die Wanderungen waren mühselig, erschöpfend und, wenn man, wie Hegel, am Ende mit wunden Füßen lausen mußte, recht peinlich und schwerzhaft.

Der Weg ging von Bern nach Thun, über den Thuner See nach Interlaken ("Hinterlakken"), nach Lauterbrunn und über die Wengernsalp nach Grindelwald und dem großen Grindelwaldgletscher, über die Scheidegg nach den Reichenbachfällen und Meiringen, dann in das Haslithal bis zu den Quellen der Aar und den letzten bernischen Ortschaften, nach dem Rhonegletscher und über die Grimsel und Furka in das Gebiet des St. Gotthard und der Reuß, nach Andermatt, durch das Urner Loch, über die Teufelsbrücke nach Amsteg und Flüelen, über den Vierwaldstädter See nach Brunnen, Gersau, Weggis, Luzern und von hier zurück nach Vern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 14. — <sup>2</sup> Rosentranz: Urfunden. IV. S. 470—490.

Zweckmäßigkeit verliert, stellte er über die Nichtigkeit solcher Zweck= beziehungen und aller bei der gläubigen Theologie wie bei der Aufklärung des Zeitalters beliebten Physikotheologie Betrachtungen an, welche mit seinen gleichzeitigen philosophischen Studien sehr genau zusammenhingen. "Ich zweisle, ob hier der gläubigste Theologe es wagen würde, der Natur selbst in diesen Gebirgen überhaupt den Zweck der Brauch= barkeit für den Menschen zu unterlegen, der das Wenige, Dürftige, das er benuten kann, mit Mühe ihr abstehlen muß, aber nie sicher ift, ob er nicht über seinen armen Diebereien, über dem Raub einer Hand voll Gras von Steinen ober Lawinen zerschmettert, ob nicht das kummer= liche Werk seiner Hande, seine armliche Hütte und sein Kuhstall ihm in einer Nacht zertrummert wird. In biesen öben Busteneien hatten gebildete Menschen vielleicht eher alle anderen Theorien und Wissen= schaften erfunden, aber schwerlich denjenigen Theil der Physikotheologie, der dem Stolze des Menschen beweist, wie die Natur für seinen Genuß und Wohlleben alles hinbereitet habe, ein Stolz, der zugleich unser Beitalter carakterisirt, indem er eher seine Befriedigung in der Vorstellung findet, was alles für ihn von einem fremden Wesen gethan worden ist, als er sie in bem Bewußtsein finden würde, daß er es eigentlich selbst ist, der der Natur alle diese Zwecke geboten hat. Doch die Bewohner dieser Gegenden leben in dem Gefühle ihrer Abhängig= keit von der Macht der Natur, und dies giebt ihnen eine ruhige Er= gebenheit in die zerstörenden Ausbrüche derselben. Ift ihre Gutte zertrümmert ober verschüttet ober weggeschwemmt, so bauen sie am gleichen Ort ober in der Nähe eine andere. Sind auf einem Wege oft Menschen von stürzenden Felsen erschlagen worden, so gehen sie doch ruhig denselben, anders als die Städtebewohner, die ihre Zwecke gewöhnlich nur durch eigene Ungeschicklichkeit oder ben bojen Willen anderer zerstört finden, darüber unlittig und ungeduldig werden, auch wenn sie einmal die Macht der Natur empfinden, dann Trostes bedürfen und ihn etwa in bem Geschwätze finden, das ihnen beweist, auch dieses Unglück sei ihnen vielleicht vortheilhaft, denn dazu konnen fie sich nicht erheben, ihren Nugen aufzugeben. Dies von ihnen zu forbern, daß sie auf Entschädigung Berzicht thun wollen, hieße ihnen ihren Gott rauben."

des transscendentalen Idealismus", unter den Jugendwerken Schellings das am meisten durchgearbeitete, formvollendete und umfassende. Noch stand er erst am Ende seiner akademischen Lehrjahre und war noch tübinger Stiftler, als Hölderlin den zwanzigjährigen, hochbegabten, nach Erkenntniß und Ruhm durstigen Freund mit den Worten tröstete: "Sei ruhig! Du bist so weit wie Fichte; ich habe ihn ja gehört."

Bu der Zeit, von der wir reden, war Schelling der deutsche Zukunfts= philosoph. Kants "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Ver= nunft", Fichtes "Grundlegung der gesammten Wiffenschaftslehre", Schellings Schriften "Ueber die Möglichkeit einer Form der Philo= sophie überhaupt", "Vom Ich als Princip der Philosophie" und seine "Briefe über Dogmatismus und Kriticismus" wurden von Hegel während seines Aufenthaltes in Bern eifrig gelesen und studirt. jüngere Freund wurde auf dem Wege der Philosophie sein Vorbild und Führer, die Schriften Schellings erschloffen und erleichterten ihm bas Verständniß der fichteschen; mit langsamen Schritten, wie es in seiner Natur lag, ift er ihm nachgefolgt; der Zeitpunkt kommen, wo die Einficht in die Differenz zwischen Fichte und Schelling ihn die Aufgabe erblicken läßt, zu deren Lösung er selbst berufen war; er wird diese Aufgabe lösen und es dem früheren Freunde in der Fortbildung der Philosophie zuvorthun. Was Aristoteles von Anaxa= goras gesagt hat, indem er ihn mit Empedokles verglich, gilt auch von Hegel in seinem Verhältnisse zu Schelling: dem Alter nach früher, ben Werken nach später (ήλικία πρότερος, έργοις υστερος).

#### 2. Deutsche Dichtung. Schiller.

Im Mai 1789 hatte Schiller sein Lehramt in Jena angetreten, schon damals von Kants geschichtsphilosophischen Ideen erfüllt. Während seiner durch Krankheit erzwungenen Muße hatte er sich in die kantischen Hauptwerke, namentlich in die Kritik der Urtheilskraft vertieft und aus congenialem Drange den Entschluß gesaßt, die kantischen Ideen auf dem Gebiete der Aesthetik sortzubilden. Dies geschah in den Iahren von 1792—1796 in einer Reihe Schriften, unter welchen die "Briefe über die ästhetische Erziehung des Menschen" und die Abhandlung "Ueber naive und sentimentalische Dichtung", die letzten und die um= sassend, was die deutsche Philo=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. dieses Werk. Bb. VI. (2. Aust.) (Jubil.-Ausg. Bb. VII.) Buch II. **Absch**. I. Cap. I. S. 282—286; Cap. II. S. 289—294.

ber Person bes jugenblichen Generals Napoleon Bonaparte vor Augen. Gleichzeitig mit Schillers Wallenstein sind die Feldzüge Napoleons in Italien und Aegypten, die Siege von Lodi, Castiglione, Arcole, die Schlacht bei den Phramiden, die Rückfehr nach Paris, der Sturz des Directoriums, die Errichtung der Consularherrschaft. An der Spize Frankreichs steht der dreißigjährige Bonaparte, dem Namen nach erster Consul, dem Wesen nach Alleinherrscher, der nach Italien eilt, um den Ruhm der französischen Wassen wiederherzustellen und ruhmgekrönt nach der Schlacht von Marengo (14. Juni 1800) zurücksehrt. Der Siegeszubel ergreift ganz Frankreich und dringt bis in die Dachkammern von Paris, wie in einem seiner schönsten Lieder Beranger diese Siegeszbegeisterung und neue Zeitstimmung besungen hat: «A Marengo Bonaparte est vainqueur! Le canon gronde, un autre chant commence» u. s. f. f.

Im folgenden Jahre der Friedensschluß von Lüneville. Frankreich ist schon ein Weltreich, seine Grenzen sind der Rhein und die Etsch, seine republikanischen Nachbarlander so gut wie seine Provinzen: die batavische, helvetische, ligurische, cisalpinische Republik. Im Lause des ersten Deceniums unseres Jahrhunderts wird Bonaparte als Napoleon I. Raiser der Franzosen und nach seinen neuen Siegen über Oesterreich und Rußland, über Preußen und Rußland, zuletzt wieder über Oesterreich ist und fühlt er sich als Herrscher der Welt.

Die französische Revolution hat nach Talleyrands voraussagendem Ausspruch ihre Reise um die Welt gemacht und vollendet: die erste Station war die Kanonade von Valmy (20. September 1792) und der Rūckjug der verbündeten Heere Oesterreichs und Preußens, welche ausgezogen und in Frankreich eingedrungen waren, um den König zu befreien und Paris zu bestrafen. Goethe, der diesen Feldzug mitgemacht, hat den Tag von Valmy als Augenzeuge erlebt und den Personen in seiner Nähe die prophetisch treffenden Worte zugerusen: "Von hier und heute geht eine neue Epoche der Weltgeschichte aus, und ihr könnt sagen, daß ihr dabei gewesen".

Und Schiller, der die Schlacht von Austerlitz nicht mehr erlebt hat, wohl aber Marengo, die weltumgestaltenden Friedensschlüsse und die Kaiserkrönung, hat kurz vor seinem Tode seinem Reiterliede, diesem Schlußchor in "Wallensteins Lager", noch eine Schlußstrophe hinzu=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Goethes fammil. Werke (1851). Bb. XX. S. 44.

sinne erscheinen lassen. Was er barin ausführte und begründete, war auf kritischer Grundlage ein monistisches System von pantheistischem Charakter: kurzgesagt, es war kantischer Spinozismus, woraus die Naturphilosophie, der transscendentale Idealismus und das Identitätssystem hervorgegangen sind und hervorgehen mußten. Auf dieser Bahn ist ihm Hegel gefolgt.

Wenn Hegel von der Wiederaufnahme seines Studiums der kantischen Philosophie redet, so ist darunter hauptsächlich Kants Epoche machende und jüngst erschienene Schrift "Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunst" zu verstehen, welches Werk Hegel in dem ersten Jahre seines Ausenthaltes in der Schweiz gelesen hat (1794), tief von demselben ergriffen und überzeugt, daß eine durchgängige Klärung der theologischen Begriffe nothwendig geworden sei. Und eben in der Fassung und Behandlung dieser Aufgabe kam ihm Schelling hülfreich entgegen.

Es waren besonders drei Punkte, welche zu durchdenken und klarzustellen Hegel das dringende Bedürsniß empfand. Kant hatte in seiner Kritik der praktischen Vernunft dargethan, daß der Glaube an Gott und Unsterdlichkeit nicht auf Naturzwecke und natürliche Zweckmäßigkeit, sondern lediglich auf die moralische Gewißheit und den moralischen Endzweck zu gründen sei, daß es keine Physikotheologie, sondern nur Ethiko- oder Moraltheologie gebe oder geben dürse. Nun entstand die Frage, wie weit die Ethikotheologie auf die Physikotheologie zurückwirke und dieselbe wieder zur Geltung bringe.

Kant hatte in seiner Religionslehre wohl unterschieben zwischen Christus als dem Logos, dem Gottmenschen, dem Bor= und Sinn= bilde des religiösen Glaubens, und der Person Jesu, als dem göttlich gesinnten Menschen, dem Stister der christlichen Religion, dem historischen Charakter\*: der Unterschied betraf die Person Christi, als Gegenstand des kirchlichen und dogmatischen Glaubens, und die Person Jesu, als Gegenstand einer geschichtlichen Betrachtung und Darstellung. Sier entstand die Frage, wie es sich mit dem wirklichen Leben Jesu nach der Richtschnur und Uebereinstimmung der Evangelien mit Ausschließung der Wunder verhalte?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. III. S. 25. — <sup>2</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. V. (4. Aust.) Buch II. Cap. IV. S. 311—315, S. 326 sigb.

Denselben Tadel verdient in Hegels Augen auch Fichtes Kritik aller Offenbarung, worin der Gottesbegriff auf falsche Art moralisirt und dadurch in alter Weise dogmatisirt worden sei. "Zu dem Unfug, wovon du schreibst, hat aber unstreitig Fichte in seiner Kritik der Offenbarung Thur und Angel geöffnet; er selbst hat maßigen Gebrauch gemacht, aber wenn seine Grundsatze einmal fest angenommen sind, so ift der theologischen Logik kein Ziel und Damm mehr zu setzen; er rasonnirt aus der Heiligkeit Gottes, was er vermöge seiner Natur thun musse und solle, und hat dadurch die alte Manier in der Dog= matik zu beweisen wieder eingeführt — es lohnte vielleicht der Mühe, es näher zu beleuchten. Wenn ich Zeit hätte, so würde ich suchen, es naher zu bestimmen, wie weit wir nach Befestigung des moralischen Glaubens die legitimirte Ibee von Gott jetzt ruckwärts brauchen, z. B. in Erklarung der Zweckbeziehung u. s. w., sie von der Ethikotheologie hier jest zur Physikotheologie mitnehmen und da jest mit ihr walten dürfen." In diesen Worten ist das Thema enthalten, dessen wir oben gedacht haben.1

#### 2. Orthoboxie und Philosophie.

Auch über den Gegensatz zwischen Orthodoxie und Philosophie, Glaubenszwang und Geistesfreiheit, waren die Freunde völlig einverstanden und ergriffen unter den Antrieben der revolutionären Zeit= ftrömung und ihrer jugendlichen Weltauffassung mit leidenschaftlichem Feuer die Sache der Geistesfreiheit und Philosophie. Hegel, wie er es in seinem Briefe vom Januar 1795 aussprach, fand das orthodoxe System als das der Landeskirche dergestalt mit den weltlichen Interessen des Staates verquickt und auf dieselben gestützt, daß die orthodoxe Lehre bei dem Wortkram, den sie ihre Ueberzeugungen nenne, behaglich und unerschütterlich beharre, was man ihr auch entgegenstelle; sie brauche das kritische Bauzeug zur Befestigung ihres gothischen Tempels und zum Schutz gegen die Feuersbrunft der Dogmatik, welche der tritische Scheiterhaufen anzustecken drohe; aber indem sie dem letzteren ihr Bauzeug entführe, nehme fie zugleich auch brennende Rohlen mit und verbreite auf diese Art wider Willen philosophische Termini und Ibeen.2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. Br. vom Januar 1795. Bgl. oben S. 22 u. 23. — <sup>2</sup> Briefe. Th. I. S. 11.

wie Dein Brief, haben mir die lebhafteste Freude verursacht und den reichsten Genuß gewährt, und ich bin Dir aufs außerste dafür ver= bunden. Deine erste Schrift, der Versuch, Fichtes Grundlage zu studiren, zum Theil meine eigenen Ahnungen haben mich in den Stand gesetzt, in Deinen Geist einzudringen und seinem Gange zu folgen, viel mehr als ich es noch bei Deiner ersten Schrift im Stande war, die mir aber jett burch Deine zweite erklart wird. Ich war einmal im Begriff, es mir in einem Aufsatz beutlich zu machen, was es heißen könne, sich Gott zu nähern, und glaubte, barin Befriedigung des Postulates zu finden, daß die praktische Vernunft der Welt der Erscheinungen gebiete, und der übrigen Postulate. Was mir dunkel und unentwickelt vor= schwebte, hat mir Deine Schrift aufs herrlichste und befriedigenoste auf= Dank sei Dir dafür — für mich, und jeder, dem das Heil geklärt. der Wissenschaften und das Weltbeste am Herzen liegt, wird Dir, wenn auch jetzt nicht, doch mit der Zeit danken." "Du hast schweigend Dein Wort in die unendliche Zeit geworfen; hie und da angegrinst zu werden, das, weiß ich, verachtest Du." "Bemerkungen über Deine Schrift kannst du von mir nicht erwarten. Ich bin hier nur Lehrling."1

Schon Schellings erste Schrift hatte auf Hegel einen so bedeutenden Eindruck gemacht, daß er in dem vorhergehenden Briefe mit der höchsten Anerkennung davon geredet. "Soweit ich die Hauptideen aufgesaßt habe, sehe ich darin eine Vollendung der Wissenschaft, die uns die fruchtbarsten Resultate geben wird, — ich sehe darin die Arbeit eines Ropfs, auf dessen Freundschaft ich stolz sein kann, der zu der wichtigen Revolution im Ideenspstem von ganz Deutschland seinen großen Beistrag liefern wird."

#### 4. Die Frage bes Monismus.

Nachdem Hegel jene beiden ersten Schriften des jüngeren Freundes gelesen und durchdrungen hatte, war ihm wohl eine Frage entschieden, welche nach der Wiederaufnahme seines Studiums der kantischen Philosophie kurz vorher noch ungelöst und ungeprüft vor ihm gelegen. Diesselbe betraf die Auffassung der neuen Philosophie und die Grundrichtung ihres Fortgangs: wie war die kantische Lehre zu nehmen: dualistisch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 17—21. Der Brief vom 30. August 1795 (ber lette an Schelling aus der Schweiz) ist datirt: "Tschugg bei Erlach über Bern". Die Hinzusügung "über Bern" bezeichnet nicht die Lage, sondern den damaligen Postenlauf. — \* Ebendas. I. S. 14.

Schooß!" "Vernunft und Freiheit bleiben unsere Losung und unser Vereinigungspunkt die unsichtbare Kirche."

Ein Wort aus Hippels Lebensläufen nach aufsteigender Linie hatte Hegel damals zu seinem Wahlspruche gemacht. "Ich ruse mir immer aus dem Lebensläufer zu: «Strebt der Sonne entgegen, Freunde, damit das Heil des menschlichen Geschlechts bald reif werde! Was wollen die hindernden Blätter, was die Aeste? Schlagt euch durch zur Sonne, und ermüdet ihr, auch gut! Desto besser läßt sich schlasen!» 1

### Biertes Capitel.

# Das Ende des Aufenthaltes in der Schweiz. Hegel und Hölderlin. Weberstedlung nach Frankfurt.

### I. Die neuen Myfterien.

1. Der britte im Bunde.

Der Gedanke der göttlichen Alleinheit, welche man in der Tiefe des eigenen Wesens zu erleben und der ftumpfen Welt zu offenbaren habe, war die Grundidee, worin Schelling und Hegel sich einverstanden fühlten. Es gab in diesem Bunde auch einen dritten, im tübinger Stift mit beiden befreundet und schon damals mit jener Idee dichterisch vertraut: Hölderlin, den seine Wanderjahre erst nach Thüringen, dann wieder in die Heimath und von hier im Januar 1796 nach Frankfurt a. M. geführt hatten. In Jena hatte er mit Schiller in näherem Verkehr gelebt, Fichtes Vorlesungen mit Begeisterung gehört und benselben in seinen Briefen an Hegel als einen Titanen geschilbert, der für die Menscheit kampfe und bessen Wirkungskreis gewiß nicht innerhalb der Wande des Auditoriums bleiben werde. Auch Fichtes Conflicte mit den Studentenorden hatte er dem Freunde berichtet, und wie sehr Hegel von diesen Eindrücken erfüllt war, zeigt uns einer seiner ba= maligen Briefe an Schelling: "Fichte dauert mich. Biergläser und Landesväterbegen haben also der Kraft seines Geistes widerstanden. Wirklich hätte er mehr ausgerichtet, wenn er ihnen ihre Rohheit ge= lassen und sich nur vorgesetzt hatte, sich ein stilles, auserwähltes Häuflein zu ziehen. Aber schändlich ist es doch wohl, seine und Schillers Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. Th. I. S. 12, 13, 16. Hippel: Lebensläufe u. f. f. (1781.) Th. 3. I. S. 260.

— war wohl das Ziel, welches die eleusinischen Weihen mystisch und symbolisch darstellten.

Noch in Tschugg hat Hegel zur Feier des All-Einen und des Freundes eine Art Weihegesang gedichtet und "Eleusis an Hölderlin" genannt. Der Hymnus ist dem Briefe gefolgt und setzt denselben voraus.

#### 2. Eleufis.

Gleich die ersten Worte bringen das Weihegefühl zum Ausbruck, welches die nächtliche Einsamkeit geweckt hat. Die Stimmung ist der des Faust nach seinem Osterspaziergange vergleichbar: "Verlassen hab' ich Feld und Auen, die eine tiese Nacht bedeckt".

Um mich, in mir wohnt Ruhe. Der geschäft'gen Menschen Nie mübe Sorge schläft. Sie geben Freiheit Und Muße mir. Dank dir, du, meine Befreierin, o Nacht! — Mit weißem Nebelflor Umzieht der Mond die ungewissen Grenzen Der fernen Hügel. Freundlich blickt der helle Streif Des Sees herüber.

Er mahnt den Freund, des alten Bundes Treue festzuhalten: Des Bundes, den kein Sid besiegelte, Der freien Wahrheit nur zu leben, Frieden mit der Satung, Die Meinung und Empfindung regelt, nie, nie einzugehen!

Diese Worte enthalten in kürzester Fassung die Tendenz seiner kurz vorher ausgeführten "Aritik des Begriffs der positiven Religion". Was er dem Freunde verkündet, ist mysterium magnum: er soll vernehmen, was es heißt, sich der Gottheit nähern, sie erreichen, in ihr verschwinden:

Mein Aug' erhebt sich zu bes ew'gen Himmels Wölbung Zu dir, o glänzendes Gestirn der Nacht!
Und aller Wünsche, aller Hossnungen
Vergessen strömt aus deiner Ewigkeit herab.
Der Sinn verliert sich in dem Anschau'n,
Was mein ich nannte, schwindet.
Ich gebe mich dem Unermeßlichen dahin,
Ich bin in ihm, bin Alles, bin nur es.
Dem wiederkehrenden Gedanken fremdet,
Ihm graut vor dem Unendlichen, und staunend faßt
Er dieses Anschaun's Tiese nicht.

Was aber Sinne und Reslexion zu fassen außer Stande sind, das vermag die Phantasie in Bilbern, Sinnbildern, bedeutungsvollen

Gestalten darzustellen, welche das große Geheimniß zugleich verhüllen und enthüllen. Darin bestehen ihm die Eleufinischen Mysterien:

> Dem Sinne nähert Phantasie das Ewige, Vermählt es mit Gestalt. — Willsommen, ihr Erhabne Geister, hohe Schatten, Von deren Stirne die Vollendung strahlt, Erschrecket nicht. Ich fühl', es ist auch meine Heimat, Der Glanz, der Ernst, der euch umsließt. Ha! sprängen jest die Pforten Deines Heiligthums, O Ceres, die du im Eleusis thronst! Begeisterung trunken sühl' ich jest Die Schauer Deiner Nähe, Verstände Deine Offenbarungen, Ich deutete der Vilder hohen Sinn, vernähme Die Hohen Sprüche ihres Raths.

Die Götter Griechenlands sind für immer entschwunden und von ihren "entheiligten Altaren" zum Olymp heimgekehrt, die Mysterien von Eleusis sind für immer verstummt; kein Eingeweihter hat diese Geheimnisse verrathen, keine Forschungsneugierde sie enträthselt. Der einzige Weg zu ihrer Erkenntniß ist die Liebe zur Weisheit, aus welcher die Religion der Liebe und Weisheit hervorgeht. Das gedankenreiche und bedeutungsvolle, in der Form sehr unvollkommene Gedicht (wenn wir es so nennen wollen) schließt mit den Worten:

Auch diese Nacht vernahm ich, heil'ge Gottheit, dich! Dich offenbart mir oft auch beiner Kinder Leben, Dich ahn' ich oft als Seele ihrer Thaten! Du bist der hohe Sinn, der treue Glauben, Der einer Gottheit, wenn auch alles untergeht, nicht wankt.

Unsere Leser werden in der Wiedergabe dieses Weihegesanges wohl gemerkt haben, daß bei gewissen Stellen dem Versasser "die Götter Griechenlands" und "die Künstler" vorgeschwebt haben. Hegel hatte auch die "Briese über die ästhetische Erziehung des Menschen" gelesen und als Meisterwerk bewundert." Hier war aus kantischen Grundsähen zum erstenmal dargethan worden, daß die Schönheit aus dem Wesen der Welt hervorgehe, daß die Menscheit in ihrem Entwicklungsgange vom Nothstaat zum Vernunftstaat, diesem Thema und Endziel der Weltgeschichte, durch die Anschauungen der Schönheit und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosentranz: Hegels Leben. S. 78—80. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 17. (Br. 16. April 1795.)

der Runft, d. h. ästhetisch zu erziehen und zu veredeln sei. Die Gottheit und die Schönheit in der Welt hängen genau zusammen. Die Schönheit ist die Freiheit in ihrer Erscheinung oder die Erscheinung in ihrer Freiheit. Die innerweltliche Gottheit und die Schönheit der Welt verhalten sich wie Grund und Folge. In dem Bildungsgange der Menscheit gab es ein Zeitalter, in welchem die Schönheit geherrscht hat: das Hellenenthum.

Hölderlin suchte seinem großen Landsmanne zu folgen, nicht als dem Dichter der Räuber, des Fiesko, der Kabale und Liebe und des Don Carlos, sondern als dem Dichter der Freundschaftsode, der philosophischen Briese zwischen Julius und Raphael, der Götter Griechenlands und der Künstler. Seine Seele schwelgte im Enthusiasmus für die griechische Welt und in der Sehnsucht nach ihr, als dem verlorenen, einst leibhaftig erlebten Paradiese der Menscheit. In diesem Lyrismus, dieser weichen, elegischen Empsindung verzehrte sich seine dichterische Kraft, sie trug die Todessehnsucht und den Todeskeim in sich, wie er es in der Schlußstrophe seines schönen, schon früher erwähnten Gedichtes ausgesprochen hat:

Mich verlangt in's bessere Land hinüber Nach Alcaus und Anakreon. Und ich schlief im engen Hause lieber Bei den Heiligen in Marathon. Ach! es sei die letzte meiner Thränen, Die dem heil'gen Griechenlande rann, Laßt, o Parzen, laßt die Scheere tönen, Denn mein Herz gehört den Tobten an.

# II. Solberlin im Sause Gontarb.

#### 1. Die Ratastrophe.

In dem angesehenen Hause des Großhändlers Gontard zu Frankfurt a. M. war Hölderlin im Ansange des Jahres 1796 mit der Erziehung der vier Kinder betraut worden, wosür der Bater nach seiner eigenen Aussage gar kein Verständniß und wohl ebenso wenig Interesse hatte; er verstand sich auf den Börsenkurs und brachte seine Abende im Club zu. Um so lebhafter und inniger waren Verständniß wie Interesse von seiten der Frau Gontard, der Tochter eines reichen Hauses

Driechensand. 21. St. Dieses Gebicht, wie die beiden andern, "Das Schicksfal" und "Dem Genius der Kühnheit. Eine Hymne", waren in Schillers neuer Thalia erschienen (5. u. 6. Heft) 1794.

pilgert mitten im heißen Sommer Südfrankreich, durch die Bendée nach Paris und erscheint im Juli 1802 bei den Seinigen in Nürtingen, elend, abgerissen, verwahrlost, krank an Seele und Leib. In diesem Zustande hat ihn Schelling gesehen und den traurigen Anblick in einem Briese an Hegel geschildert. Still, in sich gekehrt, menschenscheu, rettungslos melancholisch, hat der unglückliche Dichter noch über vierzig Jahre in der Nacht des Wahnsinns gelebt, in dem Hause eines Handwerkers in Tübingen, vom Herbst 1806 bis zu seinem Tode am 7. Juni 1843.

Man hat Hölderlins Person und Schicksale bisweilen mit Tasso verglichen, fie find dem wirklichen Tasso wohl ahnlicher als dem Goetheschen. Das dichterische Abbild seiner elegischen Lebensanschauung und Gemuths= art ift sein lyrischer Roman "Hyperion oder der Eremit von Griechen= land", der einst in Tübingen begonnen und in Frankfurt vollendet wurde (1793—1798), die ersten Bruchstücke erschienen in Schillers neuer Thalia (1794). Hier vereinigen sich die Schwärmerei und Hin= gebung für Hellas mit der für Diotima, und das Ende dieser Doppel= liebe ift tragisch. Wenn man die leidenschaftlichen Phantasien und Erschütterungen Hyperions in seinen Briefen an Diotima verfolgt, so wird man von dem Eindruck einer ungesuchten Aehnlichkeit mit dem Goetheschen Werther betroffen. Bielleicht find Werthers Leiben in Wirklichkeit von keinem so erlebt und erlitten worden als von Hölderlin. Auch einer seiner Entwürfe der Tragodie "Empedokles" fällt in die Mitte der Frankfurter Episode (1797), welche wir hier nur deshalb etwas ausführlicher beleuchtet haben, weil der einzige Freund, der fie in nächster Nahe miterlebt und miterlitten hat, Hegel war.

# III. Begel im Sause Gogel.

### 1. Stellung.

Nachbem Hegel im väterlichen Hause einige Zeit zugebracht hatte, etwas trüb und in sich gekehrt, wie die Schwester berichtet, so begab er sich gegen Ansang des Jahres 1797 nach Franksurt, um bei dem Rausmann Gogel am Rohmarkt seine Hauslehrerstelle anzutreten. Ueber seine häuslichen Verhältnisse in dieser Stellung, seine Zöglinge und erzieherische Thätigkeit wissen wir nichts Näheres und können nur aus den Studien und Arbeiten während seines vierjährigen Aufenthaltes schließen, daß er sich hier behaglicher gefühlt und mehr Muße gehabt hat als in dem Hause des berner Patriciers.

### 2. Der verleibete Aufenthalt.

Sein vertrautester Umgang war Hölderlin, der in seinen damals höchst aufgeregten Gemüthszuständen die Nähe dieses Freundes gewünscht und herbeigesührt hatte. Bald nach Gegels Ankunft schreibt er an Neuffer (16. Febr. 1797): "Gegels Umgang ist sehr wohlthätig für mich. Ich liebe die ruhigen Verstandesmenschen, weil man sich so gut bei ihnen orientiren kann, wenn man nicht weiß, in welchem Falle man mit sich und der Welt begriffen ist." <sup>1</sup>

In einer solchen Gemüthslage befand sich Hölberlin; er war von einer Leidenschaft bewältigt, welche sein Gewissen zu betäuben, ihn selbst in Schuld und Verderben zu stürzen drohte. Auch Gegel, dem er sich gewiß anvertraut hat, vermochte nicht, ihn dergestalt zu "orientiren", daß er die Herrschaft über seine Lage gewann. Seit jener Katastrophe im Hause Gontard, welche den Tod Diotimas und den Wahnsinn Hölderlins in ihrem Gesolge gehabt hat, war Franksurt auch sür Hegel ein unglücklicher Ort geworden und der Ausenthalt ihm verleidet. Als ihm Sinclair, sein und Hölderlins gemeinsamer Freund noch von Tübingen her, eine Rectoratsstelle in Homburg vor der Höhe angeboten hatte (16. August 1810), sagte Hegel am Schluß seiner einige Jahre lang verzögerten Antwort: "Grüße mir auch den hohen Feldberg und Alkin, nach dem ich von dem unglücklichen Franksurt so ost und so gern hinübersah, weil ich dich an ihrem Fuße wußte"."

# 3. Tob bes Baters. Deknnomische Lage.

Wenige Monate nach jenem unglückseligen Ereigniß traf ihn ein schwerzlicher Verlust. (In der Nacht des 14. Januar 1799 war sein Vater gestorben, sanst und ruhig, wie die Schwester schrieb. Nachdem die Hinterlassenschaft sestgestellt und das väterliche Vermögen im Betrage von ungefähr 10500 Gulden so getheilt war, daß jeder der beiden Brüder zu Gunsten der Schwester etwas weniger als den dritten Theil erhielt, sah sich Hegel im Besitze eines Capitals von 3154 Gulden, wozu noch die Ersparnisse kamen, welche er als Hauslehrer erübrigt hatte.

# 4. Zufunftsplane.

Nunmehr konnte er Plan und Beginn der akademischen Laufbahn näher ins Auge fassen, sobald er sich wissenschaftlich dazu vorbereitet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hölderlins s. W. (Schwab.) II. S. 118. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 268—274. Bgl. Rosentranz. S. 271.

genug fühlte. Die Wahl bes Orts erregte keine unschlüssigen Bebenken. Jena war damals die Hauptstadt der deutschen Philosophie, Weimar die der deutschen Dichtung und dramatischen Kunst; Schiller war nach Weimar übergesiedelt (1799); Fichte in Folge des Atheismusstreits und seines Conslicts mit der weimarischen Regierung hatte Jena verlassen und seinen Wohnsit in Berlin genommen (1800), und Schelling als außerordentlicher Prosessor der Philosophie (1798) war, nachdem er einige Monate in Bamberg geweilt hatte, nach Jena zurückgekehrt (October 1800). <sup>1</sup>

Seit dem August 1795 sindet sich für uns in dem Brieswechsel beider Freunde eine lange Pause, da Hegels Brief vom 20. Juni 1796 verloren ist. Schnellen Lauses war Schelling im Fortgange seiner Schriften von 1795 bis 1801 emporgestiegen und stand als selbste leuchtendes Gestirn in der Höhe, während Hegel noch im Dunkel war. Inzwischen hatte sich ganz in der Stille sein Berhältniß zu Schelling doch etwas geändert, namentlich in dem Bewußtsein Hegels selbst: er war nicht mehr derselbe, der im August 1795, als er die Schrift "Bom Ich als Princip der Philosophie" gelesen hatte, darüber kaum zu urtheilen wagte, sondern demüthig und bescheiden schrieb: "Ich bin hier nur ein Lehrling".

Jest am Ende seiner franksurter Zeit hat er aus eigenster Erwägung den Entschluß gesaßt, nach Jena zu gehen und dort neben Schellings schon erworbener Größe und schon bewährter Lehrkraft die seinige zu versuchen. Ein kühner Entschluß, vor dessen Aussührung er seine Vorbereitung ganz ungestört in einer anderen Stadt zu vollenden wünschte, es sei nun Ersurt oder Eisenach oder am liebsten Vamberg, um dort die katholische Religion in der Nähe zu betrachten. Niemand könne ihm besser rathen als Schelling, der sich ja selbst einige Monate lang soeben in Vamberg ausgehalten habe.

In dieser Absicht schreibt ihm Hegel am 2. November 1800: "Ich denke, lieber Schelling, eine Trennung mehrerer Jahre könne mich nicht verlegen machen, um eines particulären Wunsches willen deine Gefälligkeit anzusprechen. Meine Bitte betrifft einige Abressen nach Bamberg, wo ich mich einige Zeit aufzuhalten wünsche. Da ich mich endlich im Stande sehe, meine bisherigen Verhältnisse zu verlassen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (2. Aust.) Buch I. Cap. III u. IV. S. 29 bis 47. (Jubilaumsausgabe Bb. VII.) — <sup>2</sup> Briese von und an Hegel. I. S. 21. (Br. 30. Aug. 1795.) S. oben Cap. III. S. 33.

# Fünftes Capitel.

# Hegels frankfurter Studien und Arbeiten.

# I. Die Urform bes Systems.

### 1. Die Aufzeichnungen.

Von den drei Theilen, welche das hegelsche System in seiner entwickelten Gestalt umfaßt, nämlich Logik und Metaphysik, Naturphilosophie und Geistesphilosophie, sind während der franksurter Jahre die Entwürse der beiden ersten auf hundertzwei Bogen, der des dritten, nämlich die Lehre vom Geist oder von der Sittlichkeit (Ethik) auf dreißig Bogen niedergeschrieben worden; den Inhalt dieser hundertzweiunddreißig Bogen hat Rosenkranz in wortgetreuen Auszügen nach seiner Wahl auf zweiundvierzig Seiten darzustellen gesucht.

Die Sprache dieser Entwürfe wie ihrer Auszüge ist so unbeholsen, gehemmt und schwerfällig, daß eine genaue und wohlorientirte Kenntniß des ganzen Systems in seiner völlig entwickelten Form dazu gehört, um diese ersten Umrisse einigermaßen verständlich zu sinden. Eine solche Boraussehung durste wohl eine Lebensbeschreibung des Philosophen machen, die sich als "Supplement" zu seinen Werken gab und vor einigen fünfzig Jahren geschrieben wurde, aber sie würde dem Zwecke und der Einrichtung dieses unseres Werkes widerstreiten, das von dem Lebens= und Charakterbilde des Philosophen zu der Entwicklung und Darstellung seiner Lehre fortschreitet.

# 2. Grundthema. Die Religion als Weltproblem.

Es war ein Grundthema, welches ihn nach der Richtung und dem Gange seiner Studien früh ergriffen, unaufhörlich beschäftigt und seine gesammte Lehre von ihren Anfängen bis zur Vollendung geleitet und beherrscht hat. Dieses Thema war das Wesen der Religion, nicht als eines Gegenstandes, mit dem es die Theologie in besonderer Weise zu thun hat, sondern als des Weltproblems.

Die kantische Religionslehre hatte den Gegensatz zwischen dem Wesen der Religion und ihrer historischen Erscheinung, zwischen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosentrang: Hegels Leben. S. 99-141.

unsichtbaren und sichtbaren Kirche, welche letztere in einer staatlich und hierarchisch beherrschten Bolks- und Cultusreligion vor Augen stand, auf das Schärfste erleuchtet. Der jugendliche Hegel nahm seine Stellung in dem entschiedensten Geist der kantischen Lehre. Er verlangte die Geltung der reinen Religion, der unsichtbaren Kirche. "Wir wollen nicht zurückbleiben!" So hatte ihm Schelling zugerusen. "Bernunft und Freiheit bleiben unsere Losung, unser Vereinigungspunkt die unssichtbare Kirche!" hatte ihm Hegel erwiedert.<sup>1</sup>

Ueber den Ursprung der Priester= und Staatsreligionen, welche ja auch die Cultus= und Volksreligionen sind, hatte die Aufklärung, insbesondere die französische, die Ansicht verbreitet, daß der Betrug dabei die Hauptrolle gespielt habe; Despoten und Pfassen seien die Betrüger, das abergläubische Volk die Betrogenen gewesen. Demgemäß hatte die französische Revolution die Rolle der Gerechtigkeit spielen und die Rache der Betrogenen an den Betrügern vollstrecken wollen. "Wenn an des letzten Pfassen Darm der letzte König hängt!" So lautete das schreckliche Wort Diderots. «Ecrasez l'insâme!» lautete Voltaires ceterum censeo! Es gab eine Zeit, wo auch Hegel im Sinne der Ausklärung gemeint war, daß zur Herrschaft der positiven Religion und des orthodoxen Systems "Religion und Politik unter einer Decke spielen und jene lehre, was der Despotismus wolle".\*

Diese ganze Anschauungsweise hatte noch während seines Aufentshaltes in der Schweiz eine wichtige Umgestaltung ersahren und, zwar nicht bloß durch den unwillfürlichen Einsluß, welchen das conservative Patricierhaus auf ihn ausübte. Gab es doch eine Bolks- und Cultus-religion, die aus religiösen Naturanschauungen hervorgegangen, dichterisch ausgestaltet, künstlerisch vollendet war und durch ihre Schönheit das Entzücken der Welt, vor allem das Entzücken der ausstrebenden beutschen Jugend, die von Winkelmann und Lessing, von Herder, Goethe und Schiller herkam. Wer hätte behaupten wollen, daß die Götter Griechenlands aus eigennühigen, betrügerischen Motiven von Priestern und Despoten ersunden worden seien? Wahrlich nicht unsere drei tübinger Stiftler: Hölderlin, Hegel und Schelling! Und doch waren diese Götter auch Staatsgötter, welche nicht hatten dulden wollen, daß man sie bezweisse oder verneine, und denen die altgläubigen Athener sogar den Sokrates geopfert hatten.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. III. S. 35. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 31 u. 32.

# II. Die Religionsentwicklung. 1. Das Endziel.

Wenn aber die hellenische Religion nicht auf dem Wege der Lüge und des Betrugs zu Stande gesommen, sondern aus dem Wesen der Religion und dem geschichtlichen Sange der Menschheit entstanden ist, so wird es sich, die Sache im Großen und Ganzen betrachtet, mit den historischen und positiven Religionen wohl ähnlich verhalten. Kant hatte die unsichtbare Kirche der sichtbaren nicht bloß entgegen=, sondern auch zum Ziele gesetzt und den religiösen Unwerth und Werth der letzteren nach dem Maße geschätzt, in welchem sie der unsichtbaren Kirche, d. h. dem Wesen oder Begriff der Religion widerstreitet oder entspricht, zuwiderläuft oder sich annähert.

Auch Kant hatte gelehrt, daß der ideale oder göttlich gefinnte Mensch das Ziel der Menschheit, der Endzweck der Schöpfung, der Logos, der ewige Sohn Gottes in seiner geschichtlichen Erscheinung die Person Jesu Christi sei, daß demnach das Wesen der Religion in nichts anderem bestehe als in dem praktischen Glauben, d. h. in der Nachfolgung Jesu Christi, wie schon die alten Mystiker Ecarbt, Tauler, Thomas a Rempis verkundet hatten; der Weg des religiösen Menschen hat die Erreichung Gottes, die Vereinigung mit ihm, die Gottwerdung zum Ziel: nicht die Bergötterung, sondern "die Bergottung", wie die Mystiker dieses völlige Aufgehen in Gott genannt hatten. Wenn die Annaherung an Gott nicht ein bloßes Gerebe sein soll, so muß die Erreichung Gottes und das Aufgehen in ihm eine Möglichkeit sein, was eine Gottesidee voraussett, welche nicht in dem Dualismus zwischen Gott und Welt befangen und stecken bleibt, sondern die Welt in sich schließt, freilich in einem tieferen Sinn, als der gewöhnliche Pantheis= mus zuläßt, nach welchem Alles, wie es geht und steht, in Gott ist. Die Frage jener Annäherung, das Wort ernsthaft genommen, hatte unseren Hegel schon lange beschäftigt. Ich erinnere an jene sehr be= merkenswerthe Aeußerung in seinem Briefe an Schelling vom 30. August 1795: "Ich war einmal im Begriff, es mir in einem Aufsatze deutlich zu machen, was es heißen könne, sich Gott zu nähern, und glaubte darin Befriedigung des Postulats zu finden, daß die praktische Ver= nunft der Welt der Erscheinungen gebiete, und der übrigen Postulate".1

Auf diesem Wege fortschreitend, kam er zu seinem eleusinischen Mysterium, zu dem Grundgedanken seiner "Eleusis":

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 16. S. oben Cap. III. S. 33.

unendlichen Leben sich zu erheben. Die Philosophie muß eben barum mit ber Religion aufhören."1

Wird die Einheit des Unendlichen und Endlichen in das Gefühl gesetzt und darüber reflectirt, so geht das Wesen der Sache, die objective Empfindung verloren und wird in die Mannichfaltigkeit der einzelnen fühlenden Subjecte aufgelöft. "Göttliches Gefühl, das Unendliche vom Enblichen gefühlt, wird erft baburch vervollständigt, daß Reflexion hin= zukommt, über ihm verweilt. Ein Verhaltniß derselben zum Gefühl ift aber nur ein Erkennen beffelben als eines Subjectiven, nur ein Bewußtsein des Gefühls, getrennte Reflexion über dem getrennten Ge= fühl."2 Es ist wohl nicht zu verkennen, daß Hegel an dieser Stelle Schleier=' machers Reden vor Augen hat und ihren Standpunkt der Gefühlsreligion bekampft, wie er auch in der Folge diesen Gegensatz stets festgehalten. Nicht in bem Gefühl, wohl aber in bem Bewußtsein und ber benkenden Betrachtung ist die Nothwendigkeit enthalten, daß die Religion sich differenzirt, d. h. in besonderen Religionsarten und Stufen entwickelt. Hier zeigt sich schon Hegels eigener Standpunkt im Unterschiebe nicht bloß von Schleiermacher, sondern auch von Fichte und Schelling.

Er sagt: "Religion ist Erhebung des Endlichen zum Unendlichen, und eine solche ist nothwendig, denn jenes ist bedingt durch dieses. Aber auf welcher Stufe der Entgegensetzung und Bereinigung die bestimmte Natur eines Geschlechts von Menschen stehen bleibt, ist zussällig in Rücksicht auf die unbestimmte Natur. Die vollkommenste Bollständigkeit ist dei Bölkern möglich, deren Leben so wenig als mögslich zerrissen und zertrennt ist, d. h. bei glücklichen. Unglücklichere können nicht jene Stufen erreichen, sondern müssen in der Trennung um Erhaltung eines Gliedes derselben um Selbständigkeit sich beskümmern. Sie dürsen diese nicht verlieren, ihr höchster Stolz mußsein, die Trennung sest und das Eine zu erhalten, man mag dieses nun von seiten der Subjectivität als Selbständigkeit betrachten oder von der andern als fremdes, entserntes, unerreichbares Object."

# 3. Die Weltreligionen.

Die beiden Factoren, welche das Wesen der Religion ausmachen, find das unendliche und endliche ober das göttliche und menschliche Leben: von der Art ihrer Entgegensetzung hängt die Art ihrer Vereinigung, also auch die Art ober Stuse der Religion ab; nun ist die

<sup>1</sup> Rosentranz. S. 95 sigb. — 2 Ebendas. S. 96. — 8 Ebendas. S. 98. Fischer, Gesch. b. Philos. VIII. N. A.

bie hellenische Mythologie, welche Wirklichkeit und Poesie, Natur und Geschichte, Dichtung und Kunst in sich vereinigt, aber in keines dieser Elemente sich auslösen läßt, 2. die jüdische Religion, deren Träger das zerrissenste aller Völker ist, 3. die christliche Religion, die aus der jüdischen hervorgeht, wie die hellenische aus der natürlichen.

### 4. Charafter ber driftlichen Religion.

Im Mittelpunkt der driftlichen Glaubensideen steht die Person Chrifti. Mitten in einer gottentfrembeten, gottverlaffenen, völlig ent= götterten Welt, die wie "ein entweihter Leichnam" daliegt, ist unter allen Menschen dieser der einzige, der sich "mit dem Absoluten eins weiß", diese Zuversicht in sich trägt und die Kraft hat, sie in anderen zu wecken. Man muß sich den historischen Weltzustand wohl vergegen= wärtigen, aus welchem die Person Christi hervorgeht. Das römische Weltreich, schon in der Gestalt der Alleinherrschaft, hat die lebendigen Individualitäten der Bölker zerschlagen; das Allgemeine ift ohne lebendige, individuelle Gliederung, das Einzelne und Vereinzelte ift ohne Erfüllung: jenes ist unlebendig, dieses ist unversöhnt, die Welt ist öbe und langweilig; die einzige Offenbarung Gottes in der Welt ift das religiöse Bewußtsein dieses Menschen, den die Welt verstößt und verachtet, mit allen Leiden überhäust, den schmach= und qualvollsten Tod sterben läßt. Was in den Augen der Welt das Schmählichste und Entehrendste ist, der Galgen, wird als Areuz das Symbol des driftlichen Glaubens, das Bezeichnendste, gleichsam das Signal seines Charafters. 1

In Erniedrigung und Leiden, in Tod und Auferstehung offenbart sich Gott in der Welt und Menschheit: die Geschichte Christi ist die Geschichte Gottes. Und wie der lebendigste Gott jedes Volkes stets als dessen Nationalgott erscheint, so ist Christus, da in ihm der alleinige Gott sein Wesen darthut und offenbart, "der Nationalgott der Menschheit". Wie aber die menschliche Geschichte Jesu und die göttsliche Geschichte Christi in der evangelischen Geschichte Jesu Christi sich zusammengefügt und vereinigt haben: diese Frage hat Hegel unerörtert gelassen.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosentranz. **6.** 35—40.

Jeder Einzelne kann sich zur Herrschaft über eine größere Länge dieser Rette allein erheben, wenn er erkennt, wohin die große Nothwendigkeit will und aus dieser Erkenntniß die Zauberworte aussprechen lernt, die ihre Gestalt hervorrusen. Diese Erkenntniß, die ganze Energie des Leidens und des Gegensates, die ein paar tausend Jahre die Welt und alle Formen ihrer Ausbildung beherrscht hat, zugleich in sich zu schließen und sich über ihr zu erheben, diese Erkenntniß vermag nur Philosophie zu geben."

### 2. Die Grundibee: ber absolute Geift.

Die Weltreligionen sind die Stusen, welche das Gottesbewußtsein ober die Gotteserkenntniß von seiten der Menscheit erlebt und durchsläuft. Da nun Gott alles in allem ist und außer ihm nichts, so muß jener Welts und Erkenntnißproceß so gesaßt werden, daß er aus dem Wesen Gottes hervors und in dasselbe zurückgeht, daß also Gott diese beiden Wesenseigenthümlichkeiten vereinigt: 1. er ist das unendliche, in sich vollendete oder beschlossen Sein, das absolute, wie auch Spinoza Gott ens absolute infinitum genannt hat; 2. er ist, da er sich im Erkenntnißproceß offenbart, selbst erkennenden Wesens, d. h. Geist. Gott ist demnach der absolute Geist, der sich im Weltproceß, d. h. in dem Entwicklungsgange der Welt nach ewigen Gesehen offenbart, instesondere in den Religionen der Welt, deren höchste keine andere sein kann als die "Religion des Geistes", wie sie im Christenthum zu Tage tritt.

Schon in den frankfurter Betrachtungen, in den ersten Umrissen des Systems, sind die solgenden Begrifse gleichwerthig: das absolute Sein = das Absolute = Gott = der absolute Geist = Bernunst (absolute Bernunst) = Selbsterkenntniß (Selbstunterscheidung) = Selbsterkenntniß (selbstunterscheidung) = Selbsterkenntniß und Selbstunterscheidung des Absoluten der Gegenstand kein bloßes Gegenbild, kein bloß vorgestelltes oder gedachtes Object ist, sondern ebensalls absolut, d. h. in sich vollendet, selbständig oder real, das wahrhaft "Andere", in welchem Gott sowohl sich selbst anschaut und erkennt als von ihm angeschaut und erkannt wird. Von nun an ist und bleibt der absolute Geist und seine Offenbarung in der Welt= entwicklung der Grundbegriff und das Grundthema der hegelschen Lehre.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenfranz. S. 140 u. 141.

inneren Verhältnisse Württembergs, besonders über die Magisstratsversaffung". Nach brieflicher Berathung mit einigen Freunden in Stuttgart mußte sich Hegel überzeugen, daß seine Schrift zur Aenderung und Besserung der politischen Zustände seines Heimathlandes nichts bewirken oder beitragen werde. So ist die Schrift bis auf einige Bruchstücke verloren gegangen. Der Zeitpunkt ihrer Absassung ist sehr bemerkenswerth. Am Schlusse des Jahres 1797 hatte in Württemberg ein Thronwechsel stattgefunden, im Ansange des Jahres 1798 hatte das deutsche (römische) Reich auf dem Congreß zu Rastatt das linke Rheinuser an Frankreich abgetreten.

Seit den Tagen der französischen Revolution war ein Bild besserr und gerechterer Zeiten lebhafter in die Seelen der Menschen gekommen, die Sehnsucht, das Seuszen nach reineren und freieren Zuständen hat alle Gemüther dewegt und mit der Wirklichkeit entzweit. Das Staatsegebäude, wie es jetzt noch besteht, ist unhaltbar und dieses Gesühl ist allgemein und ties. Die Frage ist: was zur Unhaltbarkeit gehört? Alle Einrichtungen und Verfassungen, alle Gesetze, die mit den Sitten, Bebürsnissen und Meinungen der Menschen nicht mehr zusammenstimmen, aus denen der Geist entslohen ist, dürsen nicht länger bestehen; sie sind Gräber, welche nicht mehr mit schönen Worten zu übertünchen sind.

Daß Beränderungen nothwendig sind, fühlt jeder, aber sobald zur Sache geschritten wird, hüten die meisten ängstlich ihren Vortheil und wollen von Beränderungen nichts wissen, als soweit dieselben ihren Particularinteressen nicht zuwiderlaufen: sie gleichen den Verschwendern, die genöthigt sind, ihre Ausgaben einzuschränken, aber sobald zur Sache geschritten wird, jeden Artisel ihrer bisherigen Ausgaben unentbehrlich sinden. Diese Leute werden zu den Veränderungen durch die Angst vor der Gesahr getrieben, welche der Einsturz des Staatsgebäudes droht, während die andern durch die Idee der Gerechtigkeit sich über ihr kleines Interesse erheben und muthig die politischen Resormen verlangen. Dies ist der Unterschied zwischen der "Angst, die muß" und dem "Muth, der will".

Es ist ein Tabel, welcher die Mittheilung der Fragmente, vielleicht die Schrift selbst trifft, daß mit keinem Worte gesagt wird, was "die württembergischen Magistrate" sind. Offenbar versteht Hegel barunter nicht städtische Obrigkeiten, auch nicht die herzogliche, allem Fortschritt abgeneigte Beamtenwelt, sondern die Landstände, insbesondere den landständischen Ausschuß und dessen Beamte oder Officialen,

ihrer Mißbräuche. Als er zwanzig Jahre später (1817) seine öffent= liche Beurtheilung des württembergischen Verfassungsstreites schrieb, in welchem die Landstände die Wiederherstellung der altwürttembergischen Verfassung forderten, stand er auf seiten des Königs.

# Sechstes Capitel.

# Gegel in Jena. Die ersten sechs Jahre seiner litterarischen und akademischen Wirksamkeit.

# I. Litterarische Wirksamkeit.

### 1. Philosophifde Scriften.

Gleich nach dem Beginne unseres Jahrhunderts, im Januar 1801, ist Hegel, ohne jenen Zwischenausenthalt, den er im Sinne gehabt hatte, von Frankfurt nach Jena gekommen; er ist hier bis in den März 1807 geblieben und hat in dieser höchst bedeutungs= und schickjalsvollen Zeit die erste Periode seiner öffentlichen Wirksamkeit vollendet.

Mit einer Schrift, beren Thema ihn viel beschäftigt hatte und aus seinen Studien unmittelbar hervorging, "Ueber die Differenz des Fichteschen und Schellingschen Spstems der Philosophie", hat er seine litterarische Lausbahn begonnen und mit einer Abhandlung über die Planetenumläuse (de orbitis planetarum) an seinem 31. Geburtstage, den 27. August 1801, seine akademische Lausbahn eröffnet; er hat im Bunde mit Schelling, mit welchem er auch in der ersten Beit zusammenwohnte, ein "Aritisches Journal der Philosophie" herausgegeben (1802), das ihrer gemeinsamen philosophischen Anschauung zum Organ dienen und der Unphilosophie mit allerhand Wassen, "Anittel, Peitschen und Pritschen", wie Segel einem frankfurter Freunde im December 1801 scherzend schreibt, recht derb zu Leibe gehen sollte: er hat endlich, was die Hauptsache ist, in Jena das grundlegende Werk seines neuen Systems ausgearbeitet und unter dem Titel: "System der Wissenschaft. Erster Theil. Phänomenologie des Geistes" veröffentlicht.

Er hatte auch die Absicht, zum Gebrauch für seine Vorlesungen Lehrbücher herauszugeben, sowohl für die Vorlesungen über Logik und Metaphysik als auch für die über das ganze System, also ein Lehrbuch der Logik und Metaphysik und ein Lehrbuch der philosophischen Encyklopädie;

kräftigen Fürsten gesordert hat. Hegel wußte die Bedeutung und geistige Größe Machiavellis vollkommen zu würdigen und fand, daß Friedrich der Große zwar in seinem Antimachiavelli die Grundsätze bes italienischen Staatsmannes bekämpft und verleugnet, aber in seiner Kriegspolitik praktisch befolgt hat.

Das Grundverderben Deutschlands ift seine Kriegsuntüchtigkeit und sein Mangel an Thatkraft ober seine Ohnmacht zu handeln; die Ursache aber dieser Uebel liegt keineswegs in den Beschaffenheiten des Volks, sondern lediglich in den Zuständen seiner Verfassung, in dem Mechanismus des Ganzen. Dieses ift ein unbehülflicher Körper, in welchem keine Bewegung so geschieht, wie sie gesetzmäßigerweise zu ge= schen hat. Der politische Zustand Deutschlands ist eine verfassungs= mäßige Gesetlofigkeit, weshalb ein französischer Schriftsteller von dem beutschen Reiche treffend gesagt hat, es sei eine "constituirte Anarchie".

Deutschland ist durch seine Verfassung zur Thatlosigkeit förmlich verdammt, denn der Uebergang vom Gedanken zur That, vom Begriff in die Realität ift gelähmt und diese Lähmung verfaffungsmäßig orga= nifirt, weshalb Hegel das deutsche Reich einen "Gedankenstaat" ge= nannt. Er hat diesen Lähmungszuftand vortrefflich geschildert. "Es wird eine allgemeine Anordnung gemacht, die soll ausgeführt und im Weigerungsfall gerichtlich verfahren werben. Wird die Weigerung, daß geleistet wird, nicht gerichtlich gemacht, so bleibt die Ausführung an sich liegen. Wird sie gerichtlich gemacht, so kann der Spruch ver= hindert werden. Rommt er zu Stande, so wird ihm nicht Folge ge= Dies Gebankending von Beschluß soll aber ausgeführt und eine Strafe verhängt werden. So wird der Befehl der zu erzwingenden Vollstreckung gegeben. Diefer Befehl wird wieder nicht vollstreckt. So muß ein Beschluß gegen die Nichtvollstreckenden erfolgen, sie zum Boll= streden zu zwingen. Diesem wird wieder nicht Folge geleistet; so muß becretirt werben, daß die Strafe vollzogen werden soll an denen, welche sie an dem nicht vollziehen, der sie nicht vollzieht u. f. w. Dies ift die trockene Geschichte, wie eine Stufe nach der andern, die ein Gesetz ins Werk richten soll, zu einem Gebankenbing gemacht wirb." Jener Uebergang vom Begriff in die Realität ift unmöglich, denn die Willfür unter bem Schein irgend eines Rechts kann fich auf jeber Stufe ber Ausführung ber Beschluffe vernichtenb entgegenstellen.

Seitdem Leibnig über die Sicherheitszustände des deutschen Reichs seine berühmte Staatsschrift verfaßt hat (1670), ist in der philosophisch-

Lichsten Momenten für sich Neutralitäts= und Friedensverträge mit bem Reichsfeind eingeht und die angegriffenen Mitstande ihrer eigenen Schwäche und ber vernichtenben Uebermacht bes Feindes preisgiebt." "Und nicht bloß die That, sondern ständische Reichstagsvota können dahin gehen, daß ihnen ihre sonstigen Berbindungen nicht erlauben, an der Aufstellung eines Reichscontingents und an der Abführung ber Beiträge zu bem Kriege theilzunehmen."

Die Gesundheit des Staates offenbart sich nicht sowohl in der Ruhe des Friedens als in der Bewegung des Ariegs, weil in diesem die Araft des Zusammenhanges aller mit dem Ganzen erscheine, wie viel von ihnen fordern zu können der Staat sich eingerichtet hat, und wie viel das taugt, was fie aus eigenem Trieb und Gemüth für ihn thun mögen. "So hat in dem Ariege mit der französischen Republik Deutschland an sich die Erfahrung gemacht, wie es kein Staat mehr ist, und ift seines politischen Zustandes sowohl an dem Kriege selbst, als an dem Frieden inne geworden, der diesen Krieg endigte und deffen handgreifliche Resultate sind: der Verlust einiger der schönsten beutschen Länder, einiger Millionen seiner Bewohner, eine Schulden= last, auf der südlichen Hälfte stärker als auf der nördlichen, welche bas Elend bes Ariegs noch weit hinein in den Frieden verlängert; daß außer denen, welche unter die Herrschaft der Eroberer und zugleich frember Gesetze und Sitten gekommen, noch viele Staaten dasjenige verlieren werden, was ihr höchstes Gut ift, eigene Staaten zu sein."1

Dieses höchste Gut hat Deutschland verloren. "Es ist kein Staat! mehr." Die Schuld trägt seine bisherige Verfassung in ihrer ver= faffungsmäßigen Gesetlofigkeit, in ihrem Mangel aller energischen Centralkraft, in ihrer "Staatlosigkeit" und "Finanzlosigkeit". In einer verfassungsmäßigen Concentration seiner militärischen und finanziellen Krafte liegt die erfte Bedingung zu einer Wiebererneuerung bes beutschen Reichs.

Was Hegel mit dieser seiner Schrift über Deutschland vor allem bezweckt hat, war ein Fortschritt des deutschen Bewußtseins. das deutsche Reich nunmehr war und geworden war, wollte er erleuchtend ins allgemeine Bewußtsein erheben, denn das richtige Bewußtsein über unsere Bergangenheit und Gegenwart, über das, was wir erlebt und erlitten haben und nunmehr haben und sind, ist der unumgängliche Anfang

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. Rosenkranz. S. 239 u. 240. Haym. S. 481 figb.

schienenen Werkes angekundigt, aber diese Borlesung nicht gehalten, denn er war nicht mehr in Jena.

In den Semestern 1805/1806, 1806 und 1807 hat Hegel auch Vorlesungen über reine Mathematik angekündigt und zwar Arith= metik nach dem Lehrbuch von Stahl und Geometrie nach dem Lehrbuch von Lorenz, aber nur in den beiden erstgenannten Semestern, gehalten. Warum Rosenkranz behauptet, daß er diese Vorlesung nur ein einziges mal gehalten habe, ist aus seinen Worten nicht ersichtlich.

Ich lasse anmerkungsweise die Ankundigungen seiner jenaischen Borlesungen folgen, wie sie im Lectionskataloge verzeichnet sind.

#### MIS Bribatbocent.

- 1. Minter 1801/1802: Ge. Wilh. Frid. Hegel D. privatim Logicam et Metaphysicam docebis h. VI-VII, gratis introductionem in philosophiam tractabit et disputatorium philosophicum communiter cum Excell. Schellingio diriget.
- 2. Sommer 1802: G. W. F. H. Logicam et Metaphysicam sive systema reflexionis et rationis secundum librum sub eodem titulo proditurum h. V-VI, deinde jus naturae, civitatis et gentium ex dictatis h. III—IV tradet.
- 3. Winter 1802/1803: G. W. F. H. 1) Logicam et Metaphysicam secundum librum nundinis instantibus proditurum h. VI—VII; 2) jus naturae ex dictatis h. X-XI tradet.
- 4. Sommer 1803: G. W. F. H. 1) Philosophiae universae delineationem ex compendio currente aestate (Tub. Cotta) prodituro, deinde 2) jus naturae ex dictatis tradet.
- 5. Winter 1803/1804: G. W. F. H. privatim 1) Jus naturae h. III-VI; 2) philosophiae speculativae systema, complectens a) Logicam et Metaphysicam sive Idealismum transscendentalem; b) philosophiam naturae et c) mentis h. VI-VII e dictatis exponet.
- 6. Sommer 1804: G. W. F. H. Philosophiae systema universum ita tractabit, ut aliis lectionibus Logicam et Metaphysicam et philosophiam mentis, aliis philosophiam naturae doceat.
- 7. Winter 1804/1805: fehlt das betreffende Stud des Katalogs.

#### Als außerorbentlicher Professor.

8. Sommer 1805: G. W. F. H. Totam philosophiae scientiam, i. e. a) philosophiam speculativam (Logicam et Metaphysicam), naturae et mentis ex libro per aestatem prodituro h. VI-VII vespertina; b) jus naturae ex eodem h. IV-V tradet.

<sup>1</sup> Rosenkranzens Angaben (S. 161 figb.) find nach ben obigen zu berichtigen.

<sup>2</sup> Die Borlesungen, welche Hegel vom Herbst 1801 bis Oftern 1808 im jenaischen Universitätskatalog angezeigt hat, sinb folgenbe:

### 2. Beförberungen.

Soethe, bei Gelegenheit ber Vermählungsfeier bes Erbprinzen Karl Friedrich mit der russischen Großfürstin Maria Paulowna zur "Excellenz" ernannt, war unserem Hegel und seiner Sache günstig gestinnt und sörderlich. Im Februar 1805 wurde Hegel von den fürstzlichen Erhaltern der Universität Jena zum außerordentlichen Prosessor ernannt und im solgenden Jahre von Weimar mit einer jährlichen Besoldung von hundert Thalern bedacht, was ihm Goethe in einer freundlichen Zuschrift vom 27. Juni 1806 mitgetheilt hat. Die Besoldung war freilich sehr klein, aber auch das Land war klein, die Rassen erschöpft, der Krieg in Sicht und der Herzog in der Genehmigung neuer Ausgaben äußerst schwierig. "Sehen Sie Beikommendes", schried Goethe, "als einen Beweis an, daß ich nicht ausgehört habe, im Stillen für Sie zu wirken. Zwar wünschte ich mehr anzukündigen, allein in solchen Fällen ist manches für die Zukunst gewonnen, wenn nur einmal der Ansang gemacht ist."

<sup>9.</sup> Winter 1805/1806: G. W. F. H. a) Mathesin puram, et quidem Arithmeticam ex libro: Stahls «Anfangsgründe der reinen Arithmetik», 2te Aufl., Geometriam ex libro: Lorenz' erster Cursus der reinen Arithmetik h. II—III. b) philosophiam realem, i. e. naturae et mentis ex dictatis h. IV—V. c) historiam philosophiae h. VI—VII tradet.

<sup>10.</sup> Sommer 1806: G. W. F. H. a) Mathesin puram et quidem Arithmeticam ex libro: Stahls «Anfangsgründe der reinen Arithmetik», 2<sup>te</sup> Aufl., Geometriam ex libro: Lorenz' Grundriß der Arithmetik und Geometrie, 2<sup>te</sup> Aufl., h. II—III. b) philosophiam speculativam s. logicam ex libro suo: «System der Wissenschaft» proxime prodituro h. IV—V. c) philosophiam naturae et mentis ex dictatis h. VI—VII tradet.

<sup>11.</sup> Winter 1806/1807: Die Ankundigung Hegels fehlt.

<sup>12.</sup> Sommer 1807: G. W. F. H. a) Mathesin puram etc. (wie oben); b) Logicam et Metaphysicam, praemissa Phaenomenologia mentis ex libro suo: System der Wissenschaft, erster Theil (Bamb. u. Würtzb. bey Goebhardt 1807). c) philosophiam naturae et mentis ex dictatis. d) historiam philosophiae docebit.

<sup>13.</sup> Winter 1807/1808: G. W. F. H. Lectiones suas philosophicas redux ex itinere indicabit.

<sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 89.

# III. Jenaische Zustänbe und Personen. 1. Der litterarifche Rüdgang.

Der litterarische Saus in Jena, welchen Hegel gefürchtet hatte, war schon im Rückgange begriffen. Die Gebrüder Schlegel und Tieck, biese Häupter der neuromantischen Schule, hatten Jena verlassen. Friedrich Schlegel hatte zum ersten- und einzigenmal im Wintersemester 1800/1801 Vorlesungen über Transscendentalphilosophie und die Bestimmung des Gelehrten gehalten; Novalis war gestorben, Schiller nach Weimar, Fichte nach Berlin übergefiedelt. Die allgemeine Litteratur= zeitung, mit welcher A. W. Schlegel und Schelling so häßliche Händel gehabt hatten, stand im Begriff, nach einer achtzehnjährigen Wirksam= keit (1785—1803), von großen Versprechungen gelockt, unter Gottfried Schut, ihrem Begrunder, in die benachbarte preußische Universität Halle a. S. auszuwandern, während Goethe schon für die Unternehmung und Begründung einer neuen Litteraturzeitung in Jena Sorge ge= tragen hatte, welche unter Eichstädts Leitung mit dem 1. Januar 1804 ins Leben trat.

Die Zeitverhältnisse standen für Jena ungünstig. Seit bem leibigen Atheismusstreit und der Entlassung Fichtes hatte sich, wie Goethe schreibt, ein heimlicher Unmuth der Gemüther bemächtigt; dazu kam das Vorgefühl eines bevorftehenden Verfalls, zu welchem viele Ursachen zusammengewirkt haben. Der Zug von Jena fort kam zur Herrschaft und überwog die anziehende und festhaltende Kraft, welche Jena in den letzten Decennien des vorigen Jahrhunderts so glänzend bewiesen und seit der Mitte dieses Jahrhunderts von neuent ausgeübt hat.

Eine starke Zugkraft ging gerade bamals von der kur= und neu= baprischen, neu organisirten Universität Würzburg aus, wohin ber Jurist Hufeland, der Orientalist und Theologe Paulus und Schelling im Herbst 1803 gerufen wurden. Paulus hatte noch kurz vorher sich in Jena den Ruhm erworben, die erste Gesammtausgabe der Werke Spinozas auf eigene Kosten besorgt zu haben. Der erste Band, von Hegel freudig begrüßt, war Oftern 1802 erschienen.

### 2. Immanuel Niethammer.

Gleichzeitig mit Paulus und Schelling hatte noch ein dritter Lands= mann Hegels Jena verlassen, um dem Rufe nach Würzburg Folge zu leisten: Friedr. Immanuel Niethammer aus Beilstein, unter Hegels Freunden wohl der treueste, probehaltigste und hülfreichste. Fifcher, Gefc. b. Bhilof. VIII. R. A.

phischen Lehrkräften geradezu überschwemmt. Im Sommer 1803 be= trug die Gesammtzahl aller Docenten 52; davon hielten 12 philo= sophische Vorlesungen: 3 ordentliche, 2 außerordentliche Professoren und 7 Privatdocenten. Die Zahl der Privatdocenten der Philosophie verhielt sich zu der Zahl der Privatdocenten der philosophischen Facultät wie 7:9. Im Winter 1803/1804 gab es 48 Docenten, alle gerechnet: 12 davon hielten philosophische Vorlesungen, also buchstäblich der vierte Theil des ganzen Lehrpersonals. Im Sommer 1804 zählte die philosophische Facultät sieben Privatdocenten, barunter sechs Privatdocenten für Philosophie; die Zahl der philosophischen Lehrer verhielt sich zu der Zahl aller Lehrer wie 9:42. Es war ein Dicicht von Special= collegen, in welchem Segel steckte. Neben ihm lesen wir in der an= geführten Zeit die Namen Kirsten, J. Fr. Fries, R. Chr. Krause, J. B. Schab, Bermehren, Fr. Aft, G. Gruber, G. Henrici.

Erst mit der Schlacht und in Folge derselben anderten sich diese unnatürlichen und ungesunden Verhältnisse, die Wucherungen der Philo= sophie hörten auf, aber die ganze Universität gerieth nunmehr in Rückgang, in einen tiefen und lange andauernden Verfall.

# 4. Gefellige Rreise.

Der gesellige Verkehr, einfach, vielfältig und ergötzlich, wie er an dem anmuthigen Orte gewesen und geblieben ift, hatte durch die Noth und die Unbilden der Zeit keine dauernde Einbuße erlitten. In einigen Häusern, deren jedes alle vierzehn Tage seinen Gesellschaftsabend hatte, wie das Frommannsche, Anebelsche, Seebecksche Haus, war Hegel stets ein gern gesehener, heiterer und unterhaltender Gaft, den man ungern entbehrte und stets in guter und vergnügter Erinnerung behielt. Der Major A. Ludwig von Knebel war im Jahr 1805 von Weimar nach Jena übergesiedelt; der Physiker Thomas Seebeck, berühmt durch seine Entdeckungen der Thermoelektricität und der entoptischen Farben, hatte acht Jahre hindurch seinen Wohnsitz in Jena genommen (1802—1810) und sich dort mit Hegel befreundet. Sie haben sich später in Nürnberg und zuletzt in Berlin wieder vereinigt. In Jena wurde ihm sein Sohn Morit geboren (8. Januar 1805), dessen einsichts= und kraft= vollem Curatorium die Universität Jena in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts ihre zweite Blüthe verdanken sollte.1

<sup>1</sup> Bgl. meine "Erinnerungen an Morit Seebed". Anhang von Goethe und Thomas Seebed. (Heibelberg 1886.) Cap. I. S. 1—21.

# IV. Die Phänomenologie und die Schlacht.

1. Das Wert und ber Streit mit bem Berleger.

C Kant hatte ben vierten und letzten Theil seiner metaphysischen Natur= oder Körperlehre (Bewegungslehre) Phanomenologie genannt, da hier die Grundsätze von der Modalität der Bewegung, d. h. von der Art und Weise, wie die Bewegung vorgestellt werden muß oder wie dieselbe erscheint, ausgesührt wurden: die Lehre von den Erscheinungsarten (Phanomena) der Bewegung. Das Hauptwerk, welches Hegel in Jena versaßt hat und schon zu Ende des Jahres 1805 herauszugeben hoffte, handelte von den Erscheinungsarten (nicht der Bewegung, sondern) des Wissens, von den nothwendigen Entwicklungsstusen des Bewußtseins von der niedrigsten der sinnlichen Gewißheit dis zur höchsten des absoluten Wissens: diese seine Lehre von den Entwicklungsformen oder Erscheinungsarten (Phanomena) des Wissens nannte er "Phanomenologie des Geistes".

Das Werk sollte bei dem Buchhändler Göbhardt in Bamberg gedruckt und verlegt werden, aber Hegel befolgte nicht den weisen Grundsatz Kants, der den Druck seiner Werke erst beginnen ließ, wenn dies selben vom ersten bis zum letzten Buchstaben sertig auf dem Papier standen, geschrieben und abgeschrieben. Während die Phänomenologie noch in der Arbeit war, befand sich das unvollendete Werk schon im Druck. Für den Bogen sollten 18 Gulden bezahlt werden und die erste Hälfte des Honorars fällig sein nach Ablieserung des ganzen Manuscripts. Es ist mißlich, von einem unter der Feder besindlichen Werk zu bestimmen, welches die erste Hälfte ist.

Im Februar 1806 hatte ber Druck begonnen, im September waren 21 Druckbogen fertig gestellt und Hegel des Honorars in äußerster Weise bedürftig, aber der Verleger, nachdem er die vertrags=mäßige Zahl der Exemplare von 1000 auf 750 herabgesetzt und dem=gemäß das Honorar abgemindert hatte, verweigerte jede Zahlung, ehe das ganze Manuscript in seinen Händen sei. Hegel, voller Mißtrauen gegen die Redlichkeit des Verlegers, der zugleich der Buchhändler und Buchdrucker war, hatte die Hülse seines Freundes Niethammer in Vamberg angerusen, und dieserhatte in einem Vertrage vom 29. September 1806 sich anheischig gemacht, die ganze Auslage, soweit sie gedruckt war, zu kaufen und zwölf Gulden für jedes Exemplar zu zahlen, wenn

<sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. V. (4. Aufl.) Buch I. Cap. I. S. 8. Cap. IV. S. 45 sigd.

nicht das ganze Manuscript bis zum 18. October abgeliefert sei. Nun zahlte der Verleger das Honorar für 24 Bogen als die angenommene Salfte des Ganzen. Mit dieser seiner Burgschaft hatte Niethammer bem Freunde in Jena einen wahren Freundschaftsbienst erwiesen, "einen heroischen", sagte Hegel, ber nun auch seine Berpflichtung um jeben Preis erfüllen wollte. Bis zum 18. October!

"Die Hauptsache, das Abgehen des ganzen Manuscripts, soll un= fehlbar diese Woche von mir erfolgen." So schrieb er Montag den 6. October. Am 8. October sendet er die Halfte, die andere soll Freitag ben 10. nachfolgen. "Die Größe meines Dankes für Ihre Freundschaft könnte ich nur ganz sagen, wenn ich Ihnen beschriebe, in welcher Perplezität ich über diese Sache gewesen bin." "Ginge ein Theil dieses Manuscripts verloren, so wüßte ich mir kaum zu helfen, ich wurde es schwer wiederherstellen können, und bieses Jahr noch könnte bann bas Werk gar nicht erscheinen."1

### 2. Die Schlacht bei Jena.

(In seinem Briefe vom 17. September hatte Hegel gefürchtet, daß allem Anscheine nach der Krieg, "ber Gott sei bei uns", ausbrechen werbe; er hatte dann auf das Wehen der Friedenslüfte "der Octoberzephyre" umsonst gehofft, nachdem schon Napoleon in Bamberg das preußische Ultimatum erhalten (7. October) und die Kriegsproklamation an sein Heer erlassen hatte. Jest ging alles napoleonisch, d. h. blitz= schnell. Der Ausbruch des Krieges war da; er stand nicht bloß vor den Thoren Jenas, sondern war schon in seinen Mauern. Um 13. October wurde die Stadt von den Franzosen besetzt, Napoleon selbst war er= schienen. "Den Raiser, diese Weltseele, sah ich durch die Stadt zum Recognosciren hinausreiten; — es ist in der That eine wunderbare Empfindung, ein solches Individuum zu sehen, das hier auf einem Punkt concentrirt, auf einem Pferde figend, über die Welt übergreift und sie beherrscht." "Von Donnerstag bis Montag sind solche Fort= schritte nur diesem außerorbentlichen Manne möglich, den es nicht möglich ift, nicht zu bewundern." (Won seiner Wohnung aus sieht Hegel um 11 Uhr nachts auf bem ganzen Markte die Feuer ber fran= zösischen Bataillone, vor sich das lette noch übrige Manuscript ber Phanomenologie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 66. (Br. vom 8. Oct. 1806.)

über die Verurtheilung seiner Nachbeter, welche in der Vorrede zu lesen Mit diesem Briese vom 2. November 1807 endet die Correspondenz zwischen Schelling und Hegel, und von seiten Schellings auch die Freundschaft. Die beiden ehemaligen Freunde von Tübingen und Jena her haben sich noch zweimal wiedergesehen: im October 1812 in Nürnberg und am 3. September 1829 in Karlsbab.2

# V. Reue Lebensplane.

# 1. Der Brief an J. S. Bog.

A Nach der unglücklichen Schlacht mußte Hegel auf eine Aenderung seiner außeren Lebensverhaltnisse Bedacht nehmen. Sein kleines Ver= mögen war langst verbraucht und seine Einnahmen durch Schriften, Vorlefungen und Befoldung viel zu gering, um davon leben zu können; die Universität war im Rückgange begriffen, die Frequenz gesunken, Stadt und Land in Kriegsnoth und Elend. Preußen, ohnmächtig, zer= riffen, von Kriegsschulden erdrückt, lag barnieder unter der Last des Friedens von Tilsit (Juli 1807), wogegen die Rheinbundstaaten unter bem Bunde mit Napoleon florirfen, wie Bagern, Württemberg, Sachsen und das neue Rurfürstenthum Baben.

Auf dieses lettere hatten sich Hegels nächste Hoffnungen schon vor ber Schlacht gerichtet: auf eine Professur an der Universität Beidelberg, welche einst Kurfürst Ruprecht von der Pfalz gegründet (1386) und jett Aurfürst Karl Friedrich von Baden unter dem Namen "Ruperto-Carola" erneuert hatte (1803). Von dem Wunsche nach einer Professur in Seidelberg bewegt, schrieb Hegel an Joh. Heinrich Bog, der in den Jahren 1802—1805 in Jena gelebt hatte, und jetzt von Karl Friedrich mit einer Penfion nach Heibelberg berufen war, wie einst Klopstock nach Karlsruhe. Er ließ in sein Schreiben ein Wort einfließen, welches bei Boß eine gute Stätte fand. Wie Luther die Bibel, Boß den Homer deutsch haben reden lassen, so habe er, ohne sich mit solchen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 102 u. 103 Anmkg. (Bamberg, 1. Mai 1807.) Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (2. Aufl.) Buch I. Cap. XI. S. 145 u. 146. — 2 Ebenbaf. Buch I. Cap. XVI. S. 215 figb. Briefe von und an Hegel. I. S. 350. (Br. an Niethammer vom 23. Oct. 1812.) II. S. 326. (Br. Hegels an feine Frau in Karlsbab vom 3. September 1829.) Wie Hegel über Schellings erfte Frau (Raroline) gebacht hat, feben wir aus einer Stelle feines Briefes an Niethammer vom 4. Octob. 1809. Briefe. I. S. 248. Solche Frauen waren gar nicht nach feinem Sinn.

noch keine Universität hatte, so gab es damals keine andere bahrische Universität als Landshut, womit Ingolstadt seit dem Jahre 1800 vereinigt war. Hier aber sand sich keine sür Segel offene Stelle. Die akademischen Plane mußten vorläusig zurückgestellt werden gegen die journalistischen. Am liebsten hätte er in München ein kritisches Journal der deutschen Litteratur gegründet, und zwar im Anschluß an die dort neu gestistete königliche Akademie der Wissenschaften, deren Präsident Jacobi und einflußreiches Mitglied Schelling war, aber dieser selbst widerrieth den Plan und ließ Jacobis ungünstige und üble Einslüsse fürchten.

Da eröffnete ihm Niethammers befreundete, stets hülsbereite Hand ben Zugang zu einer publicistischen Thätigkeit nicht unerwünschter und einträglicher Art. Es handelte sich um die Redaction der Bamberger Zeitung, welche, im Privatbesitz befindlich, unter der Aufsicht der Landesbehörde stand und von einem französischen Emigranten redigirt worden war, welchen der Marschall Davoust mit sich genommen hatte; dann war sie in die ungeschickten Hände eines Prosessor Täuber gerathen, der die Abonnenten nicht anzog, sondern verscheuchte. Der Geheimrath Bahard hatte Niethammern selbst die Redaction angetragen, dieser aber, als Landesdirectionsrath schon mit Amtsgeschäften überhäuft, hatte abgesehnt und seinen Freund Segel in Vorschlag gebracht. Bahard, ein heller und gewandter Kops, ging gleich auf die Sache ein, beseitigte schnell einige noch im Weg besindliche Hindernisse und redigirte selbst die Zeitung, dis Hegel Jena verlassen konnte.

Noch ehe er kam, war Niethammer als Centralschul= und Studien= rath nach München versetzt worden, wodurch sein Wirkungskreis beträchtlich erweitert und über das ganze neubahrische Königreich ausgedehnt wurde. Mit dem Worte des gekreuzigten Schächers schrieb Hegel: "Herr, wenn Du in Dein Reich kommst, gedenke mein, will ich beten!"

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 61. (Br. vom 6. August 1806.) Bgl. S. 145. (Br. vom 23. December 1807.) Bgl. S. 83—89. (Briefe vom 16. und 20. Febr. 1807.)

### 2. Die Beltbegebenheiten.

Wir sind im napoleonischen Weltreiche, in der Fülle und auf der Höhe seiner Macht, noch nicht auf dem höchsten Gipfel. Noch ist der siegreiche Arieg mit Außland und Preußen (1806—1807) nicht beendet, noch hat der siegreiche Arieg gegen Oesterreich (1809) nicht begonnen. Napoleon als Kaiser der Franzosen und König von Italien, als Protector des Rheinbundes (seit 12. Juli 1806) steht an der Spize der Welt. Das heilige römische Reich deutscher Nation ist untergegangen (6. August 1806). Unversöhnlich dauert der Arieg auf Leben und Tod zwischen Frankreich und England.

Wenn wir die beiden Jahrgange der Bamberger Zeitung von 1807 und 1808 durchblättern, welche Masse ungeheurer welterschütternder Creignisse zieht an uns vorüber: die Schlacht bei Eylau (7. Febr. 1807), die Einnahme von Danzig durch Lesevre (21. Mai 1807), die Schlacht bei Friedland (14. Juni 1807), der Friede von Tilsit (Juli 1807), von seiten der Besiegten die Anerkennung des Großherzogthums Warschau, des Königreichs Sachsen, des neufranzösischen Königreichs Westfalen unter Hieronymus Napoleon, des neufranzösischen Königreichs Holland unter Louis Napoleon, des Protectorats des Rheinbundes und der Continentalsperre, die französische Expedition nach Portugal unter Junot, die Thronentsetzung des Hauses Braganza in Portugal, die englische Expedition nach Ropenhagen, das Bombardement der Stadt, die Auslieferung der dänischen Flotte (Sept. 1807), der Thronstreit in Spanien zwischen Bater und Sohn, Karl IV. und Ferdinand VII. (Prinzen von Asturien), die Thronentsetzung des Hauses Bourbon in Spanien, das neuspanische Königreich unter Joseph Napoleon, der französisch= englische Arieg auf der pyrenäischen Halbinsel, der französische Arieg in Spanien mit dem Aufstand des spanischen Volkes (hier lag der auch von Napoleon vorempfundene Reim seines Berberbens), der von Napoleon geladene Fürstencongreß zu Erfurt, wo in den Octobertagen 1808 die Rheinbundfürsten, an der Spite die Könige von Bayern, Württemberg und Sachsen, sich um die Raiser von Frankreich und Rußland schaarten, die glanzenden Feste in Weimar, die Gespräche Napoleons mit Goethe und Wieland, lauter Ereignisse ber erstaunlichsten und interessantesten Art, worüber Hegel von Anebel als Augenzeugen entzückte Mit= theilungen und Schilberungen erhielt. 1 Der Kaiser von Desterreich war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 184—186, S. 187—190. (Briefe vom 28. Sept. u. 7. Oct. 1808.) Bgl. Bamberger Zeitg. 1808. Nr. 277—295. (3. bis 21. Oct. 1808.)

war ihm ein Stück von einer Abschrift des königlichen Decrets in die Hände gekommen, und er hatte um der Genauigkeit willen den Wortslaut in den Artikel aufgenommen. Plözlich wurde er von seiten des Ministeriums mit der Suspension der Zeitung (was mit dem ökonomischen Ruin des Besitzers und Redacteurs gleichbedeutend war) bedroht, wenn er nicht die Militärperson nenne, welche ihm die Mittellung gemacht habe. Er gerieth in die peinlichste Verlegenheit und schrieb an Niethammer: "Da in einem solchen Falle schleunige Hülfe nöthig ist, so würde ich keinen Rath sinden, als in München selbst durch persönliche Gegenwart Gnade zu erslehen".

Er war schon in Nürnberg, als er erfuhr, daß die Bamberger Zeitung plötzlich verboten und die Pressen versiegelt worden seien; er bezog die Maßregel auf jene frühere Androhung und gerieth abermals in die heftigste Unruhe, bis er sicher war, daß zwischen beiden Vorsfällen kein Zusammenhang bestehe.

## II. Der Uebergang zu einem neuen Lehramt.

#### 1. Die Zeitungsgaleere.

Aber eine solche abgeschiedene Unabhängigkeit, deren sich ein Beitungsredacteur in einer bayrischen Provinzialstadt erfreuen konnte, war keineswegs nach Hegels Wunsch und Sinnesart, benn er war, wie feine Lehre, viel zu staatlich gesinnt, um in einer Arbeit Befriedigung zu finden, die nicht in die Ordnung und das Gefüge der öffentlichen Interessen eingegliebert war und nicht selbst an ihrer Stelle fördernd und leitend in das Ganze einzugreifen vermochte. Sehr bald seufzte er über das "Zeitungsjoch", über die "Zeitungsgaleere". Schon den 30. Mai 1807 schreibt er an Niethammer: "Diese Arbeit kann nicht als ein solides Etablissement angesehen werden". "So verführerisch die isolirte Unabhängigkeit ift, so muß jede im Zusammenhange mit bem Staat und in der Arbeit für denselben stehen. Die Befriedigung, die man im Privatleben zu finden glaubt, ist doch täuschend und un= genügend."3 Und ein Jahr später: "Ein Aufenthalt in einer Provinzial= stadt kann immer als eine Verweisung angesehen werden, wenn man es auch selbst ware, der sich verwiese. Nur eine Universität, die sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe u. s. f. I. S. 183. (Br. vom 25. Sept. 1808.) — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 220 sigb. (Br. an Niethammer vom 20. Febr. 1809.) — <sup>3</sup> Ebenbas. I. S. 112.

Diesem Plane gemäß sollte der öffentliche Unterricht von den Elementarschulen, d. h. den in zwei Classen abgestuften Primärschulen zu den Proghmnasien und Real= oder Bürgerschulen sortschreiten, dann zu den Gymnasial= und Realinstituten aufsteigen, so daß die Lyceen eine gewisse Zwischenstellung zwischen Gymnasium und Universität übrig behielten, ohne ein nothwendiges Durchgangsstadium zu sein.

Die Aufgabe der Gymnasien sollte das gelehrte Sprachstudium sein, die der Realinstitute (deren es zwei gab: in Nürnberg und in Augsburg) das gelehrte Sachstudium; der philosophische Unterricht sollte bort in der "Einleitung in das speculative Studium der Ideen", hier in "bem contemplativen Studium der Ideen" bestehen. Auf diese Art gelangte die Philosophie zu einer ungemeinen padagogischen Geltung. In jeder der vier Gymnasialclassen (Unterclasse, untere und obere Mittelclasse, Oberclasse) sollte der philosophische Unterricht in vier Stunden wöchentlich dergestalt ertheilt werden, daß in der Unterclasse (Untersecunda) Logik, Rechts= und Pflichtenlehre, in der unteren Mittel= classe (Obersecunda) Rosmologie und natürliche Theologie, in der oberen Mittelclasse (Unterprima) Psychologie und Ethik, und in der Oberclasse (Oberprima) philosophische Encyklopädie zu lehren war. Die Grundlage des gesammten Gymnasialunterrichts blieb das Studium der alten Sprachen und Litteratur. 1 Niethammer hatte seine pada= gogischen Grundanschauungen in einer gleichzeitigen Schrift über ben "Streit des Phianthropinismus und Humanismus" öffentlich bargethan, er hatte darin die beiden entgegengesetzten Richtungen der Padagogik, welche man heute als die realistische und humanistische bezeichnet, in ihrer Bedeutung gewürdigt, ihre Berechtigung erörtert und die Gymnasien in ihrem ganzen Umfange für den humanistischen Unterricht in Anjpruch genommen.2

III. Das Rectorat des Gymnasiums in Nürnberg.

1. Berufung und Lebenswenbepuntt.

Noch war das allgemeine Normativ nicht erlassen, als Niethammer schon am 26. October 1808 dem Freunde in Bamberg schrieb: "Ich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 204—207. — <sup>2</sup> Der Titel dieser von Hegel höchlich gebilligten Schrift, als deren Verfasser Niethammer sich mit allen seinen Titeln genannt hatte, hieß: "Der Streit des Philanthropinismus und Humanismus in der Theorie des Erziehungs-Unterrichts unsrer Zeit, dargestellt von Fried. Imman. Niethammer, der philos. und theol. Doct., der Königl. Akademie

Jena und Bamberg her wohl bekannte und befreundete Professor Paulus, der in demselben Verwaltungszweige später nach Ansbach verssetzt (1810) und noch in demselben Jahr als Prosessor der Theologie und Philosophie an die neubadische Universität Heidelberg berufen wurde.

Das Schulamt in Nürnberg brachte ber Mängel und Uebelstände, namentlich während der ersten Jahre, recht viele mit sich; die Einkunfte waren, mit denen in Bamberg verglichen, um ein Drittel geringer. Als Professor erhielt Hegel 900 Gulden jährlich, als Rector 100 Gulden mit freier Wohnung, was der Administrator unbegreiflicher= und unanständigerweise so auslegte, als ob es geheißen hätte "hundert Gulben ober freie Wohnung", in welchem Falle Hegel entschlossen war, das Rectorat abzulehnen. Die finanziellen Verhältnisse waren so wenig geordnet, daß es immer Besoldungsrückstände gab, und Hegel mitunter in die Lage kam, den täglichen Lebensunterhalt nicht bezahlen zu können. Es war kein Pedell vorhanden, kein Ropist, kein Aversum für Schreibmaterialien, die privilegirten Schulbuchhandlungen verkauften die Schulbücher theurer als die gewöhnlichen Buchhandlungen! Schullocale waren in elendem Zustande und ohne Schutz gegen die Sonnenblendung; und was endlich einer ber unerträglichsten und schimpflichsten Uebelftande mar, worüber Begel in seinen Briefen an Niethammer immer von neuem derb und drastisch klagen und jammern mußte: bas Gymnasium wie bie beiben Primarschulen in Nürnberg (Sebaldus= und Lorenzschule) entbehrten jeglicher Kloakeneinrichtung.2

### 3. Logit, Propadeutik und Rectoratereben.

Am 12. December 1808 hatte der Unterricht in dem neubahrischen Symnasium zu Nürnberg begonnen. Die Dinge rückten sich allmählich zurecht und kamen in einen geregelten ruhig fortschreitenden Gang. Die achtjährige Dauer seiner Wirksamkeit als Prosessor und Rector des Aegidiengymnasiums zu Nürnberg bildet im Leben Hegels eine sehr arbeitsvolle, sehr fruchtbare und glückliche Periode.

Die Phänomenologie des Geistes war als "System der Wissen=
schaft. Erster Theil" erschienen und hatte den Stufengang des Bewußt=
seins von den niedrigsten Anfängen bis zur wahren Erkenntniß ober
zum "absoluten Wissen" dargethan. Nun mußte als zweiter Theil das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 217. (Br. v. 12. Febr. 1809.) — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 216—218. — <sup>3</sup> Der erste Brief aus Nürnberg ist vom 14. December 1808, ber lette vom 16. October 1816.

than, aber α) aufgeklärte Religionslehre, aber β) für Schulen, aber γ) in Bayern, aber δ) unter der Aussicht der daraus entstehenden Ansprücke der christlich protestantischen hiesigen Kirche an mich, — eine Berührung, deren Gedanke mir eine Erschütterung durch alle Nerven giebt, als ob die christliche Kirche eine galvanische Batterie wäre ε, ζ, η u. s. f. — Herr gieh, daß dieser Kelch vorübergehe!"

In seiner nürnberger Propädeutik vertragen sich Logik und Relisgionslehre sehr wohl miteinander und hängen genau zusammen. Nach dem Jahresbericht des Symnasiums von 1812 hat Hegel in jeder der drei Classen wöchentlich nicht vier philosophische Unterrichtsstunden gegeben, sondern drei und eine Stunde Religionslehre.

Ein schönes Denkmal der Gymnasialleitung Hegels sind seine fünf Reckoratsreden, welche er am Schlusse des Schuljahres zur Feier der Preisvertheilung und der Abiturienten=Entlassung gehalten hat: am 29. September 1809, 14. September 1810, 2. September 1811, 2. September 1813, 30. August 1815.8

Gleich die erste dieser Reden erleuchtet die Aufgabe und Bedeutung der humanistischen Schule in einer so herrlichen Klarheit, daß wir einige ihrer Stellen, da sie die Gefinnung und Denkart des Redners charakterisiren, unseren Lesern vorführen. "Der Geist und Zweck unserer Anstalt ist die Borbereitung zum gelehrten Studium, und zwar eine Vorbereitung, welche auf dem Grund der Griechen und Römer erbaut ist. Seit einigen Jahrtausenben ist das der Boden, auf dem alle Rultur gestanden hat, aus dem sie hervorgesproßt und mit dem fie in beständigem Zusammenhange gewesen ist. Wie die natürlichen Organisationen, Pflanzen und Thiere, sich ber Schwere entwinden, aber dieses Element ihres Wesens nicht verlassen können, so ist alle Runft und Wissenschaft jenem Boben entwachsen, und obgleich in sich selbständig geworden, hat sie sich von der Erinnerung jener älteren Bilbung nicht befreit. Wie Antaus seine Kräfte durch die Berührung der mütterlichen Erde erneute, so hat jeder neue Aufschwung und Be= kräftigung der Wissenschaft und Bildung sich aus der Rückkehr zum Alterthum ans Licht geboren." "Lassen wir es aber gelten, daß über= haupt vom Vortrefflichen auszugehen ist, so hat für das höhere Studium

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel I. S. 138. (Bamberg, November 1807.) — <sup>2</sup> Ebendas. I. S. 330. Anmig. — <sup>8</sup> Vermischte Schriften. Bb. I. (Bb. XVI der Werke.) S. 131—199.

Rector Lochner barüber einige interessante, an Hahm gerichtete brief= liche Mittheilungen gemacht, die auch wir unseren Lesern nicht vorent= halten wollen. Er wußte ben Schülern gegenüber Ernst und Würde mit theilnehmender, die Verhältnisse der Einzelnen berathender Freund= lickeit zu vereinigen. Nach altem Herkommen wurden die Schüler im Gymnasialgebäude im Reiten, Fechten und Voltigiren unterrichtet, fie brachten nebst Mappe und Büchern auch die Rapiere mit in die Schule und fochten mit einander während der Schulpausen im Hofe, in ben Gangen und in den Classen. So kamen studentische Sitten in vor= zeitige Aufnahme und führten zulett zu Duellen mit gefährlichem Aus-Noch im letten Jahre des hegelschen Rectorats mußte diesen Unsitten durch Verbote und Strafen energisch entgegengetreten werden. War eine Anordnung getroffen und festgestellt, so hielt Hegel mit aller Strenge auf beren Einhaltung. Im Jahre 1812 hatte ein Tanzmeister seinen Unterricht mit Erlaubniß des Rectors den Schülern des Gymnasiums angeboten, und fast alle hatten subscribirt. Dann wollten die meisten ohne triftige Grunde zurücktreten und schickten Lochnern und noch einen Mitschüler zu Hegel, um beffen Erlaubniß zu erbitten. "Aber wie wurden wir angelassen! Kaum weiß ich noch, wie wir die Treppe hinabkamen. Offenbar wollte er das bem Manne garantirte Einkommen nicht geschmälert sehen, und wir mußten tanzen, bis ber Sommer zu Ende war."1

## IV. Die Gründung bes Hausstandes.

1. Die Frage bes ehelichen Gluds.

Als Hegel nach Nürnberg kam, hatte er das 38. Lebensjahr übersschritten, und noch haben wir nirgends eine ernste Andeutung gesunden, daß er den Junggesellenstand aufzugeben gewillt oder bestrebt gewesen sei. Er war keineswegs ein grundsätlicher Hagestolz, aber er hegte von dem Wesen und Werth der ehelichen Gemeinschaft, von der Nothwendigkeit wechselseitiger Befriedigung so durchdachte und richtige Vorskellungen, daß er Bedenken trug, ob er sich eigene, in einem Chebund glücklich zu sein und glücklich zu machen. Sein philosophischer Beruf lastete schwer auf seiner Seele; er mußte mit den Ideen und ihrem Ausdruck ringen, er hatte, wie Moses, eine schwere Zunge und eine schwere Sprache und psiegte zu sagen, daß Gott ihn verdammt habe,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hahm. Borl, XII. S. 276. Anmig. S. 505 u. 506.

hinzugefügte Worte zu lesen: "Du siehst daraus, wie glücklich ich für mein ganzes übriges Wesen mit ihr sein kann, und wie glücklich mich solcher Gewinn einer Liebe, auf den ich mir kaum noch Hoffnung in der Welt machte, bereits schon macht, insofern Glück in der Bestimmung meines Lebens liegt". Diese Einschränkung, dieses "Insofern" war ihr schmerzlich aufgefallen. Ein Bräutigam, der in bezgeisterten Versen ihr seine Liebe betheuert hatte, und noch im Zweisel sein konnte, ob es in der Bestimmung seines Lebens liege, glücklich zu sein!

Alsbald suchte Hegel fie in einem Briefe zu beruhigen. habe beinahe die ganze Nacht hindurch an dich in Gedanken geschrieben. Es war nicht nur dieser und jener einzelne Umstand zwischen uns, um ben es in meinen Gedanken ging, sondern es ging nothwendig um ben ganzen Gebanken: werden wir uns benn unglücklich machen? Es rief in den Tiefen meiner Seele: dies kann, dies soll, dies darf nicht sein! Es wird nicht sein!" "Ich erinnere dich daran, liebe Marie, daß auch dich dein tieferer Sinn, die Bildung deines Höheren in dir, es gelehrt hat, daß in nicht oberflächlichen Gemüthern an aller Empfindung des Glucks fich auch eine Empfindung der Wehmuth anknüpft! erinnere dich ferner baran, daß du mir versprochen, für das, was in meinem Gemuth von Unglauben an Zufriedenheit zuruck mare, meine Beilerin zu sein, d. h. die Versöhnerin meines wahren Inneren mit ber Art und Weise, wie ich gegen das Wirkliche und für das Wirkliche zu häufig — bin; daß biefer Gesichtspunkt beiner Bestimmung eine höhere Bedeutung giebt, daß ich dir die Stärke dazu zutraue, daß diese Starke in unserer Liebe liegen muß" u. f. f.

Sin anderes mal hatte in einem ihrer vertraulichen Zwiegespräche Hegel ihrer Gesühlsmoralität die Tauglichkeit zu praktischen Grundssten bestritten, wodurch er sie abermals peinlich berührt und eine Aeußerung ihres Unwillens hervorgerusen hatte. Nun kann nichts liebenswürdiger und liebreicher sein als der Brief, wodurch er sie versöhnt. "Zulezt weißt du, daß es böse Männer giebt, die die Frauen nur darum quälen, damit ihnen aus dem Verhalten derselben dabei ihre Geduld und Liebe zur beständigen Anschauung komme. Ich glaube nicht, so böse zu sein, aber wenn einem so lieben Wesen, wie du bist, nie weh gethan werden soll, könnte es mir beinahe nicht leid darum sein, daß ich dir wehe gethan, denn ich fühle, daß durch die tiesere Anschauung, die ich badurch in dein Wesen hinein erhalten habe, die

gehalt, wodurch seine jährliche Besoldung, alles gerechnet, sich auf mehr als 1500 Gulden erhöhte. Am 25. November 1813 hat er dieses neue Amt angetreten. Im ersten Winter seiner Che wurde der erste Theil seiner Logik in zwei Büchern gebruckt, ber Oftern 1812 erschien. "An meiner Logik find 9 Bogen gebruckt", schrieb er am 5. Februar 1812 an Niethammer, "vor Oftern sollen vielleicht noch 20 mehr ge= bruckt werden. Was kann ich vorläufig davon sagen, als das die 25-30 Bogen nur der erste Theil sind, daß sie von der gewöhn= lichen sogenannten Logik noch nichts enthalten, daß sie die metaphysische oder ontologische Logik find; erstes Buch vom Sein, zweites vom Wesen, wenn anders das zweite noch in den erften Theil kann. Ich stede bis über die Ohren darin; es ift keine Kleinigkeit, im ersten Semester seiner Verheirathung ein Buch bes abstrusesten Inhalts von 30 Bogen zu schreiben." Auf dieses Werk, dessen Inhalt er selbst als den ver= borgensten bezeichnet, werden wir ein heiteres Wort aus den ersten Wochen seiner Che, womit er die zunehmende Verständlichkeit seiner Vorträge in Aussicht stellt, nicht beziehen dürfen: "ich fühle mich jedes Jahr herablassender, vollends dies Jahr, seit ich Chemann bin".1

Wieder war in seinem Leben ein Wendepunkt eingetreten, welcher ihm, der sich nichts von künstigem Weltruhm traumen ließ und gar nicht darnach geizte, wie ein Abschluß erschien. "Wein irdisches Ziel ist erreicht", schrieb er am 10. October 1811 an Niethammer, "denn mit einem Amte und einem lieben Weibe ist man sertig in dieser Welt; es sind die Hauptartikel bessen, was man für sein Individuum zu erstreben hat, das übrige sind keine eigenen Capitel mehr, sondern nur Paragraphen und Anmerkungen."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 330. (Br. an Niethammer vom 10. Oct. 1811.) Ebendas. S. 334 figb. — <sup>2</sup> Ebendas. I. S. 324 figb.

berühmter und gelehrter Männer in das Land, wie die Jenenser Paulus, Niethammer, Schelling u. a. Indessen ließen sich solche Dinge, wie Volksbildung, nicht von oben herunter machen und importiren, sondern wollten von innen heraus erzogen und entwickelt werden.

Dieser Art der Centralisation gab man eine Bezeichnung, die sie am allerwenigsten verdiente: man nannte sie "Organisation". Unaus=gesetzt wurde organisirt und die gemachte Organisation wieder verändert, was man scherzhaft "Berorganisiren" nannte. Keiner der neuen Beamten sühlte den Boden sest unter seinen Füßen, sondern immer bebend.<sup>1</sup> Die einen waren "organisationsneugierig" die andern "verorganisations=gierig". Eine neue Mode Herrnhüte nannte man "Organisationshüte". Da Hegel seinen Freund, den Schulrath Paulus in Bamberg, gern dort behalten wollte, schrieb er an Niethammer: "Berorganisiren Sie uns nur nicht den Paulus!"

#### 2. Der Mangel an Autorität und Bublicität.

Die Methode der sogenannten Organisation litt an zwei Grundmängeln, welche Hegel mit aller Schärfe erkannt und in seinen Briesen an Niethammer erleuchtet hat: es sehlte die richtige Art der Autorität, als welche nicht bloß im Rommando besteht, und die richtige Art der Publicität, ohne welche von Bolkserziehung und Bolksfreiheit nicht die Rede sein kann.

Dem litterarischen und wissenschaftlichen Leben, welches einen sehr wesentlichen Theil der nationalen Bildung ausmacht, gebreche eine öffentliche, gewichtige Autorität, ein litterarischer Moniteur, welcher im Stande sei, die unreisen und schlechten Geburten, pruritus, wie sie Hegel nennt, gleich aus dem Wege zu schaffen, die sonst, wenn man sie gewähren läßt und schweigt, nicht ohne Wirkung bleiben, denn sie haben den ungeheuren Vortheil der Rede über die Stummheit. Er hatte elende Schriften vor Augen, wie die eines gewissen Rottmanner über Jacobis Rede in der Akademie, die eines gewissen Rittershausen über Schellings Rede. "Das eigentliche Mittel, dergleichen pruritus zu begegnen, sehlt Ihnen", schreibt Hegel an Niethammer, "denn sie haben keinen Moniteur. Das ungewaschene Maul muß man durch Autorität bezähmen und schließen." "Von der Autorität müssen willen wir ohnehin ansangen, d. h. von dem Glauben, daß um ihres Ruhmes willen —

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 183 figb. (Hegel an Niethammer. Bamberg, 15. Sept. 1808.) — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 149—154. (Br. v. 22. Jan. 1808.)

die andern zunächst um des Ansehens in einem Staate willen — Plato, Aristoteles, wenn wir sie schon nicht verstehen, d. h. was sie sagten, als schlechtes Zeug finden, indem jetzt unsere Gedanken und die ihrigen einander entgegenstehen, sie mehr Zutrauen als unsere Gedanken verdienen" u. s. f. 1.

Hegels Meinung betrifft einen sehr wichtigen padagogischen Grundsatz, den wir wohl am besten mit dem goetheschen Worte aussprechen: "Ist Sehorsam im Gemüthe, wird nicht sern die Liebe sein". Das gilt auch von dem intellectuellen Gehorsam, der jener Autorität bedarf, von welcher Hegel schreibt: "Von der Autorität muß man ohnehin ansfangen" u. s. f.

Dann fährt er so fort: "Die litterarische Seite eines Moniteur muß übrigens als Nebensache erscheinen, und die Hauptsache bleibe das politische Aeußere und Innere, was eben auf jene auch einen Schein von Autorität wirft. Allein Sie haben auch keinen politischen Moniteur; um das Wort zu transchiren, Sie haben Schreib= und Preß= (hätte schier gesagt Freß=) Freiheit, aber keine Publicität, d. h. daß die Regierung ihrem Bolke den Zustand des Staates vorlegt, Verwendung der Staatsgelder, Schuldenwesen, Organisation der Behörden u. s. f. — Dies Sprechen der Regierung mit dem Volke über ihre und seine Interessen ist eines der größten Elemente der Krast des französischen und englischen Bolks. Es wird viel zu diesem Sprechen ersordert, vor allem aber Muth."

Schon ben 8. Juli 1807 hatte Hegel geschrieben: "Aber von München aus scheint die Publicität nicht geliebt ober gesucht zu werden. Und doch ist die Publicität eine so göttliche Macht, gedruckt sieht die Sache so oft ganz anders aus als gesagt und gethan, ihre Schiesheiten kommen ebenso sehr an den Tag als ihre Vortrefflichkeit, die ihren Glanz dadurch erhält. — Diesen klaren und unparteiischen Spiegel in seiner Reinheit zu erhalten, dazu habe ich auch schon das Meinige gethan" (fügt er scherzend hinzu), "indem ich jetzt etwas weißeres Papier zu meiner Beitung nehmen lasse."

In der Bamberger Zeitung stand in der Nr. vom 8. Februar 1808 unter den Vermischten Nachrichten zu lesen: "In mehreren Rheinbundslanden wird von Einführung des Code Napoléon und der constitu=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 151. (Bamberg, 22. Januar 1808.)
— <sup>2</sup> Ebenbas. S. 151 u. 152. — <sup>3</sup> Ebenbas. I. S. 119.

tionellen Formen, welche bei ber Organisation des Königreichs West= falen zu Grunde gelegt werden, als von einem nahe bevorstehenden Ereigniß gesprochen". Mit Beziehung auf diese Nachricht schreibt Hegel einige Tage später an Niethammer: "Die Wichtigkeit des Code kommt aber noch in keinen Bergleich mit der Wichtigkeit der Hoffnung, die man daraus schöpfen könnte, daß auch die ferneren Theile der französischen ober westfälischen Constitution eingeführt würden. — Freiwillig geht's schwerlich, aus eigener Ginficht — benn wo ist biese vorhanden? — auch nicht; wenn es jedoch nur des Himmels, d. h. des französischen Kaisers Wille ift, daß es geht, und die seitherigen charakteristischen Mobalitäten ber Centralisation und Organisation verschwinden, in welchen keine Gerechtigkeit, keine Garantie, keine Popularität ift, sondern die Willfür und Klügelei des Einzelnen. — Ich weiß nicht, ob sie dies für einen besonderen Punkt bei der Beantwortung ansehen wollen, aber barum ersuche ich Sie wenigstens meine anfangende Hoffnung, ob wir uns weiterer Nachahmungen zu versehen haben, für ein kleines Pünktchen anzusehen, woran mein ganzes politisches Gemüth hangt. In der Zeitung ist von einem Kundigen etwas der Art zu verstehen gegeben worden."1

Diese Worte enthalten ein Bekenntniß. Was er verwünscht, ist die Centralisation ohne Constitution. Die Hoffnung auf einen Versfassungsstaat ist das Pünktchen, woran sein ganzes politisches Gemüth hängt.

## 3. Die altbayrische Finsterniß.

In Altbahern lagen die Geisteszustände, verschlossen und unsempfänglich gegen das Licht der Neuzeit, wie sie waren, in dickem Dunkel. "Dieses Bahern ist ein wahrer Dintenklecks im Lichttableau Deutschlands", hatte Hegel gelegentlich gesprächsweise zu dem Geheimsrath Bahard gesagt, der die Montgelas'sche Aufklärung in Schutz nahm und sich große Dinge davon versprach. In seinem Briese an Nietshammer hatte Hegel diese Aeußerung wiederholt und darauf hingewiesen, in welchem Zustande der Trägheit und Nichtigkeit sich die höhere Geslehrsamkeit, Philologie und Philosophie in Bahern besänden. Seit fünfzig, vielleicht seit hundert Jahren sei in Bahern keine bemerkensewerthe Ausgabe eines classischen Autors erschienen, der Lectionskatalog der Landesuniversität Landshut enthalte gar keine philosophischen Bors

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 158 u. 159. (Anmkg.) (Bamberg, 11. Febr. 1808.)

lesungen mehr, nicht einmal solche über Logik; in Altborf sei nicht ein= mal ein Professor der Philosophie vorhanden u. s. f. 1.

Wie es mit der Bolksbildung in Bayern aussah, hatte Hegel seinem Freunde in München an einem jüngst erlebten Fall mitten aus der Gegenwart geschildert. Bayrische Soldaten, die im Jahre 1809 wider Cesterreich ins Feld rücken sollten und nach einigen Tagesmärschen die bayrischen Grenzen noch nicht überschritten hatten, glaubten in der Türkei zu sein und hielten die Altbayern für Türken.

#### 4. Der fanatische Spozoismus.

Das Alte und Neue gingen in dem zusammengewürselten König= reich nicht zusammen. Die altbayrische Finsterniß war dem Licht der Neuzeit nicht bloß abgewendet, sondern auch von Grund aus abgeneigt und erbost über alle die neuen Männer, welche man zur Gründung und Berbreitung zeitgemäßer Bildung ins Land gerusen hatte. Einer der höheren Beamten in München, Christoph von Aretin, hatte eine sogenannte Patriotenpartei gestiftet und gegen die neuberusenen pro= testantischen Gelehrten gehetzt. Jacobi wurde im Theater öffentlich beschimpst, A. Feuerbach durch Pöbelhausen in seiner Wohnung heim= gesucht und insultirt, Thiersch durch ein mörderisches Attentat bedroht, Jacobs kehrte so schnell als möglich nach Gotha zurück u. s. s.

Hegel bezeichnete diese unerhörten Scenen, Ausbrüche der Rohheit und des wilden Fanatismus, mit dem Worte "Hogoismus", um nicht in gutem Schwäbisch "Sauwirthschaft" zu sagen, was er übrigens auch sagte und mit allen dazugehörigen kennzeichnenden Worten auch ausführte. 4

## II. Die bayrische Reaction.

1. Die Conflicte in ber Studiencommission. Riethammers Riederlage.

Bald aber wurden die Verhältnisse weit schlimmer und bedrohlicher, als die Reaction aus den Abgründen des Pöbels auf die Höhen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 168—177. (Bamberg, 20. Mai 1808.) Diefer Brief (Nr. 54) ist einer ber ausführlichsten und wichtigsten. — <sup>2</sup> Ebendas. I. S. 226—230. (Nürnberg, 7. März 1809.) — <sup>3</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. VI. (Schelling.) 2. Aufl. Buch I. Cap. X. S. 126—130. Die erwähnten Scenen gegen A. Feuerbach und Thiersch hatten am 15. April 1810 und 28. Febr. 1811 stategefunden. — <sup>4</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 265—267. (Nürnberg, 7. Aug. 1810.) S. 274—277. (Nürnberg, 27. Sept. 1810.) Als Hegel diesen Brief schieb, war Jacobs' Familie schon nach Gotha durchgereist. (S. 276.) Bgl. Briefe I. S. 254 sigb. (Br. v. 15. März 1810.)

Regierung emporstieg und selbst den König Max I., der jene Pöbelsscenen "Bubereien" genannt und verurtheilt hatte, gesangen nahm. Nach dem Absalle Bayerns von Napoleon im Vertrage zu Ried (8. October 1813), nach dem bewunderungswürdigen, aber unglücklichen Feldzuge Napoleons im Jahre 1814, vollends nach seinem Untergange auf dem Felde von Waterloo (18. Juni 1815), änderte sich die Lage und Richtung der Dinge. Seit dem österreichischen Einsluß kam in Bayern die Geltung der stocksatholischen Partei ins Uebergewicht, was vor allem Niethammer in seiner Stellung zu fühlen bekam.

Noch im Frühjahr 1811 hatte Niethammer triumphirt. Er hatte als protestantisches Mitglied der Studiensection beim Könige seine Entlassung oder die seines katholischen Gegners (Wismahr) verlangt, die letztere war erfolgt und sein Einfluß von neuem befestigt. Nichtskonnte unserem Hegel nach seiner eben erfolgten Verlobung erfreulicher sein als diese Nachricht: "Seit gestern weiß ich, daß der König unterschrieben hat. Ich bleibe also. Quod felix kaustunque sit." 1

Fünf Jahre später sahen die Dinge ganz anders aus. In einer Sitzung der Studiencommission vom 26. April 1816 war Niethammer überstimmt und es war durch die katholische Mehrheit (wozu jener Wismayr und der uns von Schelling her bekannte Caj. Weiller gehörte) beschloffen worden: daß für den Eintritt in die Progymnafien das Alter der Böglinge herabgesetzt werden solle, wodurch der Elementarunterricht beschleunigt, verkürzt und also verschlechtert wurde, und daß in den Gymnasien der Unterricht in der Mathematik und in der philosophischen Vorbereitungswissenschaft aufzuheben sei. Darüber war es in ber Sitzung zum Streit gekommen. Niethammer hatte sich abermals an den König gewendet (28. April) und vorgestellt, daß jene Beschlüffe auf die protestantische Erziehung unanwendbar seien. Der König aber hatte in seinem Rescript vom 4. Juni 1816 den Gegnern Recht gegeben, ihre Beschlüsse bekräftigt und dem Oberschulrath Niethammer "das allerhöchste Mißfallen" eröffnen lassen, sowohl über sein Benehmen in jener Sitzung als auch insbesondere barüber, daß derselbe in seiner Eingabe sich "die Repräsentantschaft des protestantischen Religionstheils in Schulsachen" angemaßt habe, während in Schulsachen die Confession nicht in Frage komme. 2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 303. (Brief Niethammers vom 7. Mai 1811.) — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 396—398. (Niethammer an Hegel v. 16. Juni 1816.)

#### 2. Montgelas' Entlaffung unb bas Concorbat.

Am 2. Februar 1817 wurde das Ministerium Montgelas entslassen und im Laufe des Jahres zwischen Bayern und Kom ein Conscordat geschlossen, "das Seinesgleichen gar nicht hat". So schrieb Niethammer am 27. December 1817. Einer der Hauptgeschäftssührer dieses Concordats war Casimir Häffelin, Bischof i. p. von Chersones, von dem Niethammer berichtet, daß er selbst bei einer amtlichen Gelegensheit Zeuge war, wie dieser Bischof sich im Zweisel darüber besand, ob das Neue Testament zur Bibel gehöre ober nicht.

#### 3. Begels Zeitanicauung und Soffnung.

Hegel lebte der Ueberzeugung, daß mit dem Sturz und der Selbstzerstörung Napoleons das Zeitalter der französischen Revolution vollendet und das des bewußten und besonnenen Fortschritts der Bölker und der großen Massen gekommen sei.

Nach der Abdankung Napoleons in Fontainebleau (11. April 1814) schrieb er an Niethammer: "Es sind große Dinge um uns geschehen, es ist ein ungeheures Schauspiel, ein enormes Genie, sich selbst zerstören zu sehen — das ist das τραγιχώτατον, das es giebt; die ganze Masse Wittelmäßigen mit seiner absoluten bleiernen Schwerkraft drückt ohne Rast und Versöhnung so lange bleiern fort, dis es das Höhere herunter, auf gleichem Niveau oder unter sich hat; der Wendepunkt des Ganzen, der Grund, daß diese Masse Gewalt hat und als der Chor übrig und obenauf bleibt, ist, daß die große Individualität selbst das Recht dazu geben muß, somit sich selbst zu Grunde richtet. Die ganze Umwälzung habe ich übrigens, wie ich mich rühmen will, vorausgesagt in meinem Werke, das ich in der Nacht vor der Schlacht von Jena vollendet" u. s. s.

Und was fagt er zu der bayrischen Reaction, die ihm Niethammer zwei Jahre später so handgreislich geschildert? "Die allgemeineren Weltsbegebenheiten und Erwartungen, sowie die der näheren Areise versanlassen mich meist zu allgemeineren Betrachtungen, die mir das Einzelne und Nähere, so sehr es das Gefühl interessirt, in Gedanken weiter wegrücken. Ich halte mich daran, daß der Weltgeist der Zeit das Commandowort zu avanciren gegeben; solchem Commando wird parirt; dies Wesen schreitet wie eine gepanzerte, sestgeschlossene Phalanz unwider=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 13. (Niethammer an Hegel. München, 27. December 1817.)

— <sup>2</sup> Ebendas. I. S. 371. (Br. v. 29. April 1814.)

Fifcher, Gefc. b. Philos. VIII. R. M.

stehlich und mit so unmerklicher Bewegung, als die Sonne schreitet, vorwärts, durch dick und dünn; unzählbare leichte Truppen gegen und für dasselbe flankiren drum herum, die meisten wissen von gar nichts, um was es sich handelt, und kriegen nur Stöße durch den Kopf, wie von einer unsichtbaren Hand." — "Die sicherste Partie ist wohl, den Avancirriesen sest im Auge zu behalten, so kann man sogar hinstehen und zur Erbauung gesammter vielgeschäftiger und eifriger Companschaft selbst Schuhpech, das den Riesen sesthalten soll, mit anschmieren helsen und zur eigenen Gemüthsergöglichkeit dem ernsthaften Getriebe Borschub leisten. Die Reaction, von der wir so viel dermalen sprechen hören, habe ich erwartet, sie will ihr Recht haben: la vérité en la repoussant, on l'embrasse, ist ein tiessinniges Jacobisches Wort." <sup>1</sup>

Echt hegelsche Worte! Worte von dem unnachahmlichen Stempel dieses Philosophen. Der Weltgeist ist nicht pressirt. Die Weltgeschichte ist der Fortschritt im Bewußtsein der Freiheit. Nachdem die große Individualität in einer ungeheuren Tragödie sich selbst zerstört hat, bleibt nichts übrig als der Chor. Jetzt kommt der Chor obenauf und beginnt zu handeln. Das Commandowort des Weltgeistes heißt: die Massen avanciren!

Was Hegel im Anfang des neunzehnten Jahrhunderts, nach den Tagen von Fontainebleau und Waterloo vorausgesehen und voraus= gesagt hat, das ist heute, am Ende dieses Jahrhunderts, wohl ein gemein= verständliches Wort. Er hat gesagt: die Massen avanciren.

## Neuntes Capitel.

# Hegel als Professor der Philosophie in Heidelberg. (1816—1818.)

## I. Drei Berufungen.

#### 1. Erlangen.

Seit dem 25. November 1810 lag die Universität Erlangen in der bayrischen Machtsphäre, und wir wissen, welche inbrünstigen, von Niethammer unterstützten und bestärkten Hoffnungen Hegel seit lange

<sup>1</sup> Briefe. I. S. 401 u. 402. (Br. v. 5. Juli 1816.)

gerade auf diese Universität gerichtet hatte. Schon im Mai 1811 hatte ihm Niethammer geschrieben, daß seine Berusung nach Erlangen unzweiselhaft sei und spätestens nach dem Schlusse des laufenden Schulziahres erfolgen werde. Michts erfolgte. Umsonst wartete Hegel von Jahr zu Jahr und am Ende, des Wartens und Hoffens müde und überdrüssig, faßte er den beherzten Entschluß, da er vernahm, daß man in Erlangen einen Prosessor der Philologie nöthig habe, sich der bahrischen Regierung aus freien Stücken zu dieser Stelle selbst anzu-bieten.

#### 2. Berlin.

Gleichzeitig mit der Bavarisirung Erlangens war die Universität Berlin gegründet worden, gleichzeitig mit seinen neuen Aussichten auf eine Anstellung in Erlangen eröffneten sich für Hegel günstige Aussichten auf eine Berufung nach Berlin, wo die seit dem Januar 1814 erledigte Professur Fichtes noch immer nicht besetzt war. Unter den Borschlägen, die von seiten der Facultät zur Wiederbesetzung dieser Stelle gemacht werden sollten, war auch sein Name. Friedrich von Raumer, ber mit bem Minister von Schuckmann gute Beziehungen unterhielt und sich für die Sache und die Person nach seiner lebhaften Art interessirte, hatte auf einer Forschungsreise nach Italien, die er zum Zwecke seiner Hohenstaufengeschichte unternommen, ben Philosophen in Nürnberg besucht.\* Der Minister von Schuckmann, der von Niebuhr wußte, daß Segel eine Berufung nach Berlin wünsche, hatte schriftlich bei dem Philosophen selbst angefragt, ob er, schon seit Jahren dem akademischen Ratheber fern und vielleicht entfrembet, noch die Araft bes lebendigen und eindringenden Vortrags völlig besitze, die zur Ausübung des philosophischen Cehrfachs unumgänglich nöthig sei, nament= lich jett, wo das leidige Treiben in den Brodstudien überall sich be= merkbar mache. Da Hegel sich bie Berufung wünschte, so mußte er sich die fragliche Kraft wohl zutrauen. Da er acht Jahre lang als Professor am Gymnasium zu Nürnberg thätig gewesen, so hatte er seine Lehrkraft nicht ungeübt gelassen, sondern bewährt. Die Frage des Ministers war offen, gut gemeint, aber recht überflüssig.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. I. S. 301. (Br. v. 5. Mai 1811.) Bgl. S. 308—320. (Br. Hegels vom 27. Aug. 1811.) — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 395 sigb. (Br. v. 8. Juni 1816.) Bgl. über Erlangen: S. 319 u. 333. — <sup>3</sup> Ebenbas. I. S. 410—413. (Raumer an Hegel. München, ben 7. August 1816.) — <sup>4</sup> Ebenbas. I. S. 415 u. 416. (Berlin, ben 15. August 1816.)

Als Daub diese Worte schrieb, zählte die Universität, die älteste des beutschen Reichs, 430 Jahre!

Da Hegels nürnberger Einkünfte 1560 Gulben betrugen, so machte die Besoldungsdifferenz noch eine kleine Schwierigkeit. Er war freudig bereit, dem Ruse Folge zu leisten, wenn man ihm freie Wohnung und die Zusage einer künftigen Gehaltsvermehrung geben wolle. Man erhöhte die Besoldung auf 1500 Gulden, womit die Schwierigkeit volltommen aus dem Wege geräumt war. 1

Am 24. August 1816 hatte Hegel sein Entlassungsgesuch aus bahrischen Diensten eingereicht. Unter dem 4. September 1816 verstündete das K. Bahrische Regierungsblatt, daß am 25. August die Directorstelle an dem philologischen Seminar zu Erlangen nebst der ordentlichen Lehrstelle der Beredsamkeit, Dichtkunst, dann der classischen, griechischen und römischen Litteratur, dem bisherigen Rector und Prosessor am Symnasium zu Nürnberg, G. W. Fr. Hegel, verliehen worden sei.

Erlangen war um einen Tag zu spät, Berlin noch nicht zu rechter Stunde gekommen. Der Weg von Nürnberg nach Berlin ging durch Heibelberg.

## II. 3mei Jahre in Beidelberg.

#### 1. Die Enchklopäbie.

Nachdem Segel in der Oberclasse des nürnberger Symnasiums acht Jahre hindurch in der philosophischen Enchklopädie und während desselben Zeitraums in der Unterclasse und Mittelclasse in den philosophischen Theilwissenschaften, wie früher erwähnt, unterrichtet hatte, konnte zur Erneuerung seiner akademischen Lehrthätigkeit und im Entwicklungsgange der letzteren nichts näher gelegen sein, als die Encyklopädie zum Gegenstand seiner ersten Vorlesung und zum Thema seines ersten litterarischen Werkes zu nehmen. Er las gleich im Winter von 1816—1817 über die "Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften", im solgenden Semester über Logik und Metaphysik "nach Anleitung seiner demnächst erscheinenden Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften", und im Sommer 1818, seinem letzten Semester in Heidelberg über "die Philosophie in ihrem gesammten systematischen Umfange" nach seinem encyklopädischen Lehrbuch. Dasselbe war im Frühjahr

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Antworten an Daub sind vom 6. August, 20. Aug. und 8. Sept. Die erste ist unterzeichnet "Hegel, Schulrath und Rector". Briese. I. S. 408 bis 410, S. 417—419, S. 423 u. 424. — <sup>2</sup> Ebenbas. I. S. 423. Anmig.

selbst zu kommen vermag und für sein eigenthümliches Reich Raum und Boden gewinnen kann, wo die Gemüther über die Interessen des Tages sich erheben und für das Wahre, Ewige und Söttliche empfänglich sind, empfänglich das Höchste zu betrachten und zu ersassen." "Ich habe mein Leben der Wissenschaft geweiht, und es ist mir ersreulich, nunmehr auf einem Standorte mich zu befinden, wo ich in höherem Waße und in einem ausgedehnteren Wirkungskreise zur Verbreitung und Belebung des höheren wissenschaftlichen Interesses mitwirken und zunächst zu Ihrer Einleitung in dasselbe beitragen kann." "Der Muth der Wahrheit, der Glaube an die Macht des Geistes ist die erste Bebingung der Philosophie."

Seine Lehrthätigkeit in Heibelberg war eine sehr eifrige und angespannte. Im ersten und letzten Semester hat er je zwei Borlesungen zu fünf und sechs Stunden und während der beiden mittleren Semester (von Oftern 1817 bis Oftern 1818) je drei Borlesungen gehalten, so daß er wöchentlich sechszehn Stunden las. "Was mich betrifft", schreibt er am 11. December 1817 an Niethammer, "so lese ich in diesem Semester drei Collegien, die mir so gut als alle meine Stunden wegnehmen, ich din erst ein angehender Universitätsprosessor, und inz dem ich die Wissenschaften, die ich vortrage, eigentlich meist erst zu machen habe, so erklären Sie sich hieraus die sonst Vorwurf verdienende Seltenheit meiner brieflichen Aeußerungen."

Ich lasse anmerkungsweise die zeitliche Reihenfolge seiner Borlesungen folgen, wie sie in der urkundlichen "Anzeige der Borlesungen" verzeichnet ist.<sup>8</sup>

Werke. Bb. XIII. (Gesch. b. Philos. I.) S. 8—6. — Briefe. II. S. 11 figd. — Die Namen der fünf Facultäten heißen: "Gottesgelahrtheit, Rechtsgelehrtheit, Arzneigelahrtheit, Staatswirthschaft und zur philosophischen Facultät gehörige Lehrsächer, welche letteren folgende sechs Fächer umfassen: Litterargeschichte, philosophische Wissenschaften, Philosogie und Alterthumskunde, Historie nebst ihren Hils- und Nebenwissenschaften, Mathematische Wissenschaften, Naturstunde.

I. Winterhalbjahr 1816—1817: 1) Enchklopadie ber philosophischen Wiffenschaften, 4 Stunden wöchentlich, von 10—11 Uhr.

<sup>2)</sup> Geschichte ber Philosophie, nach eigenem Plane, 6 Stunden, von 3-4 Uhr.

II. Sommerhalbjahr 1817: 1) Logit und Metaphysit nach Anleitung seiner bemnächst erscheinenben Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften (Heidelberg, bei A. Okwald), 6 Stunden wöchentlich, von 11—12 Uhr, wovon die Stunde am Sonnabend von der Mitte des Semesters einem Conversatorium gewidmet wird.

Berührungspunkte der griechischen Religion und Philosophie, insbesondere der neuplatonischen Philosophie, namentlich des Proklus hatte, mit dessen Gerausgabe Creuzer beschäftigt war. Dagegen erlitt seine fünszehnjährige, in Jena, Bamberg und Nürnberg genährte Freundschaft mit Paulus einen Stoß und ging in die Brüche. Ein neuer Amtsgenosse, dessen Bekanntschaft Hegel noch machen konnte, und dessen vielzährige Wirksamkeit als Lehrer und Schriftseller der Universität zu hohem Ruhm gereicht hat, war der Historiker Christoph Friedrich Schlosser, der in demselben Semester seine Lehrthätigkeit begann, als Hegel die seinige beschloß. Es war der Sommer 1818. Die für den Standpunkt Schlossers charakteristische Vorlesung hieß: "Allgemeine Geschichte der Cultur, vorzüglich in Rücksicht auf die Litteratur von den Zeiten der Römer bis auf die neuen Zeiten".

## III. Die heidelbergischen Jahrbücher.

1. Fr. H. Jatobis Werte.

Ceit dem Jahre 1808 war mit der neubadischen Universität eine kritische Zeitschrift verbunden, "die heidelbergischen Jahrbücher der Litteratur", an welchen Hegel, von Creuzer aufgefordert, schon in Nürnberg mitgearbeitet hatte und jetzt für eine Reihe gelehrter Litteraturzweige (auch für die theologischen) das Geschäft der Redaction übernahm. Seine beiden ersten Beiträge betrafen den Philosophen Fr. H. Jakobi, von dessen gesammelten Werken der erste und dritte Band in den Jahren 1813 und 1816 erschienen waren.

Hegel hat über Jakobi drei Auffatze veröffentlicht: den ersten in dem kritischen Journal in Jena, welches er mit Schelling gemeinsam herausgab (1802), die beiden andern in den heidelbergischen Jahr-büchern (1813 und 1816). In jenem Aufsatz, dem zweiten Theil einer größeren Abhandlung über Glauben und Wissen, hatte Hegel in vollem Einverständniß mit Schellings Identitätslehre die Standpunkte der kantischen, jakobischen und sichteschen Philosophie als solche gesaßt und beurtheilt, welche, wie alle Reslexionsphilosophie, in der dualistischen Anschauungsweise, welche Unendliches und Endliches, Gott und Welt trennt, zurück- und steden geblieben sei. Jakobi habe es dem Spinoza zum

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Als ich während meines ersten Sommersemesters las, hielt Schlosser seine lette Borlesung, die ich gehört habe. Es war der Sommer 1851. Die Bor-lesung handelte "Ueber die historisch-politische Litteratur seit dem amerikanischen Kriege".

soluten Geiste in seinem Innersten gemacht und mit unwiderstehlichem Gefühl der Gewißheit ausgerusen: "Gott ist Geist, das Absolute ist frei und persönlich". Die unerschütterliche Gewißheit dieser Ueberzeugung, von welcher Jakobi getragen ist, anerkennt Hegel als dessen nicht genug zu schähende positive Bedeutung; daß diese Ueberzeugung keine andere Form hat und kennt, als die des unmittelbaren Bewußtseins und Gesühls, der Versicherung und Ahnung, des Glaubens und der intellectuellen Anschauung, ist und bleibt der charakteristische Mangel seiner Philosophie. "Was aber dem Vortrage von Versicherungen und dem bloßen Berusen auf solche Grundlagen die Trockenheit benimmt, ist der edle Geist, das tiese Gemüth und die ganze vielseitige Bildung des verehrten liebevollen Individuums."<sup>1</sup>

#### 2. Die murttembergifden Sanbftanbe.

Auf den Herzog Karl von Württemberg waren schnell nach einander seine beiden Brüder Ludwig Eugen und Friedrich Eugen gefolgt, mit welchem letzteren (Schwiegervater des Kaisers Pauls I. von Rußland) die Mömpelgarder Linie des Hauses Winnenthal auf den Thron Württembergs kam, wo sie noch herrscht. Schon am 23. December 1797 folgte ihm sein Sohn Friedrich, der eben Herzog geworden war, als Hegel in Frankfurt seine uns bekannte Schrift über die Nothwendigkeit württembergischer Reformen versaßte.

Der Herzog Friedrich hatte an dem zweiten Coalitionskriege gegen Frankreich theilgenommen, aber bei Zeiten seinen Separatsrieden gemacht und nach einer ersten Gebietsvermehrung die Würde eines Aursfürsten angenommen, wie sein Nachbar, der Markgraf Karl Friedrich von Baden. Nach einem in Stuttgart mit Napoleon persönlich geschlossenen Allianzvertrage und einem neuen Länderzuwachs in Folge des Friedens von Preßburg wurde er König von Württemberg und eröffnete mit der seierlichen Erklärung dieser Erhöhung seiner Person und seines Landes das Jahr 1806. Als das Gestirn Napoleons sich zum Untergange neigte, erklärte der König im Vertrage zu Fulda (2. November 1813) seinen Absall von Napoleon und seinen Uebertritt zu den Alliirten.

Gemäß seiner politischen Klugheit und trotz seiner gewaltthätigen und bespotischen Sinnesart, die ihn für seine Umgebungen zu einem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bermischte Schriften. I. (Werke. XVI. S. 203—218.) Bb. II. (Werke. XVII. S. 3—37, S. 9, S. 28.) — <sup>2</sup> S. oben Cap. V. S. 54—57.

lung der Landstände des Königreichs Württemberg in den Jahren) 1815 und 1816. Abtheilung I—XXXIII".<sup>1</sup>

Nach dem Ausbruch des Versassungsstreites hatte K. A. Freiherr von Wangenheim, seit 1806 im Dienste des Königs Friedrich I. und in hohen württembergischen Staatsämtern, eine Schrift veröffentlicht: "Die Idee der Staatsversassung in Anwendung auf Württembergs alte Landesversassung und der Entwurf zu deren Erneuerung" (1815).

Hier ist nun der Punkt, wo Paulus' und Hegels Wege sich für immer getrennt haben und ihre bisher bestandene Freundschaft zu Ende ging, ohne in eine solche offene und gehässige Feindschaft auszuarten, wie sie zwischen Paulus und Schelling schon in Würzburg entstanden war und bis in ihre spätesten Tage fortgebauert hat. Paulus schrieb für die Sache der württembergischen Landstände, Hegel dawider, beide waren in Beziehung auf den württembergischen Verfassungsstreit die ausgemachtesten Gegner. Paulus hatte eine "Philosophische Beurtheilung" der eben ermähnten Wangenheimschen "Idee der Staatsverfassung" u. f. w. veröffentlicht, worüber Hegel an Niethammer schrieb: "Sein Wangenheimium exenteratum ift, quoad personam, hamisch unb quoad rem höchft philisterhaft und gemeinen Menschen verftandesmäßig" u. s. f. "Er ist der Gott der Landstände."? Nicht bloß publicistisch, sondern auch persönlich agitirend hat sich Paulus in die Verfassungs= handel seines Heimathlandes bergestalt eingemischt, daß König Wil= helm I. ihn aus Württemberg ausweisen ließ, als er unter dem Schein einer Ferienreise, um seinen kranken Sohn in Stuttgart zu besuchen, im Juli 1819 nach Ludwigsburg kam, wo die Landesver= sammlung tagte und die versöhnende Ausgleichung bevorstand.

Hegels Beurtheilung des württembergischen Verfassungsstreites ist eine historisch = philosophische Schrift, so durchdrungen von dem Geist seiner Lehre, daß man deren ethischen Charakter und geschichtsphilo=sophische Denkart sehr gut daraus erkennt; sie ist zugleich so einleuchtend, bündig und mit einer so hellen Leichtigkeit geschrieben, daß man in diesem Publicisten mit Verwunderung den Verfasser der Phänomeno-logie, der Logik und der Enchklopädie wiederfindet. Das Thema lag ihm seit lange völlig im Griff. Und es war für den Verfasser der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Heidelbergische Jahrbücher der Litteratur. 1817. Nr. 66—68, 73—77. Bermischte Schriften. Bb. I. (Werke. Bb. XVI. S. 219—361.) — <sup>2</sup> Briefe. II. S. 6. (Br. vom 19. April 1817.)

vernichtet worden, aber der Kaufmann will fortleben, als ob Schiff und Schatz noch vorhanden wären; er vergleicht sie auch, um das Bild nach beiden Seiten auszuführen, mit einem Gutsbesitzer, dem eine wohlthätige Ueberschwemmung seinen Sandboden mit fruchtbarer Damm= erde überzogen hat, aber der Gutsbesitzer will nicht mit dem fruchtbaren Boden wirthschaften, sondern den alten Sand wieder haben.

- 4. Ohne Bild zu reden: diese vernichtenden Stürme, diese wohl= thatige Ueberschwemmung find die letten fünfundzwanzig, meist fürch= terlichen Jahre gewesen (1790-1815), wohl die reichsten, welche die Weltgeschichte gehabt hat, die lehrreichsten für uns, da unsere Welt und unsere Vorstellungen biesem Zeitalter angehören. Es konnte kaum einen furchtbareren Mörser geben, um die falschen Rechtsbegriffe und Vorurtheile über Staatsverfassungen zu zerstampfen, als das Gericht des letten Vierteljahrhunders, aber die württembergischen Landstände sind unversehrt baraus hervorgegangen, so wie sie vorher waren. Sie wollen das Tobte, unwiederbringlich Bergangene wieder beleben, fie fordern die Wiederherstellung feudaler, mittelalterlicher, verrotteter Zustände und legen dadurch an den Tag, "daß fie von ihren Aufgaben nicht bloß keinen Begriff, sonbern keine Ahnung haben". Die Verhand= lungen dieser Landesversammlung bilden ein merkwürdiges Widerspiel zur französischen Revolution: hier spielen die Landstände ancien régime, und der König repräsentirt die Staatsvernunft und den vernünftigen In dem Rampf des vernünftigen Staatsrechts mit der Masse positiver Rechte und Privilegien, sind es die Landstände, welche als die Bertheidiger der Privilegien und Particularinteressen erscheinen.
- 5. Einer der wesentlichsten und eigenthümlichsten Bestandtheile der altwürttembergischen Versassung war der permanente ständische Ausschuß in Stuttgart, der die Steuerkasse des Landes nicht bloß zu bewahren und zu controliren, sondern auch zu verwalten, Beamte und Consulenten anzustellen hatte, Besoldungen und Besoldungszuschüsse, Remunerationen und Pensionen ohne alle Controle anordnen durste, was eine Privatplünderung der Staatskasse, eine innere Zerzüttung und sittliche Versumpfung zur Folge hatte und dazu sührte, daß in den 26 Jahren von 1771—1796, dem Zeitraume zwischen den beiden letzten Landesversammlungen, von seiten des ständischen Ausschusses nachgewiesenermaßen nicht weniger als 4238000 Gulden gestendrig verwendet worden sind. Von dem Recht, Steuern nicht

<sup>1</sup> Werte. Bb. XVI. S. 266.

Gegengründe keine letzte Entscheidung in sich haben, wenn der Prätor sehlt, der diese Entscheidung geben müßte. Worauf es ankommt, ist allein die Natur der Sache, und diese ist in vorliegendem Fall sehr einsach. Die Veränderung, die sich seit Jahrhunderten vorbereitet und spät genug vollendet hat, ist der schon genannte Uebergang der beträchtlicheren deutschen Länder aus dem Verhältniß von Reichslehen in das Verhältniß von souveränen Ländern, d. i. von Staaten."1

7. Unter den Beschwerden von seiten der Landstände, besonders aus den neuwürttembergischen Gebieten, wurde als eines der aller= schlimmsten Unwesen und Uebel ber Schreiberunfug aufgeführt, welche Einrichtung den altwürttembergischen Verfassungszuständen an= hing und darin wurzelte. In dem letten Theil seiner "Beurtheilung" hatte Hegel den Schreiberunfug als eine der unerträglichsten Land= plagen sehr anschaulich geschildert und Niethammern auf diese Ausführungen in seiner Schrift ganz besonders hingewiesen.2 Die Schreiber waren juristische und kameralistische Praktiker, ungebildete und un= studirte Leute, keiner war aus der Classe der studirten Juristen; in jedem Bezirk gab es einen Stadt= und Amtsschreiber, der alles, was in biesem Bezirk Amtliches und Gerichtliches zu rechnen und zu schreiben war, schreiben zu lassen das Monopol hatte, wie Verträge, Chepacten, Testamente, Erbschaftstheilungen, Communalrechnungen u. f. f. Für diese Geschäfte, wozu nichts als eine gewisse Routine gehörte, hatte der Amts= oder Stadtschreiber mehrere Schreibsubjecte oder Schreib= gesellen zu seiner Berfügung, welche in die Flecken und Dörfer geschickt wurden und die Leute brandschatten. Hier lag ein weites Feld ber Willfür, Bedrückung und Beutelschneiberei. Die Schreibgebühren über= schritten alles Maß und betrugen in manchen Bezirken ein Bielfaches, bisweilen das Sechs= bis Siebensache der Jahressteuer, wobei die in= famften Prellereien nicht ausblieben. Gine Rechnungsanfertigung, welche in einem ber neuwürttembergischen Landestheile 1 Gulben 30 Kreuzer gekostet hatte, mußte nach altwürttembergischen Schreibgebühren mit 50 Gulden bezahlt werden. Der Schreiberunfug trug an seinem Theile die Schuld der Volksverarmung und hat in Altwürttemberg bie häufigen Auswanderungen ins Ausland verursacht, wie überhaupt bie alten Verfaffungszuftanbe viele Auswanderungen zur Folge gehabt. Und solches pries man als "bas alte gute Recht".3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 257. — <sup>2</sup> Ngl. ebendas. S. 826 sigd. S. 330. — <sup>8</sup> Briefe. II. Fischer, Gesch. d. Philos. VIII. N. A.

ist sie es nicht mehr. "Es ist gerade die Geschichte, welche die Umstände erkennen läßt, unter denen eine Verfassungsbestimmung vernünftig war, und hier z. B. das Resultat giebt, daß, wenn die Ausschließung der königlichen Beamten von den Landständen früherhin vernünftig war, nunmehr unter anderen Umständen es nicht mehr ist."

Der Staatssinn fordert, daß der Sache des Vaterlandes alle Privat= und Particularinteressen untergeordnet und aufgeopfert werden müssen. Diese Probe haben die württembergischen Landstände schlecht bestanden. Das größte Weltereigniß, welches während ihrer Verssammlung und gleich nach deren Zusammentritt stattgefunden hat, war die Rückehr Napoleons von Elba nach Frankreich. Der Weltkrieg stand vor den Thoren und bedrohte Deutschland, die württembergischen Landstände aber machten ihre Opferwilligkeit von der Wiederherstellung der altlandständischen Versassung abhängig.

Die Berhandlungen dieser Landstände find resultatlos geblieben und haben das Wort verificirt, welches der Oberschultheiß Reinhard von Ober=Eglingen in ihrer Mitte ausgesprochen hat: "Wenn die Schwaben freien Willen haben, so geschieht gar nichts". Bu einem ähnlichen Schlußergebniß kommt Hegels Beurtheilung. "Nach bieser so weitläufigen Darstellung, beren Gegenstand man verkennen würde, wenn man ihr ben Zweck einer Bertheibigung von etwas anderem, als von dem mit dem höchsten Interesse verknüpften Begriffe der Landstände gegen die ihm so unangemessene und boch so anmaßliche Wirklichkeit, die sich durch den Druck ihrer Verhandlungen dem Publikum geschildert und zur Beurtheilung hingestellt hat, unterlegen wollte, — ift nun noch das merkwürdige Endresultat anzuführen, das Schicksal dieser Versammlung nämlich durch den ganzen Lauf ihres langen und theuren Zusammenseins, ohnehin nicht eine Uebereinkunft mit bem Könige, aber auch nicht innerhalb ihrer selbst irgend einen Beschluß über irgend einen Inhalt eines Verfassungsgegenstandes zu= wege gebracht zu haben."3

Hegels Betrachtungsart, wie er sie in seiner Beurtheilung aus= geführt und gleich im Eingange derselben erklärt hat, ist die philo= sophisch=historische. "Die sogenannten geheimen Triebsedern, Absichten einzelner Individuen, Anekdoten und subjective Einwirkungen wurden in einer noch vor Kurzem beliebten psychologischen Ansicht der Ge=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe. II. S. 230-239. - <sup>2</sup> Ebenbas. S. 359 u. 360.

Er ging in die Borlesungen, schrieb nach, las zu Hause, was er geschrieben hatte, und verstand die eigenen Heste nicht. Hegel rieth ihm, einen schulwissenschaftlichen Cursus nachträglich durchzumachen und ein philosophisches Repetitorium oder Conversatorium bei einem jungen Manne anzunehmen, der seine Borlesungen hörte und die Absicht hegte, sich für hegelsche Philosophie in Heidelberg zu habilitiren. Die meisten Anregungen empfing Nytüll von Hegel selbst im persönlichsfreundschaftlichen Berkehr, der brieslich fortgedauert hat, als Nytüll in weiter Ferne war, auf großen Weltreisen in Standinavien, Rußland und im Orient begriffen. Ueberall sührte er Hegels Logik mit sich. Er hat in Rußland den vielreisenden Franz von Baader kennen gelernt und später in Berlin die persönliche Bekanntschaft beider Philosophen vermittelt.

Hegel hatte die richtige Voraussicht der großen Entwicklung und Bukunft Rußlands und gab seinem Freunde und Schüler, der nicht recht zu wissen schien, was er mit sich anfangen sollte, den guten Rath, fich einen wirksamen Plat in Rugland zu suchen. "Sie sind so glucklich", schrieb ihm Segel am 28. November 1821, "ein Baterland zu haben, das einen jo großen Plat in dem Gebiete der Beltgeschichte einnimmt und das ohne Zweifel eine noch viel höhere Bestimmung Die andern modernen Staaten, konnte es den Anschein haben, hatten bereits mehr ober weniger das Ziel ihrer Entwicklung erreicht; vielleicht hatten manche ben Culminationspunkt berselben schon hinter sich und ihr Zustand sei statarisch geworden, Rußland bagegen, schon vielleicht die stärkste Macht unter ben übrigen, trage in seinem Schooß eine ungeheure Möglichkeit von Entwicklung seiner intensiven Natur. Sie haben das persönliche Glück, Ihr Vermögen, Ihre Talente und Renntnisse, für bereits geleistete Dienste die nabere Anwartschaft zu haben, in biesem colossalen Gebaube eine nicht bloß untergeordnete Stellung einzunehmen."1

# 2. Hinrichs.

Jener junge Mann, bei dem (wie Rosenkranz berichtet) Dxkull auf Hegels Rath ein philosophisches Conversatorium besucht hat, war

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenfranz. S. 302—305. In den "Briefen von und an Hegel" sehlt der Name Prüll. Rosenfranz hat wahrscheinlich briefliche Papiere aus der ihm bekannten, sehr angesehenen baltischen Familie erhalten und benützt. Warum aber hat er den sehr interessanten Brief Hegels unter Anführungszeichen in halb directer, halb indirecter Sprache wiedergegeben?

Heimath verbreitet und ein allgemeines Unglück die Verschiedengläubigen durch Noth mit einander verschwistert hatte. Die Ausklärung war vorangegangen und hatte den Sinn für das Allgemein=Mensch=liche eröffnet. So kam es, daß das Gefühl und das Bedürfniß des wirklich Allgemeinen dem Bewußtsein der Absonderung durch die Consession, welcher er durch die Geburt einverleibt worden, voranging." 1

#### 4. Coufin.

Ein junger französischer Philosoph, Victor Cousin aus Paris, Schüler und Nachfolger bes zur schottischen Schule gehörigen Philosophen Roher-Collard (1813), Prosessor ber Geschickte der Philosophie an der «faculté des lettres» und an der «école normale», hatte nach zweizjährigen, sehr angestrengten Vorlesungen sich so ermüdet und erholungsbedürstig gesühlt, daß er in der letten Juliwoche 1817 eine Ferienzeise unternahm, um Deutschland und deutsche Philosophen kennen zu lernen. Er kannte die deutsche Philosophie, insbesondere die der neuesten Zeit, eigentlich nur vom Hörensagen. Zwar hatte er die Kritik der reinen Vernunft in Vorns lateinischer Uebersehung mit mühseliger Vergleichung des deutschen Originals zu studiren gesucht und dieselbe auch so weit verstanden zu haben geglaubt, daß er in seinen Vorlesungen leicht und gewandt darüber sprach.

In Franksurt a. M. hatte er sich einige Zeit aufgehalten und mit dem Grasen Reinhard, damals französischem Bundestagsgesandten, befreundet, einem geborenen Schwaben, gewesenem tübinger Stistler, der in der französischen Republik und unter Napoleon eine glanzende diplomatische Lausbahn gemacht hatte und mit Goethe einen freundschaftlichen Brieswechsel unterhielt\*; er hatte auch den durch seine magnetischen Kuren bekannten Arzt Passavant, Friedrich Schlosser und Friedrich Schlegel, damals österreichischen Legationsrath, kennen gelernt und sich mit dem letzteren viel unterhalten. Schlegel hatte in vorzüglichem Französisch ihm außeinandergesetzt, daß der unvermeidliche Weg der Philosophie von Kant zu Fichte, von diesem zu Schelling führe, daß die drei eminentesten Philosophen des gegenwärtigen Deutschlands Jakobi, Schelling und Franz von Baader seien und daß ein neuerer, höherer, christlicher und kirchlicher Empirismus die Ausgabe und das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ueber alleinseligmachende Kirche. Borrede. S. IX. Das Buch hat 3 Widmungen, 3 Motti, eine Vorrede von 50 Seiten, worauf wiederum 6 Motti folgen. Der Text wimmelt von Sperrungen. — <sup>2</sup> Karl Friedr. Reinhard aus Schornborf (1761—1837).

Anders verhielten sich ihre Ansichten und Sympathien auf dem Gebiete der Religion und Philosophie. Cousin, wie es seine Hertunst und Erziehung mit sich brachten, stand auf seiten der römisch=katholischen Kirche, ohne allen Fanatismus, während Hegel ein sehr entschiedener Protestant war und den Protestantismus, wie er es oft genug in seinen Briesen an Niethammer gut und treffend ausgesprochen hat, nicht bloß für eine Consession ansah, sondern für einen andern höheren "Bildungszustand", vornehmlich auch des Volks. Hegel mit seinem weiten historischen Blick wußte die französische Philosophie des achtzehnten Jahrhunderts in ihrer ganzen Bedeutung zu schähen, während Cousin mit seinem schottischen Spiritualismus derselben abgeneigt war.

Nun brannte Cousin vor Begierde, die hegelsche Philosophie kennen zu lernen, von welcher Friedrich Schlegel in Frankfurt ihm nur ge= legentlich bemerkt hatte, sie sei "subtil"; er selbst glaubte zu wissen, daß Hegel von Schelling in der Naturphilosophie abhänge und inner= halb diefer zur Zeit in Deutschland herrschenden Schule wohl die wichtigste Erscheinung sei, aber von Schelling und ber Naturphilosophie hatte Cousin einigermaßen eingehende, klare und genauere Vorstellungen so gut wie gar keine. Das jüngste, eben erschienene Werk Hegels war die Encyklopadie der philosophischen Wissenschaften. Mit Hulse Carovés, ber französisch sprach und Hegels Zuhörer und Anhanger war, hoffte Cousin das geheimnisvolle Buch schnell zu durchdringen. heidelberger Schloßgarten und auf dem Philosophenwege haben die beiben jungen Manner in ben Herbsttagen des Jahres 1817 gemein= same Spaziergange gemacht, die Encyklopadie in der Hand, welche Carové nach Wort und Sinn zu verdolmetschen suchte. Abends zur Theestunde erschienen sie bei Hegel und fragten das Orakel, da Carové, wie Cousin bald bemerkt hatte, von der eigentlichen Sache kaum mehr verstand als er selbst. Er fühlte sich von ungelösten Fragen und Problemen bestürmt, als er von Hegel Abschied nahm mit dem Ent= schluß, im nächsten Jahre wiederzukommen und nach München zu gehn, um dort von jenen "drei eminentesten Philosophen der Gegenwart" die beiden anwesenden kennen zu lernen: Jacobi und Schelling.

Bei dem Rückblick auf seinen ersten Aufenthalt in Deutschland, in der Nacht vor der Rückehr in sein Vaterland, am 15. November in Kehl, suchte Cousin die gewonnenen Eindrücke zu sammeln. Die Untersuchungen der deutschen Kritik mit ihren streitigen und bestrittenen Ergebnissen umwirbelten ihn wie ein Chaos: es sollte keine römischen

#### 5. Daub.

Hegels größter Schüler in Heidelberg war und blieb der tief= finnige Daub; er versenkte sich in das Studium der Werke Hegels, als dieser schon in Berlin war, er durchdrang die Logik und verstand nun erst die Phanomenologie: diesen nach logischer Methode erleuchteten Weg des menschlichen Bewußtseins zur Erkenntniß Gottes. Was hatte für Theologie Studirende nütlicher und wichtiger sein können als die Einführung in eine solche Wiffenschaft? Daub las im Sommersemester 1821 über die hegelsche Phanomenologie des Geistes vor einer zahl= reichen Zuhörerschaft und ließ nachher seine Einleitung in diese Borlesung drucken. Von allen Hulbigungen, welche Hegel erlebt hat, giebt es wohl keine, die gewichtiger ware, als diese Zeilen des siebenund= fünfzigjährigen Daub: "Auf das Angestrengteste hab' ich Ihre Logik ftudirt und erst so ist mir endlich der Inhalt Ihrer Phanomenologie des Geistes ganz offenbar worden". "Die Umgebungen, das außer= liche Leben und seine Raritaten waren mir langft, schon vor Ihrem Hiersein gleichgültig; burch Sie aber, Großer, edler Mann! bin ich, feit den letten beiden Jahren erft eigentlich in der Wiffenschaft ein= heimisch worden, und hoff' ich, wird mir anders das innere Leben noch einige Jahre gefristet, noch durch die That zu bewähren, daß im Süden, wie im Norden, strenge Wiffenschaft gebeihe." 1

Briefe von und an Hegel. II. S. 30. (Br. Daubs vom 30. Sept. 1820.) Bgl. E. 44—46. (Hegel an Daub. Berlin, 9. April 1821.) Ebendas. S. 55—58. (Creuzer an Hegel. Heibelberg, 8. Sept. 1821.) S. 58—60. (Taub an Hegel. Heibelberg, 19. Sept. 1821.) Die Anzeige der hier in Rede stehenden Vorlesung hieß: "Einleitung in das Studium der theologischen Moral, Freitag und Sonnabend von 8—9, öffentlich".

Bgl. den schönen Aufsatz von D. Fr. Strauß: Schleiermacher und Daub in ihrer Bedeutung für die Theologie unserer Zeit (1839). Strauß' Charakteristiken und Kritiken (1844). S. 1—212.

Formen auf das arme niedere Volk angewendet und erprobt hatte, sollte erweitert, stusenmäßig geordnet auf das gesammte Volk auszgedehnt und vom Staate selbst geleitet werden. Dies war Steins Absicht, womit auch Fichte ganz übereinstimmte, der während seines Ausenthaltes in Königsberg die Methode des ihm befreundeten Pestalozzi studirte und die Nationalerziehung in diesem Sinn alsbald zum Thema seiner "Reden an die deutsche Nation" machte (1808). <sup>1</sup>

#### 2. Altensteins Denkschrift. Der erfte preußische Cultusminifter.

Von diesen Ideen erfüllt, mit Steins Resormen und Resormplanen einverstanden, ein Freund der sichteschen Philosophie, hat Altenstein nach dem Frieden von Tilsit über das neu zu gestaltende Erziehungs-wesen eine Denkschrift versaßt, welche er vorher mit Hardenberg, Schön und Nieduhr berathen (1807). Nach der Entlassung Steins wurde er Staatsminister und mit der Leitung der Finanzen betraut, um die Mittel und Wege zur Abzahlung der ungeheuren Kriegsschuld Preußens aussindig zu machen. Da er diese Ausgabe sinanziell nicht zu lösen vermochte, so rieth er dem Könige zu neuen Gebietsabtretungen, wogegen Hardenberg, seit 1810 preußischer Staatskanzler, Altensteins Entlassung empfahl, obwohl er dessen aufrichtiger Freund und Gönner war und blieb.

Im Jahre 1813 wurde Altenstein Civilgouverneur von Schlesien und zwei Jahre später nach Paris gesendet, um mit Wilhelm von Humboldt die Rücknahme der im Kriege geraubten Kunstschäße zu besforgen. Seine Lausbahn hatte ihn mit den ersten Männern der Zeit, wie Stein, Hardenberg, Schön, Nieduhr, W. v. Humboldt u. a. in entscheidenden Momenten und bedeutungsvollen Wirksamkeiten zusammengeführt, bevor er am 3. November 1817 "Cultusminister" wurde, der erste dieser Bezeichnung, den Preußen gehabt hat, und einer der rühmslichsten, während einer Amtssührung, welche zwei Jahrzehnte überdauert hat (3. November 1817 bis 28. December 1838).

## 3. Univerfitäten. Grundungen und Gefahren.

Das verheißungsvolle und trostreiche Wort des Königs, daß der Staat an geistigen Kräften ersetzen müsse, was er an physischen verzloren habe, sollte durch die neue staatliche Volkserziehung, durch die Gründung neuer Schulen und Universitäten erfüllt werden. Während

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bd. V. (Fichte. 2. Aust.) Buch II. Cap. V. S. 314 sigb. Buch IV. Cap. VII. S. 731—747. (Jubilaumsausgabe Bd. VI.)

Berbreitung. An dem Wartburgseste am 18. October 1817 war die deutsche Vergangenheit und Zukunft in Freiheitsreden geseiert und eine Anzahl verhaßter und mißliediger Schriften verbrannt worden, darunter die des Dichters A. Kozebue, der als ein politisch wie moralisch elender und grundverderblicher Schriftsteller galt. Es konnte nicht ausbleiben, daß diese gemeinsame enthusiastische Erregung der Jugend auch in sanatische Ausartungen und Abwege gerieth. Die vereinzelte That eines solchen Fanatismus war die Ermordung des Schriftstellers A. Kozebue in Mannheim durch R. L. Sand (23. März 1819), welcher jenaischer Student, Mitglied der allgemeinen deutschen Burschenschaft und Turner war.

Dem Fürsten Metternich in Wien, bem Beherrscher bes beutschen Bunbestages, kam bieses Berbrechen als ein willkommenes Signal zur Unterbrückung bes ganzen, auf ben Universitäten in Bortragen, Schriften und Verbindungen herrschenden Freiheitswesens: die karlsbader Beschlüsse wurden gefaßt und vom Bundestage am 20. September 1820 sanctionirt. Die burschenschaftlichen Verbindungen wurden verboten, die Turnanstalten geschlossen, Professoren und Studenten auf das Strengste übermacht, Centraluntersuchungskommissionen eingesetzt, Regierungsbevollmächtigte als Wächter ber Universitäten ernannt u. f. f. Mit einem Worte, die Universitäten wurden nach dem Ausbrucke Dahlmanns "septembrisirt"; auch Niebuhr, der die Bücherverbrennung auf der Wartburg mit Recht eine "Frate" genannt hatte, erblickte in den karlsbader Beschluffen eine verderbliche Magregel; aber König Friedrich Wilhelm III., schon über E. M. Arndts "Geist der Zeit" so verstimmt, daß er den Stiftungsbrief der Universität Bonn beinabe zurückgehalten hatte, von den burschenschaftlichen Bewegungen an den Universitäten beunruhigt und angewidert, über das Verbrechen Sands auf das Aeußerste empört, ließ sich von Metternich für das System der Reaction und Unterbruckung gewinnen. Fürst Wittgenstein stimmte mit Metternich und hatte das Ohr des Königs. Bur Aufspürung und Berfolgung der sogenannten Demagogen diente unter den preußischen Beamten ganz besonders R. A. von Kampt als Vorstand der Section des Polizeiwesens im Ministerium des Innern (1817). Er war auch der Berfasser einer Schrift, die man auf der Wartburg verbrannt hatte.

## 4. Das zeitgemäße Syftem.

So standen die Zeichen der Zeit, als in dem genannten Zeitz punkte Altenstein das preußische Cultusministerium übernahm: zwei

kommen sei, war Hegel zur Annahme bereit. Die Bedingungen waren die günstigsten: die angebotene Besoldung betrug zweitausend Thaler, die Entschädigung für den Umzug tausend, und jede wünschenswerthe Förderung für die Zukunst wurde in der ehrenvollsten Weise in Ausssicht gestellt. "Das Ministerium schlägt den Gewinn eines so tiesen, mit gründlicher Wissenschaft ausgerüsteten und von so ernstem und richtigem Streben beseelten Denkers und akademischen Lehrers zu hoch an, als daß es nicht gern alles beitragen sollte, was zur Erleichterung Ihres hiesigen Ausenthaltes nöthig sein sollte. Für jetzt wünscht es nicht mehr, als das Verlangen so vieler, die auf die Besetzung des Lehrstuhls der Philosophie schon lange geharrt haben, recht bald vollsommen befriedigt zu sehen."

Begels Unfichten über Preußen hatten fich mit ben Zeiten geanbert; die Zeiten waren in diesem Falle weltgeschichtliche Krisen gewesen. In seiner Kritik der Verfassung Deutschlands, die vor der Schlacht bei Jena geschrieben war, hatte er ben absolutistischen Militärstaat vor Augen, worin alles von oben herunter geregelt und commandirt war, wie in der centralisirten französischen Republik. Ein solches Staatswesen entsprach keineswegs der Staatsidee Hegels. "Was in einem solchen modernen Staat, worin Alles von oben herunter ge= regelt ift, — wie sich die französische Republik gemacht hat — für ein lebernes geiftloses Leben sich erzeugen wird, ift in der Zukunft erft zu erfahren; aber welches Leben und welche Dürre in einem andern ebenso geregelten Staate herrscht, im Preußischen, das fallt jedem auf, der das erste Dorf desselben betritt, der seinen völligen Mangel an wissen= schaftlichem ober kunstlerischem Genie sieht, ober seine Stärke nicht nach ber ephemerischen Energie betrachtet, zu der ein einzelnes Genie ihn für eine Zeit hinaufzuzwingen gewußt hat." \* Nachbem nun Preußen aus seiner Nieberlage kraft seiner eigensten Regeneration nicht bloß als ein neuer Militärstaat, sondern zugleich als ein neuer Erziehungsstaat hervorgegangen war, konnte Hegel in seiner heidelberger Antritts= rede am 28. October 1816 mit Jug und Recht sagen, daß die Herr= schaft der Ideen begonnen habe, und daß es näher der preußische Staat sei, welcher auf Intelligenz gebaut sei.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenfranz. S. 318 figb. Leiber fehlen mit einer Ausnahme in ben "Briefen von und an Hegel" die zwischen Altenstein und Hegel gewechselten Briefe. — <sup>2</sup> Rosenfranz. S. 244. — <sup>3</sup> S. oben Cap. IX. S. 102.

Fischer, Gefc. b. Philos. VIII. R. A.

burch das brandenburger Thor einzog, finster blidend, in seinem grauen Rock, hinter sich das Gesolge der Marschälle und Generale in prachtvollem Schmuck; er hatte am andern Tage den Raiser gesehen, wie er
im Lustgarten unter seine Soldaten die Ehrenkreuze austheilte; dann
war er in seine Heimath nach Dömitz zurückgekehrt, um bei den
Durchzügen der französischen Truppen hülfreichen Beistand zu leisten, und
hatte bei dieser Gelegenheit Drouet, den Postmeister von St. Menehould,
kennen gelernt, der die Gesangennahme Ludwigs XVI. in Varennes
bewirkt hatte. In Leipzig, wohin er den Grasen von Pückler begleitet,
hat er die Freundschaft Seumes gewonnen und sich in den Orden der
Freimaurer ausnehmen lassen, um in der Loge zu den drei Palmen
patriotische, den französischen Spähern verborgene Reden zu halten.

In Weimar war er balb nach seiner Ankunft ein Augenzeuge ber glanzenden Napoleonsfeste, welche der vom Raiser der Franzosen in den Octobertagen 1808 geladene Fürstencongreß zu Erfurt mit sich brachte. In der Begleitung Napoleons war Talleyrand, der das große Jagdfest am 6. October mitzumachen weber die Pflicht noch weniger die Luft hatte, sondern es vorzog, in Weimar zu bleiben und sich die Bibliothek zeigen zu lassen, wozu Schulze, der französischen Sprache mächtig, den Auftrag erhielt. Unter den Schätzen der Bibliothek hat der französische Staatsmann mit besonderem Interesse Lucas Cranachs Handzeichnungen zu Luthers Bibelübersetzung und Tischbeins Homer= illustration in sorgfältigen Augenschein genommen. Am Abend dieses Tages waren im Parterre des Hoftheaters zu Weimar Könige und Fürsten versammelt, in deren Mitte die beiden Raiser thronten; der Tod Casars wurde aufgeführt, Talma spielte ben Casar. Galerie aus betrachtete Schulze die beiden grandiosen Schauspiele im Parterre und auf der Bühne. Am Abend des folgenden Tages stand er in Talmas Nähe und konnte beobachten, wie dieser mit gespanntem und befriedigtem Interesse das Spiel des P. A. Wolff in der Rolle des Posa verfolgte. Welche Contraste: gestern spielt Talma den Tod Cajars, heute ergötzt er sich an der Darstellung des schillerschen Posa!

Um patriotisch zu wirken, ist Schulze auch in der Amalienloge zu Weimar als Redner aufgetreten, und, was eines seiner merkwürdigsten Erlebnisse ist: er hat im April 1809 die Anrede an Wieland gehalten, als dieser in den Bund der Freimaurer eintrat, dem auch Karl August und Goethe angehörten. Der weltbürgerlichen Geistesart des Nestors der deutschen Dichter gegenüber hat er in seiner Rede die patriotischen

Heinrich Meyer auf den Antrieb des letzteren vereinigt hatte. Mit voller Hingebung hat er diese Arbeit ausgeführt und ihr einige Jahre hindurch seine Mußestunden gewidmet.

Ich vermuthe, daß im Frühjahr 1811 die Aufführung des standhaften Prinzen in Weimar wiederholt worden ist, und daß damals
ein junger, noch in seinen akademischen Lehrjahren begriffener Mann
jenen tiesen und fortwirkenden Eindruck erlebt hat, den seine späteren
Schriften bezeugen: ich meine A. Schopenhauer, der in den Jahren
1808 und 1809 das weimarische Symnasium besucht hat und als ein
Glied der Selecta nicht bloß Passows, sondern auch J. Schulzes
Schüler gewesen ist. Bon allen seinen Schülern war Schopenhauer
der merkwürdigste und nachmals berühmteste. Doch hat, so viel ich
sehe, Schulze sich niemals dieses Schülers erinnert, und Schopenhauer
niemals dieses Lehrers. Auch daß ein Lehrer Schopenhauers ein so
wichtiger Schüler Gegels geworden ist, wie Johannes Schulze, dürste
sich wohl nur ein einziges mal zugetragen haben.

Nach einer fast vierjährigen Wirksamkeit in Weimar wird er im Frühjahr 1817 von Karl von Dalberg, dem Großherzog von Franksurt, als Oberschulrath und Schuldirector nach Hanau berusen, um die dortige "hohe Landesschule" zu reorganisiren und zu leiten. Die Berusung neuer Lehrkräfte ist ihm anvertraut. Eine der ersten Berusungen ist Friedrich Rückert, Privatdocent der Philologie in Jena (1811), der die Berusung vom 1. December 1812 annimmt, nach Hanau kommt, sich mit Schulze befreundet und vertrauliche Zwiegespräche pslegt, aber noch vor der Eröffnung des neuen Gymnasiums (1. Februar 1813) plöglich ohne Abschied verschwindet und den Freund briefelich um Schonung bittet, da er von Schwermuth niedergedrückt sei. Die Zeitläuse sind höchst schießläsvoll und höchst aufregend. Das Jahr 1812 sah den Feldzug Napoleons gegen Rußland, den Brand von Moskau, den Rückzug und Untergang der großen Armee.

Es war am 16. December 1812 Nachmittags, als Schulze im Gasthause zum Riesen am Fenster stand, auf die tiesbeschneite Straße herabblickend. "Ein Schlitten suhr vor, ich erkannte beim Aussteigen Napoleon und eilte hinein, dem Gastwirth Ebermaier Kunde zu geben. Schwerfällig bewegte er sich aus dem Gastzimmer und kehrte bald keuchend mit der

Der vierte Band der Kunfigeschichte erschien Oftern 1815, die Vorrede ist vom 22. März 1815. Ugl. Varrentrapp. S. 176.

mit der Aufgabe betraut, die rheinländischen Gymnasien zu reorganisiren. Zur Aussührung dieses Zwecks hat er in der obersten Klasse des Gymnasiums zu Coblenz selbst den Unterricht in den alten Sprachen ertheilt. Einer seiner damaligen Schüler war Johannes Müller aus Coblenz, der nach der Absicht seines Baters Handwerker und nach dem Rathe Schulzes ein Mann der Wissenschaft werden sollte und der berühmte Physiologe geworden ist, der seine Wissenschaft resormirt und der Universität Berlin zu hohem Ruhme gereicht hat.

Da Schulze zugleich Mitglied des Consistoriums war, so ließ er sich die Ordination zum kirchlichen Redner ertheilen und hat als solcher zwei Predigten gehalten: die erste zur Todtenseier der Gesallenen, die zweite zum Reformationsseste am 31. October 1831. Mit dem Resormationsseste hatte der Redner die von Friedrich Wilhelm III. gleichzeitig gestistete Union der evangelischen Kirche zu seiern.

Der nach seinem Range erste, bedeutenbste und interessanteste Mann, dem J. Schulze gleich nach seiner Ankunft in Coblenz sich vorzustellen hatte, war der commandirende General Neidhardt Graf von Gneisenau, über dessen Persönlichkeit und Eindruck er die entzücktesten Briese an seine Frau geschrieben. Gneisenau kam mit dem Uebersetzer des Arrian alsbald auf Alexander den Großen und weiter auf Napoleon zu sprechen, und diesem Gespräche gab der große Feldherr, welcher so viel zu dem Siege von Waterlov, dem endgültigen und vernichtenden Siege über Napoleon, beigetragen hatte, die schöne und treffende Schlußewendung: "Unsere Klugheit hat ihn nicht überwunden, sondern die hohe ihm unverständlich gebliebene Begeisterung und Vaterlandsliebe des preußischen Volks".

Run lernte er auch ben Chef bes Generalstabs R. von Clause= wit kennen, ben durch seine nachgelassenen Werke so berühmten Militärsschriftsteller, welchen ihm Gneisenau als seinen nachsten Freund bezeichnete, und der als der klügste und wissenschaftlichste Offizier der ganzen preußischen Armee galt. Reine größeren Gegensätze konnte man sich vorstellen als Görres und Clausewitz, dem bei seiner Gewohnheit an die militärischen Ordnungen und an das concrete, bestimmte und präcise Denken wie Reden die politischen Agitationen, die unbestimmten Ideen und das declamatorische Unwesen des andern von Grund aus zuwider waren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Narrentrapp. S. 180. Bgl. in Beziehung auf das Vorhergehende auch S. 146 u. S. 156.

hatte Jahre lang zu fühlen, daß seine Person nicht geheuer erschien. Es war die Zeit nach Rozebues Ermordung. Der Prosessor De Wette in Berlin wurde wegen seines Trostbrieses an die Mutter Sands abzgeset, Schleiermachers Predigten von einem Polizeiagenten überwacht, Arndts Vorlesungen verboten, beide Welcker in Bonn gesährdet, und der Großherzog Karl August von Sachsen-Weimar war in den Augen Metternichs der verhaßteste aller Fürsten und hieß bei ihm "der Altsbursche", als ob er es gewesen sei, der die Burschenschaft gemacht habe.

# III. Hegel und Johannes Schulze.

Wir haben schon der Bedeutung gedacht, welche in diesen Zeiten zweifacher Verworrenheit die Lehre Hegels hatte und Altenstein mit vollem Rechte ihr auch zuschrieb; sie war in seinen Augen das beste, still und tief wirkende Seilmittel gegen die herrschende, nach beiden Seiten um sich greifende verberbliche Confusion. Aus eigenem Antrieb, wohl auch angeregt durch die Schätzung des Ministers, empfand Schulze das Bedürfniß, diese Lehre kennen zu lernen und aus philosophischem Standpunkte, dessen Ausbildung durch eigene Studien ihm bisher gefehlt hatte, sich über den Umkreis und Zusammenhang der Wissenschaften encyklopādisch zu orientiren. Lassen wir ihn selbst reden. "Ich beschloß", so erzählt er in seinen Denkwürdigkeiten, "zunächst ein umfassendes Studium der Philosophie in ihrem neuesten System um so mehr eintreten zu lassen, als ich dasselbe bisher auf Spinozas Ethik, auf Schleiermachers Vorlesungen über die philosophische und driftliche Ethik, auf Rants Aritik ber reinen Vernunft und auf einige wenige speculative Dialoge Platos beschränkt hatte. Zu diesem Zwecke besuchte ich von 1819—1821 täglich in zwei Abenbstunden sämmtliche Bor= lesungen Segels über Encyklopadie der philosophischen Wissenschaften, Logik, Psychologie, Philosophie des Rechts, Geschichte der Philosophie, Naturphilosophie, Philosophie der Kunft, Philosophie der Geschichte und Philosophie der Religion und scheute die Mühe nicht, mir den Inhalt sammtlicher Vorlesungen burch sorgfältige, von mir nachgeschriebene Hefte nur noch mehr anzueignen. Nach Beendigung feiner Vorlesungen pflegte er mich burch seinen Besuch in meiner Wohnung zu erfreuen ober bei einem gemeinschaftlichen Spaziergang auf die weitere Er= orterung einzelner von mir aufgeworfener Fragen über Gegenstände seines Vortrags einzugehen." "Wie viel ich seinen Vorlesungen, seinen Werken und seinem vertrauten Umgange in Bezug auf meine wissen=

trauter Freund L. Tiecks, hatte Hegels Berufung gewünscht und beantragt. Er schreibt seinem Freunde Tieck (26. April 1818): "Ich bin begierig, was Hegels Gegenwart für eine Wirkung machen wird. Gewiß glauben viele, daß mir seine Anstellung unangenehm sei, und boch habe ich ihn zuerst vorgeschlagen und kann überhaupt versichern, daß, wenn ich etwas von ihm erwarte, es nur eine größere Belebung des Sinnes für Philosophie, also etwas Gutes ift. Als ich noch neben Fichte stand, hatte ich zehnmal so viel Zuhörer als jett. Ich verehre Hegel sehr und stimme in vielen Studen höchst auffallend mit ihm überein. In der Dialektik haben wir beibe unabhängig von einander fast benselben Weg genommen, wenigstens bie Sache gang an berselben und zwar neuen Seite angegriffen. Ob er sich in manchem anderen, als mir eigenthümlich ist, ebenso mit mir verstehen wurde, weiß ich nicht. Ich möchte gern bas Denken wieber ganz in bas Leben auf= gehen lassen" u. s. f. Diese letten Worte bedeuten bei Solger, daß die Dialektik wieder als lebendiges, kunstmäßig gestaltetes Gespräch, b. h. als Dialog bethätigt werden solle, und er hatte zur Darlegung ber Grundibeen des Wahren, Guten, Schönen und Göttlichen in den vier Gesprächen seines Erwin das Muster eines solchen dialogischen Philosophirens zu geben versucht. Das Buch blieb ungelesen. platonifirende Gespräch mit seinen aus künstlerischen Motiven gerecht= fertigten hemmungen, Digressionen und rudläufigen Benbungen entsprach zu wenig dem Dent= und Erkenntnigbedürfniß des Zeitalters, das in seinen intellectuellen Bestrebungen nicht durch dialogische Ber= wicklungen aufgehalten sein wollte, und die berlinische Geistesart vollends, welche schnell und direct auf das Ziel loszugehen liebt, war den dialogischen Schwierigkeiten und Umwegen abgeneigt. Durch diesen Mißerfolg fühlte sich ber eble und liebenswürdige Mann tief ver= stimmt; er wurde, wenn es nach ihm gegangen ware, die Universität in Frankfurt der in Berlin vorgezogen haben. Hegel hatte seine Lehr= thatigkeit in Berlin eben begonnen, als Solger am 22. November 1818 an Tieck schrieb: "Ich war begierig, was ber gute Hegel hier für einen Eindruck machen würde. Es spricht niemand von ihm, denn er ift still und fleißig. Es dürfte nur der dummste Nachbeter hergekommen sein, bergleichen sie gar gerne einen hatten, so würde großer Larm geschlagen und die Studirenden zu Beil und Rettung ihrer Seelen in seine Collegia gewiesen werden." 1 Aus biesen Aeußerungen er=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rofenfranz. S. 319 u. 820.

Vernunft zu deren Erkenntniß die Bedingungen bestehen, welche die Philosophie voraussetze.

Jett hatte er in die Wagschaale der Philosophie noch das Ge= wicht zu legen, welches bem preußischen Staate inwohnte, bas ftartste Gewicht in dem wiedergeborenen Deutschland, die Macht eines Staates, der die Ausbildung und Erziehung aller intellectuellen Bolkskrafte, das Gebeihen und Emporblühen der Wiffenschaften als eine seiner vorzüglichsten Angelegenheiten und Aufgaben nicht bloß ansah, sondern Nun sollte in dem Gebiete der nationalen Geistesbildung und Erziehung auch die Philosophie zu einer wirksamen Bedeutung, zu einer führenden Stellung gelangen. Bu einer solchen Aufgabe fühlte fich Hegel berufen durch sein Lehramt an der neugegründeten Universität im Mittelpunkte bieses Staates. Er bachte über bie Bebeutung Berlins ganz anders als Solger: gar nicht romantisch, sondern politisch. Bon dieser Aufgabe mar Hegel erfüllt, wie von einer Mission. Es war seine Mission. Freilich mußte er dazu eine Philosophie haben, welche auf dem Wege der Erziehung, d. h. der methodischen Fortschreitung ober Entwicklung des Denkens zur Er= kenntniß des Wesens der Welt und des Menschen führte: dies war seine Philosophie und seine Methode. Daher auch erklart sich Hegel mit aller Schroffheit gegen die Lehre von dem Unvermögen der mensch= lichen Bernunft und ihrer Unfähigkeit zur Erkenntniß des Wesens ber Dinge, gegen "biese Lehre von der Unwiffenheit, der die kritische Philo= sophie ein gutes Gewissen gemacht habe"; er stellt seine Philosophie der kritischen aufs schroffste entgegen, als ob zwischen beiden ein Ab= grund läge und Kant einer langst überwundenen Bergangenheit an= gehörte; er läßt die kantische Philosophie die Rolle des Pilatus spielen, der, als Christus von der Wahrheit redet, die Frage thut: "Was ist Wahrheit?" Wenn die Erkenntniß der Wahrheit verneint werde, so bleibe nichts übrig als die Seichtigkeit des Wissens und die Eitelkeit der Meinungen. Er nennt keine Namen, aber man fieht wohl, daß die friesische Philosophie und die Wartburgschwärmereien schon die Objecte seiner Polemik find. "Nachdem die deutsche Nation überhaupt ihre Nationalität, den Grund alles lebendigen Lebens, gerettet hat, so ift die Zeit eingetreten, daß in dem Staate, neben dem Regimente der wirklichen Welt auch das freie Reich des Gedankens selbständig

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. IX. S. 102 u. 103.

Slieberung des Sittlichen in sich, welche der Staat ist, die Architektonik seiner Vernünstigkeit, die durch die bestimmte Unterscheidung der Areise des öffentlichen Lebens und ihre Berechtigungen und durch die Strenge des Maaßes, in dem sich jeder Pfeiler, Bogen und Stredung hält, die Stärke des Ganzen aus der Harmonie seiner Glieder hervorgehen macht, — diesen gebildeten Bau in den Brei «des Herzens, der Freundschaft und Begeisterung» zusammensließen zu lassen." "Mit dem einschaft und Begeisterung» zusammensließen zu lassen." "Mit dem einschen Hausmittel, auf das Gefühl das zu stellen, was die und zwar mehrtausendsährige Arbeit der Vernunft und ihres Beistandes ist, ist freilich alle die Mühe der von dem denkenden Begriff geleiteten Vernunsteinsicht und Erkenntniß erschöpft. Mephistopheles bei Goethe — eine gute Autorität — sagt darüber ungefähr, was ich auch sonst angeführt: «Verachte nur Verstand und Wissenschaft, des Menschen allerhöchste Gaben, so hast dem Teusel dich ergeben und mußt zu Grunde gehen»."

In der Wirklichkeit herrschen Gesetze, in der sittlichen so gut wie in ber natürlichen; es fällt keinem Bernünftigen ein, die Geltung der Naturgesetze zu bezweifeln, zu bestreiten und statt ihrer nur persönliche Meinungen und Gefühle gelten laffen zu wollen. Dieselbe Anerkennung verbient und fordert auch die sittliche Welt ober der Staat als eine gesetliche, lebendige, geschichtliche Ordnung der Dinge, welche nicht erft von heute batirt ober von heute zu morgen gemacht wirb, sondern in der Vergangenheit murzelt und Entwickelungsgesetzen gehorcht, die man erkennen und verstehen muß, um sie nach ben mahren Bedürfnissen der Gegenwart zu andern. Der Staat ist ein Reich der Freiheit, nicht der Willfür. Wo Gesetzlichkeit herrscht, da ift Bernünftigkeit, erkennbare und zu erkennende Vernunft. Nichts ist falscher und thörichter, als die politische Erkenntniß und Wissenschaft durch sogenannte Volks= freundschaft ersetzen zu wollen. "Das Gesetz ist darum das Schibboleth, an dem die falschen Brüder und Freunde des sogenannten Volks sich abscheiden."

Da nun das Gesetz allein in der Welt Bestand, Dauer und Wirklichkeit hat und zugleich das Vernünftige ist, die erkennbare und zu erkennende Vernunft, so hat Hegel Wirklichkeit und Vernunft einander

Degel würde gut gethan haben, seine Citate in diesem Fall wie in ahnlichen, nicht aus seinem Gedächtniß, welches die Worte entstellt, sondern aus dem Texte selbst anzusühren.

Da die Belehrung über das Wesen und die Bedeutung des Staats eine der wichtigsten und zeitgemäßesten Aufgaben Hegels ausmachte, so war es wohlbedacht, daß gleich die erste mit jener Antritts=
rede eröffnete Borlesung "Naturrecht und Staatswissenschaft" zu ihrem
angekündigten Thema hatte. Das einzige Werk, welches Hegel während
seiner dreizehnjährigen Wirksamkeit in Berlin herausgegeben hat, war
die "Rechtsphilosophie" (1826), von der man sagen kann, daß sich
dieselbe zu seiner berliner Periode verhalte, wie die Encyklopädie zur
heidelberger, die Logik zur nürnberger und die Phänomenologie des
Geistes zur jenaischen.

4. Der Gang ber Borlefungen und bie Ginführung neuer.

Um die didaktische Ordnung seiner Lehrvorträge abzurunden und zu vollenden, waren noch zwei Themata auszusühren: die Religions= philosophie und die Geschichtsphilosophie; er hat über die Philosophie der Religion zum ersten mal im Sommer 1821 (vierstündig von 4—5), über die Philosophie der Weltgeschichte zum ersten mal im Winter 1822/1823 (vierstündig von 4—5) gelesen.

Ich gebe nach dem amtlichen Lectionsverzeichniß die berliner Vorlesungen an, wie ich es früher mit den Vorlesungen in Jena und in Heidelberg gehalten habe. Der Gang und die Reihenfolge erstrecken sich ununterbrochen durch 26 Semester (vom 22. October 1818 bis zum 11. November 1831). Ich beobachte die Zeitsolge der Stunden und hebe die neuen Vorlesungen durch den Druck hervor.\*

- 2 I. Winter 1818: 1) Naturrecht und Staatswiffenschaft, 5 mal von 4-5.
  - 2) Encyklopädie ber philosophischen Wissenschaften nach seinem Leitsaden, 5 mal von 5-6.
  - II. Commer 1819: 1) Logit und Metaphysit nach Anleitung seines Lehrbuchs, (Enchkl. ber philos. Wissenschaften § 12—191), 5 mal von 4—5.
    - 2) Geschichte ber Philosophie mit ausführlicherer Behandlung ber neueren, 5 mal von 5-6.
  - III. Winter 1819: 1) Naturphilosophie nach Anleitung seines Lehrbuchs (Encyklopädie, § 191—298), 5 mal von 4—5.
    - 2) Naturrecht und Staatswissenschaft ober Philosophie des Rechts, 5 mal von 5-6.
  - IV. Sommer 1820: 1) Logit und Metaphysik (wie oben), 5 mal von 4-5.
    - 2) Anthropologie und Psychologie (Encykl., § 299—399), 5 mal von 5—6.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. VII. S. 81 u. 82.

### II. System und Schule.

#### 1. Repetitorien und Conversatorien. Senning.

Wenn Solger glaubte, daß auch in ihrem Fortgange die akabemische Wirksamkeit Hegels so still und geräuschlos, so unbemerkt und unbesprochen bleiben werde, wie bei ihrem ersten Anfang, da niemand

- V. Winter 1820: 1) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 4-5.
  - 2) Aefthetit ober Philosophie ber Runft, 5mal von 5-6.
- VI. Sommer 1821: 1) Religionsphilosophie, 4mal von 4-5.
  - 2) Logit und Mtetaphyfit (wie oben), 5 mal von 5-6.
- VII. Winter 1821: 1) Rationelle Physik ober Philosophie der Natur nach seinem Compendium (Encykl.), 4 mal von 4—5.
  - 2) Naturrecht und Staatswissenschaft ober Philosophie bes Rechts nach seinem Lehrbuch "Grundlinien ber Philosophie bes Rechts" (Berlin 1821), 5 mal von 5—6. Mit beiden Vorlesungen werden Repetitionen ver-bunden.
- VIII. Sommer 1822: 1) Anthropologie und Psychologie (Encykl.), 4 mal von 4-5.
  - 2) Logit und Metaphysit, 5 mal von 5-6.
  - IX. Winter 1822: 1) Philosophie ber Weltgeschichte, 4 mal von 4-5.
    - 2) Natur- und Staatsrecht ober Philosophie bes Rechts nach seinem Lehrbuch, 5 mal von 5-6.
    - X. Sommer 1823: 1) Aesthetit ober Philosophie ber Runft, 4 mal, 4-5.
      - 2) Logik und Metaphyfik (Encykl.), 5 mal von 5—6.
  - XI. Winter 1823: 1) Philosophie der Natur ober rationelle Physik nach seinem Compendium, 4 mal von 4—5.
    - 2) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 5-6.
- XII. Sommer 1824: 1) Religionsphilosophie, 4mal von 11—12.
  - 2) Logit und Metaphysit, 5 mal von 12-1.
- XIII. Winter 1824: 1) Natur- und Staatsrecht ober Philosophie des Rechts nach feinem Lehrbuch, 5 mal von 12—1.
  - 2) Philosophie ber Weltgeschichte, 4 mal von 5-6.
- XIV. Sommer 1825: 1) Logit und Metaphysit, 5 mal von 12—1.
  - 2) Anthropologie und Psychologie oder Philosophie des Geistes (Encykl.), 4 mal von 5—6.
  - XV. Winter 1825: 1) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 12-1.
    - 2) Philosophie ber Natur ober rationelle Physik (Encykl.), 4 mal von 5-6.
- XVI. Sommer 1826: 1) Logit und Metaphyfit (Encykl.), 5 mal von 11—12.
  - 2) Aesthetik oder Philosophie der Kunst, 4 mal von 5-6.
- XVII. Winter 1826: 1) Encyklopabie ber philos. Wiffenschaft, 5 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie ber Weltgeschichte, 4 mal von 5-6.
- XVIII. Sommer 1827: 1) Logif und Metaphyfit (Encytl.), 5 mal von 11-12.
  - 2) Religionsphilosophie, 4 mal von 5-6.

davon sprach, so hatte er sich sehr geirrt. Die Dialektik, welche Hegel ausübte, war eine lehr- und lernbare Methode, welche nachgeahmt, gestraucht, angewendet werden konnte und wollte, eine fruchtbare Methode, welche in die Wissenschaften eindringen, sie philosophisch zu gestalten, zu verknüpsen, encyklopädisch zu ordnen wußte. Die Lehre, welche Hegel vortrug, war ein einleuchtendes, im Werden und Wachsthum begriffenes Werk der Wissenschaft und Erkenntniß, welches der Mitwirkung

- XIX. Winter 1827: 1) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 12-1.
  - 2) Psychologie und Anthropologie, 4 mal von 5-6.
- XX. Sommer 1828: 1) Logit und Metaphyfit (Encytl. 2. Aufl.), 5 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie ber Natur ober rationelle Physit, 4mal von 5-6.
- XXI. Winter 1828: 1) Aefthetit ober Philosophie ber Runft, 5 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie ber Weltgeschichte, 4 mal von 5-6.
- XXII. Sommer 1829: 1) Ueber die Beweise vom Dasein Gottes, Mittwoch von 12-1.
  - 2) Logif und Metaphyfit (Enchtl.), 5 mal von 5-6.
- XXIII. Winter 1829: 1) Geschichte ber Philosophie, 5 mal von 12-1.
  - 2) Psycologie und Anthropologie ober Philosophie bes Geistes (Encykl. 2. Ausl.), 4 mal von 5-6.
- XXIV. Sommer 1830: 1) Logik und Metaphysik (Enchkl. 3. Ausg. 1. Abth.), 4 mal von 12-1.
  - 2) Philosophie der Natur ober rationelle Physik (nach demselben Lehrb. 2. Abth.), 4 mal von 5—6.
- XXV. Winter 1830: 1) Natur= und Staatsrecht ober Philosophie des Rechts, 5 mal von 12—1.
  - 2) Der erste Theil ber Philosophie ber Weltgeschichte, 4mal von 5—6.
- XXVI. Sommer 1831: 1) Logif nach dem Lehrb. (Enchkl. 3. Aufl.), 5 mal von 12-1.
  - 2) Religionsphilosophie, 4 mal von 5-6.
- XXVII. Winter 1831: 1) Natur- und Staatsrecht nach seinem Lehrbuch, 5 mal von 12-1.
  - 2) Geschichte ber Philosophie, 4 mal von 5-6.

Wie aus diesem Kataloge hervorgeht, hat Hegel während der ersten elf Semester (vom Herbst 1818 bis zum Frühjahr 1824) seine beiden Vorlesungen in den beiden Nachmittagsstunden von 4—6 gehalten, im zwölsten Semester (Sommer 1824) sas er von 11—1, und während der letzen dreizehn Semester (vom Herbst 1824 bis zum Herbst 1831) hat er, wohl zu seiner Erleichterung, die Zeitfolge der beiden Vorlesungen getrennt und die eine immer Vormittags, gewöhnlich von 12—1, einige male auch von 11—12, die andere stets von 5—6 gehalten.

den Werken und Vorlesungen Hegels ein vollständig gegliedertes Syftem vor, wie ein solches seit den Zeiten Christian Wolfs in der deutschen und neueren Philosophie überhaupt nicht gesehen worden. Nach dem neunten Semester, im Frühjahr 1823, war dieser Höhepunkt erreicht. Wir sprechen jett von dem System der Lehre bloß biographisch und erzählend, nicht darstellend, geschweige beurtheilend, was erst in dem folgenden Buche geschehen soll. Das System war in der Hauptsache ein geschichtsphilosophisches. Ein wesentlicher Theil ber Religions= philosophie war philosophische Religionsgeschichte, ein wesentlicher Theil ber Aesthetik philosophische Runstgeschichte und die Geschichte der Philo= sophie war philosophische Geschichte der Philosophie. In der späteren Sammlung der Werke erscheinen die Vorlesungen über Philosophie der Weltgeschichte, Religionsphilosophie, Aesthetik und Geschichte ber Philo= sophie (nicht ber Zählung, wohl aber) ber Größe und Sonderung nach in der stattlichen Anzahl von neun Bänden, welche alle Werke, die Segel felbst hat drucken lassen, inbegriffen seine Abhandlungen, an Umfang bei weitem übertreffen.

#### 3. Marheinete, Gans, Henning, Michelet, Gotho, Roticher, Werber.

Der erste und alteste Schüler Hegels in Berlin, der sich ahnlich zu ihm verhielt, wie Karl Daub in Heidelberg, war sein theologischer Amtsgenosse Philipp Marheineke aus Hildesheim (1780—1846), einst Prosessor der homiletischen und dogmatischen Theologie in Heidelberg (1805—1810), dann an der Universität zu Berlin, der er seit ihrer Eröffnung in einer fast 36 jährigen Lehrthätigkeit als Prosessor und Universitätsprediger angehört hat. Unter dem Einsluß der Werke und Vorlesungen Hegels hat Marheineke ähnlich wie Daub sich von Schelling der Lehre Hegels zugewendet, wie aus der zweiten Auflage seiner "Grundlehren der Dogmatik" (1827) erhellt.

Es ist bemerkenswerth, daß aus der akademischen Jugend einige Juristen, von Hegels Rechtsphilosophie gelockt und gesesselt, den Cyklus seiner Borlesungen durchgearbeitet und sich der akademischen Laufbahn gewidmet haben, die sie, mit einer Ausnahme, in der philosophischen Facultät gesucht und gefunden. Es sind vier geborne Berliner: Eduard Gans (1798—1839), der in der juristischen Facultät sich habilitirt und seine Laufbahn gemacht hat als Prosessor des römischen Rechts, Bersasser der Geschichte des Erbrechts auf weltgeschichtlicher (universalerechtsgeschichtlicher) Grundlage, Rival und Gegner Savignys, dem als

wie durch seine Lebensgeschichte Seydelmanns, u. s. f. Er würde nie dieser Schriftsteller geworden sein, ohne die Befruchtung und Ausbildung seines Talents durch die hegelsche Philosophie.

Ich muß ben Namen Hotho und Rötscher einen britten hinzusstügen: Karl Werder aus Berlin (1806—1893), ber noch aus der uns mittelbaren Schule Hegels hervorgegangen, aber erst einige Jahre nach dem Tode des Meisters als Docent der Philosophie aufgetreten ist (Winter 1834), Philosoph und Dichter, nicht so vielseitig und vielsthätig als die genannten, er hat anregende Vorlesungen über Logik gehalten, auch über den ersten Abschnitt (Qualität) eine etwas phantastische Schrift herausgegeben (1841), besonders anregend aber durch seine Vorlesungen über Hamlet, Macbeth und Schillers Wallenstein gewirkt und sortgewirkt.

#### 4. Batte, Strauß, Bruno Bauer, J. Cb. Erdmann, Rojenfranz, Sinrichs und Gabler.

Wie Hegels Rechtsphilosophie und seine Borlesungen über Runft= philosophie und Geschichte der Philosophie eine Menge Aufgaben ent= hielten, die hervorgehoben und bearbeitet sein wollten, so verhielt es fich auch mit seinen Vorlesungen über Religionsphilosophie, mit seinen Ibeen über die judische und driftliche Religion, über die Religion des Alten und des Neuen Testaments. Um die Art und Zeitfolge der biblischen Religionsideen zu erkennen und festzustellen, dazu war die historisch=kritische Untersuchung und Erforschung des Ranons erforder= lich, die zwar von dem Geist und der Anlage der hegelschen Philosophie nicht ausgeschlossen, vielmehr gefordert, aber ber persönlichen Geistesart Hegels selbst nicht gemäß war und bem ersten Wurf bes Systems Was die Aritik des Ranons, namentlich die des Alten Testa= ments betraf, so hatte M. L. De Wette aus Ulla bei Weimar (1780 bis 1849) burch seine Beitrage zur Einleitung in bas Alte Testament (1807) und seine hiftorisch=kritische Einleitung in die Bibel Alten und Neuen Testaments (1817) die Epoche auf bem Gebiete ber alttestament= lichen Theologie begründet, welche bis in die jüngsten Forschungen hinein fortwirkt. Er hatte in den theologischen Facultäten zu Jena, Seibelberg und Berlin seit Eröffnung ber Universität gelehrt und hier wegen seines Troftbriefes an die Mutter Sands sein Lehramt auf Befehl des Königs verloren (1819), in seinen philosophischen Anfichten hielt er es mit Fries und Schleiermacher, ben Gegnern Hegels. Im Jahr 1828 stand an dem Plate, welchen De Wette innegehabt hatte,

lehrte Georg Andreas Gabler aus Altorf (1786—1853) als Rector des Symnasiums zu Bayreuth seit 1821 und wurde als Versasser eines Lehrbuchs der philosophischen Propädeutik 1827, die auf Hegels Phänomenologie gegründet war, im Frühjahr 1835 der Nachfolger Hegels in Berlin. Er hatte dessen letzte Vorlesungen in Jena während der Jahre 1805 und 1806 gehört.

Wir haben noch einen bem berliner Areise ber Anhanger und Freunde Hegels zugehörigen Mann hervorzuheben, der zwar kein ftubentischer Zuhörer gewesen, auch kein lehrender Schüler des Philosophen geworden ist, aber sein begeisterter Berehrer und treuer Haus= und Familienfreund war: Friedrich Förster aus Münchengosserstädt im Kreise Saalfeld (1791—1868), lütowscher Jäger und Freund Körners, Dichter und historischer Schriftsteller, er hat als solcher sich namentlich durch seine Schriften und Arbeiten über Wallenstein bekannt gemacht, dessen Briefe er herausgegeben und dessen Proces er bargestellt hat, um seine Schulblosigkeit in Ansehung bes Hochverraths nachzu= weisen. Als er sich forschungshalber in Prag aufhielt, hat Hegel in heiterer Zeitschrift ihm Empfehlungen nachgesenbet, um feinen Zwecken behülflich zu fein. 1 (Er ist ber ältere Bruber bes als Kunftschrift= steller, Verfasser eines Reisehandbuchs für Italien und burch seine Schriften über Jean Paul, seinen Schwiegervater, wohlbekannten Ernst Förster.)

# III. Freunde und Feinde.

## 1. Die heibelberger Freunde.

Der Ruf der raschen Erfolge Hegels hatte sich bald verbreitet und bei den Freunden in Heidelberg willsommene Aufnahme gesunden, wie aus einem Briefe Creuzers vom 30. Mai 1820 erhellt: "Ja, es ist in so kurzer Zeit wunderbar schnell mit den Wirkungen Ihrer Vorträge gegangen, wie uns alle junge Leute versichern, die von dort zu uns hergewandert. Dies ist so die wahre Art des Geistes, der mit unwiderstehlicher Macht sich aller bemeistert, die da selber nicht ganz und gar von ihm verlassen sind. Das haben wir wohl gefühlt, Daub und ich; und darum war ich auch dis zur Zudringlichkeit verlangend, Sie hier sestzuhalten. Sie aber konnten sich hier nicht heimisch sühlen auf einem Boden, der, so reich ausgestattet von der Gunst der Natur, doch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. v. 3. Oct. 1829.) 6. 320 u. 321.

#### 3. Ein philosophischer Gegner: Eb. Benete.

Ich habe in dem neunten Bande dieses Werks, der von Schopen= hauer handelt, eines jungen Philosophen gedacht, der den Verfaffer der "Welt als Wille und Vorstellung" durch seine Recension und die Art ihrer Citate auf das Aeußerste erzürnt und sich eine litterarische Burückweisung in schroffster Form von ihm zugezogen hatte: Ebuard Beneke aus Berlin (1798-1854), ber einige Zeit nach Schopenhauer ebenfalls in der philosophischen Facultät als Privatdocent auftrat. 1 Beibe lasen in völlig entgegengesetten Richtungen über die Grund= legung der gesammten Philosophie, beide stellten nach kurzer Zeit ihre Vorlesungen ein: Schopenhauer aus Mangel an Lust und an Zuhörern, Beneke, weil ihm das Ministerium die venia legendi entzog, und zwar, wie es heißt, auf ben Wunsch und bie Veranlassung Hegels. Er hatte zwei Semester hindurch sehr fleißig gelesen (Herbst 1821 bis Herbst 1822): "Ueber die Grundlegung der Philosophie mit Zuziehung ber von ihm herausgegebenen Erfahrungsfeelenlehre als Grundlage alles Wiffens, über Logik und Metaphyfik, über Religionsphilosophie und über Seelenkrankheiten". Die Ankundigung der ersten Borlesung bezeichnet seinen Standpunkt. Unmittelbar erkennbar aus innerer Erfahrung ist nicht bloß der Wille, wie Schopenhauer lehrt, sondern unser ganzes psychisches Sein: baber die empirische Psychologie die Grundlage alles Wissens; daher hat Kant von Grund aus geirrt, als er der empirischen Psychologie die Erkenntniß vom Besen der Seele absprach; daher ist die nachkantische Philosophie in lauter Abwege und Hirn= gespinnste gerathen, vor allen Fichte mit seiner Lehre vom Ich, den Schelling erganzt und zu welchem Hegel zurückgeführt hat. die Metaphysik ist die Psychologie zu gründen, wie Herbart verkehrter= weise verlangt, sondern umgekehrt auf die Psychologie die Metaphysik, wie die Religionslehre, die Sittenlehre und die Erziehungslehre. Man kann sagen, daß dieser jungste Privatdocent, — er war fast ein Menschen= alter jünger als Hegel — mit Fries, Herbart und Schopenhauer in gewissem Sinne vereinigt, gegen Hegel zu Felde zog, obwohl er auch jeden der drei genannten Philosophen bekampfte.

Thatsache ist, daß dem Privatdocenten Beneke die venia legendi entzogen und fünf Jahre später wiedergegeben wurde (1827), unter und von demselben Ministerium. Hat die Entziehung auf Hegels Veranlassung stattgefunden, so wird auch die Zurückgabe zur Zeit seiner

¹ Bgl. dieses Werk. Bb. IX. Buch I. Cap. IV. €. 60—64.

Um diesen seltsamen und viel besprochenen Vorgang zu verstehen, muß man sich die eben geschilderte Zeitlage vergegenwärtigen und zugleich daran erinnern, daß nach den bestehenden Bundesgesehen jedem Privatdocenten die venis docendi widerruslich ertheilt wurde und der Regierung die Machtbesugniß zustand, diese Erlaubniß, wenn es ihr zweckdienlich schien, zu suspendiren oder auszuheben, während dieselben Bundesgesehe jedem deutschen Staate untersagten, einen solchen verstotenen Docenten irgendwie als Lehrer anzustellen. Seine Docentenslausbahn war vernichtet. Die Anwendung so gewaltthätiger Maßregeln, wenn nicht die allertristigsten Gründe vorliegen, war daher höchst unbillig und unklug.

1 Man tann nicht fagen, daß Grunde folder Art bas Berfahren wiber Beneke gerechtfertigt haben. Er hatte eine Schrift verfaßt, die schon in ihrem Titel ben geflissentlichen Gegensatz wiber Rants Sittenlehre aussprach: "Grundlegung nicht zur Metaphyfit, sondern zur Physit ber Sitten!" Es gebe teine allgemeinen und nothwendigen Sittengesetze, keine endgültige Moralität, auch die Sittlickfeit sei von natürlichen, empirischen Bedingungen abhängig und barum burchgangig relativ. In diefer Anficht, die keineswegs neu mar, wollte bas Ministerium eine gefährliche Irrlehre erbliden. Johannes Schulze in feinem ausführlichen Gutachten, bas in den Acten als Correferat auftritt, hat die Schrift als einen "furchtbaren Irrthum" bezeichnet, ber "emporende Folgerungen" nach siche und ben Verfasser als zur Ausübung ber philosophischen Lehrerlaubniß untauglich erscheinen lasse, so lange er in dieser Berblendung beharre. Schult, der außerordentliche Regierungsbevollmächtigte, zur Berichterstattung aufgefordert, ging in der Berurtheilung noch weiter und empfahl nicht bloß die einstweilige, sonbern die ganzliche Entfernung Benetes vom atademischen Ratheder. Unter ben Ministerialräthen war nur einer, ber bas gewaltsame Ginschreiten gegen Benete auf das Entschiedenste widerrieth: Nicolovius in feiner Erklärung vom 9. Febr. 1822. Die Borlesungen Benekes wurden suspendirt aus Bedenken gegen seine philofophische Lehrfähigkeit und Einficht, wie ihm ber Minister schriftlich und munblich erklärt hat. An biesem Zeugnisse ist die in Weimar gehegte Absicht, ihn nach Jena zu berufen, gescheitert. Nachbem er einige Jahre in Göttingen gelehrt unb neue Schriften herausgegeben hatte, wurde er in Berlin burch ben Minister Altenstein rehabilitirt (19. April 1827).

Johannes Schulze hatte widerrathen, von der theologischen und philosophischen Facultät Gutachten über Benete einzufordern, die theologische werde ausweichend antworten, in der philosophischen aber sei nur ein einziges Mitglied, welches das Fach der Philosophie repräsentire. Wer den Standpunkt und die Werke dieses Wannes kenne, wisse im voraus, wie derselbe über Beneke urtheilen müsse, wenn er nicht mit sich selbst in Widerstreit gerathen wolle; vielmehr sei die philosophische Facultät darüber zur Verantwortung zu ziehen, daß sie einen Mann wie Beneke zur Habilitation zugelassen habe. Dies war im Sommer 1820 gesichen, also durch Hegel.

"Wit Freuden hör' ich von manchen Orten her, daß Ihre Bemühung, junge Männer nachzubilden, die besten Früchte bringt" (7. October 1820).¹ In dem naturphilosophischen Theil seiner Encyklopädie (1817) hatte Gegel seine Uebereinstimmung mit Goethes Farbenlehre litterarisch beurkundet (§§ 317—320) und dadurch Goethen auf das Höchste ersreut; die Vorlesungen über Encyklopädie gehörten zu seinen ersten und periodisch wiederholten Vorträgen in Berlin. Zum ersten male hielt L. von Henning im Sommersemester 1823 eine öffentliche Vorlesung "über die Farbenlehre nach Goethe vom Standpunkte der Naturphilosophie aus". Aus Schopenhauers zum Zweck seiner Habilitation in Verlin versaßtem «Vitae curriculum» hatte Gegel diejenigen Stellen mit besonderem Interesse gelesen und sich abgeschrieben, welche von seiner Einführung in die goethesche Farbenlehre durch Goethe selbst handelten.²

Schon am 8. Juli 1817 hatte Goethe folgende Zeilen an Hegel nach Heidelberg gerichtet: "Ew. Wohlgeboren so willkommene als entschiedene Art, sich zu Gunsten der uralten, nur von mir aufs neue vorgetragenen Farbenlehre zu erklären, fordert meinen aufrichtigsten Dank doppelt und dreisach, da mein Entschluß über diese Gegenstände mich wieder öffentlich vernehmen zu lassen, sich nach Freunden und Theilnehmern umsicht.<sup>8</sup>

In dem einzigen uns erhaltenen Briefe Hegels an Goethe vom 24. Februar 1821 hatte er den großen geistigen Natursinn gerühmt, womit Goethe das Wesen der Erscheinung in ihrer einfachsten Form als "Urphänomen" zu ersassen wisse in Farben, Wolken, Steinen, Pflanzen und Anochen; er hatte das Urphänomen nach Goethe mit dem Urprincip oder dem Absoluten nach seiner eigenen Lehre verglichen und dafür in der Antwort Goethes ein Zeichen des angenehmsten Dankes geerntet. Das Wesen der Farbe, dieser Vermählung des Lichtes mit der Finsterniß (Materie), wie Goethe sehrt, besteht in der Trübung des Hellen und in der Erhellung des Dunkeln. Jene Trübung ist das Gelbe, diese Erhellung das Blaue. Nun sendet er dem Philosophen ein zierliches, gelb gesärbtes Trinkglas, gefüllt von einem Stück

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 32. — <sup>2</sup> A. Schopenhauers sämmtl. Werke. Herausg. von Grisebach. Bb. VI. S. 247—252. (S. 259 flgb.) Ueber Goethes Farbenlehre und Schopenhauers Verhalten zu derselben vgl. Bb. VIII. dieses Werks. Buch I. Cap. III. S. 42—47. Buch II. Cap. III. S. 189—193. — <sup>3</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 7. (Von den acht Briefen Goethes an Hegel ist dieser der dritte.)

war, erhellt aus einer Bemerkung über das Thema seiner Abhandlung: er bezeichnet den Streit über Freiheit und Nothwendigkeit als "die Wiedergeburt der dritten kantischen Antinomie". Zur weiteren Aussbildung der hegelschen Ideenlehre stand er im Begriff, "Grundlinien zu einem System der Aesthetik als speculativer Wissenschaft" in deutscher Sprache zu schreiben und zu veröffentlichen. Er ist im Jahre 1829 Theaterdichter in Kopenhagen geworden und war in den Jahren 1844 bis 1856 Director des königlichen Theaters, während Joh. Luise Heisberg, seine Gattin, als hoch geseierte Künstlerin wirkte.

# IV. Die Prüfungscommission und der philosophische Gymnasialunterricht.

Hegels Vorlesungen, in der Regel zehn Stunden wöchentlich, über Wiffenschaften, welche er, wie es in einem feiner heibelberger Briefe an Niethammer heißt, selbst erst zu machen und zu gestalten hatte2, waren so gewaltige und anstrengende Geistesarbeiten, daß daneben eine amt= liche Thatigkeit anderer und zeitraubender Art nicht auf die Dauer fortbestehen konnte. Eine solche hatte unser Philosoph als Mitglied der königlichen wissenschaftlichen Prüfungscommission der Provinz Brandenburg in den Jahren 1820—1822 auszuüben; er mußte in biesem Amt die Lehramtscandidaten prüfen, die von den Gymnasien eingelieferten Abiturientenarbeiten nebst den darüber gefällten Urtheilen der Lehrer durchsehen, Nichtabiturienten, welche die Zulaffung zum Universitätsstudium und Studententhum begehrten, auf ihren Bilbungs= zustand prüfen und über alle biese Dinge an bas Ministerium berichten. Vielleicht hat der Umstand, daß Hegel in dem Wintersemester 1822/1823 zum ersten male seine Vorlesung über die Philosophie der Weltgeschichte halten wollte, ihn mitveranlaßt, noch vor dem Beginn dieses Semesters seine Entlassung aus der Prüfungscommission zu bewirken, um seine Zeit ungehemmt brauchen zu können.

Am 1. November 1822 hatte das Ministerium den Philosophen aufgesordert, über den Erfolg der henningschen Repetitionen zu berichten und zugleich über die Zweckmäßigkeit und Art des philosophischen Unterrichts auf Symnasien seine Ansicht zu sagen. Ueber diesen zweiten Punkt hat Hegel unter dem 7. Februar 1823 seinen Bericht dahin

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 176—179. — <sup>2</sup> Chendas. II. (Br. v. 11. Dec. 1817). S. 11 figb.

## 3mölftes Capitel.

# Hegels Ferienreisen nach Brussel, Wien und Paris.

# I. Ausflüge nach Rügen und Dresben.

Nach den Anstrengungen der Semester fühlte sich Hegel bei dem Eintritt der Sommerserien recht erholungsbedürftig und suchte durch kleinere und größere Reisen, zu welchen letzteren das Unterrichtsministerium ihm gern und freigebig die Mittel gewährte, eine ihm wohlthuende Erfrischung und Ausspannung. Die ersten Ausslüge gingen nach Rügen (1819) und Dresden (1820), wo es ihm so gut gesiel, daß er mit seinen heidelberger Freunden Zusammenkunste in Dresden plante und darüber an Creuzer schrieb. Die drei größten Reisen in den Jahren 1822, 1824 und 1827 waren nach den Niederlanden, Desterreich und Frankreich gerichtet und hatten zu ihren Zielpunkten Brüssel, Wien und Paris.

## II. Die Reise in die Riederlande.

#### 1. G. van Ghert.

In den Niederlanden lebte einer seiner ersten und dankbarsten Schüler noch aus den Anfängen der jenaischen Zeit: Peter Gabriel van Ghert, von katholischer Herkunft (1782—1852), von philosophischem Erkenntnißdurfte nach Jena getrieben, hatte zuerst, da er kein Deutsch verstand, Ulrichs philosophische Vorlesungen in lateinischer Sprache gehört und war unbefriedigt zu Hegel gekommen, der sich seiner an= genommen, ihn nicht bloß durch seine Vorlesungen, sondern durch unterrichtenden Privatverkehr in seine Lehre eingeführt und in ihm sich einen der eifrigsten, treuesten und dankbarsten Schüler für immer gewonnen hatte. Unter Louis Napoleon war er in den hollandischen Staatsdienst getreten (1809) und hatte eine Stellung im Cultus= ministerium erhalten, worin er zur Organisation des öffentlichen Unterrichts mitwirken sollte. Als bald nachher Holland französisches Departement geworden, wurde er im Interesse seines Dienstes nach Paris gesendet, wo er mit Guizot, Villemain und Cousin verkehrt hat. bem Sturze Napoleons und ber Gründung des niederlandischen Ein=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Berlin im Sommer 1821). S. 54.

eigentlich ersten deutschen Philosophen) und Hegel sendete an van Ghert seine Logik von Nürnberg und seine Encyklopädie von Heidelberg aus.

#### 2. Die Fahrt nach Bruffel und die Rudfehr.

Das Ziel seiner niederländischen Reise (15. September bis 19. October 1822)<sup>2</sup> war Brüssel, wo van Shert damals lebte und seinen geliebten Lehrer einige Tage bei sich beherbergte; er hat ihn auf das Schlachtseld von Waterloo begleitet und war ein Zeuge der tiesen Bewegung, womit Hegel die waldbewachsene Anhöhe betrachtete, von wo aus Napoleon, "der Fürst der Schlachten", seinen Untergang vor Augen gesehen und bei der Ankunst des preußischen Armeecorps unter Bülow ausgerusen hat: "Frankreich ist verloren!"

Bei einem Manne wie Hegel ist es nicht gleichgültig, welche Arten von Odysse er erlebt, welche Städte, Menschen und Sitten er kennen gelernt hat. Mit lebhastem Interesse versolgen wir die Reiseberichte an seine Frau. Wäre es nach ihm gegangen, so würde er am liebsten gar nicht gereist, sondern zu Hause geblieden und seine freie Beit zwischen Familie und Studien getheilt haben. Nun aber hatte er von seiten des Ministeriums das Geld zu seiner Erholungs= und Gesundheitssahrt schon erhalten und mußte gleichsam nolens volens auf Reisen gehen. Es sehlte nicht viel, daß er von Magdeburg noch einmal umgekehrt wäre nach Berlin. Mit der Reichhaltigkeit und Größe der Eindrücke wuchs auch die Reiselust und der Humor, obwohl die Sorge um die Seinigen, die Begierde Nachrichten zu haben und das Heimweh mit der Entsernung zunahm und er eigentlich beständig auf der Rückreise begriffen war.

Die erste Merkwürdigkeit, die er aufsuchte, war der verbannte, in preußischer Haft zu Magdeburg lebende Laz. Nicolas Marg. Carnot, einst Mitglied des Wohlsahrtsausschusses, Kriegsminister unter dem Dierectorium und dem Consulat, während der hundert Tage von Napoleon zum Grafen und Pair von Frankreich ernannt, der Großvater des Sadi Carnot, welcher in der dritten, noch bestehenden französischen Republik der vierte Präsident war und von einem italienischen Anarchisten ermordet wurde. Die Ausmerksamkeit, welche Hegel durch seinen Besuch dem berühmten Carnot erwiesen, hatte denselben sichtlich erfreut. Zwei

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. I. S. 238—240, S. 278—280, S. 315 u. 316. — <sup>2</sup> Ebendas. II. S. 87—173.

und Berghems, jede Stadt rein, niedlich, reichlich mit ihren Kanalen und Baumgängen, kein verfallenes Haus, kein gichtbrüchiges Dach, keine verfaulten Thore, keine zerbrochenen Fenster. Er ist von den gegenwärtigen Eindrücken so erfüllt, daß er mit keiner Silbe von der Bergangenheit redet: er ist in Delsst und denkt nicht an den großen Oranier, der hier ermordet wurde, er ist in Breda und denkt nicht an Descartes und den Prinzen Morit von Nassau, er ist in Amsterdam und besucht beide Synagogen, ohne sich der Schicksale Spinozas zu erinnern.

In diesen Reisebriefen sind auch die kleinen genrebildlichen Nebenserzählungen bemerkenswerth und charakteristisch. Hier sind ein paar solcher Züge echt hegelscher Art. Auf dem Wege von Köln nach Aachen ist unter seinen Reisegefährten "ein Advocat aus Köln, der Goethes Faust als seine Bibel immer auf dem Leibe trägt, dabei unbefangener Weise sich selbst wohlgefällt". In Nachen wird ihm der Stuhl gezeigt, auf dem Karl der Große als Leiche einige Jahrhunderte gethront haben soll, und nachmals, wie der Küster versichert, 32 Kaiser gekrönt worden seien. "Ich setze mich auf diesen Stuhl so gut wie ein anderer, und die ganze Satisfaction ist, daß man darauf gesessen hat."

Sanz erfüllt von den angenehmen Eindrücken seiner niederländischen Reise war Hegel nach Berlin zurückgekehrt. Die jüngst erlebten Gegenstände waren ihm so gegenwärtig, daß er sich gegen einen Studenten, der eben gekommen war, um sich für die Wintervorlesungen zu melden, in manichfaltigen und lebendigen Schilderungen Hollands erging. Dieser Student sollte einer seiner bedeutendsten Schüler werden

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 108. — <sup>2</sup> Ebendas. II. S. 100 u. 101. "Es wird immer viel Schreiberei", bemerkt Hegel in einem seiner Reiseberichte an seine Frau, "wenn ich auch meine, nicht viel zu erzählen zu haben; ich werde das zur Aufmunterung dem Freunde des Gießener Studenten sagen, der einige Stationen mit uns suhr". Bei der Absahrt von Gießen hatte Hegel gehört, wie ein mitreisender Student von seinem Freunde mit den Worten Abschied nahm: "Lebe wohl und schreibe mir gleich". "Wie soll ich dir denn schreiben, ich habe dir ja nichts zu schreiben", antwortet der Freund. "Schreib" mir nur gleich, leb" wohl!" rust noch einmal der Reisende und damit schwang er sich mit Stiefeln und Sporen in den Postwagen (S. 98). Im Stillen vergleicht Hegel seine Situation mit der des Gießener Studenten, der schreiben soll und nichts zu schreiben hat. Indessen hatte Hegel Bieles und Interessantes zu berichten und gehorchte gern der Stimme, die ihm aus der Ferne zurief: "Schreib" mir nur gleich".

Stimmen in Berlin, die Milber wie immer ausgenommen, ein Unreines, Rohes, Rauhes ober Schwächliches, — wie Bier gegen durchsichtigen, golbenen, feurigen Wein, — feurigen Wein sage ich, — keine Faul= heit im Singen und Hervorbringen der Töne, nicht seine Lection auf= gesagt, sonbern da ist die ganze Person brin, die Sänger und Ma= dame Fodor insbesondere erzeugen und erfinden Coloraturen aus sich selbst; es sind Künstler, Compositeurs so gut, als der die Oper in Mufik gesetzt." "Ich las heute in einem Wiener Theaterblatte, daß bie Erfahrensten barüber eins seien, daß nach ihrer langsten Erinnerung seit fünfzig Jahren keine solche italienische Gesellschaft in Wien gewesen ift und gewiß die nächsten fünfzig Jahre nicht wieder kommen werbe." — "Morgen, — was sagst Du bazu — ist Figaro von Mozart — Lablache, Fodor und Donizetti!" — "Ich verstehe nun vollkommen, warum die Rossinische Musik in Deutschland, insbesondere Berlin geschmäht wird", — "es ist nicht die Musik als solche, sondern der Gesang für sich, für den alles gemacht ift; die Musik, die für sich gelten foll, kann auch gegeigt, auf bem Flügel gespielt werben u. f. f., aber Rossinische Musik hat nur Sinn als gesungen."1 "Barbier von Sevilla von Rossini! zum zweiten male; ich habe nun bereits meinen Geschmad so verdorben, daß dieser Rossinische Figaro mich unendlich mehr vergnügt hat als Mozarts Nozze, — ebenso wie die Sänger unenblich mehr con amore spielten und sangen; was ist das herrlich, unwiderstehlich, so daß man nicht von Wien fortkommen kann." "Bei den Italienern ift gleich sehnsuchtsloser Klang und das Metall bes Naturells vom ersten Augenblick an entzündet und im Zuge, der erste Rlang ist Freiheit und Leibenschaft, der erste Ton geht sogleich aus freier Bruft und Seele selig ins Zeug! — das göttliche Furore ist von Haus melodischer Strom und beseligt und durchdringt und befreit jede Situation!" "Rossinische Musik ist Musik surs Herz."?

#### 2. Die Rudreife. Dresben.

Sein Aufenthalt in Wien war so genußreich und freudenhell, daß er nicht einmal durch Heimweh getrübt wurde. Als er auf seiner Rückreise am 10. October Abends nach Dresden gekommen war, ging er sogleich zu Tieck, wo er seinen Schüler Hinrichs traf, auf dem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. v. 21. u. 23. Sept.), S. 154—156. (28. Sept.) S. 159. — <sup>2</sup> Ebendas. II. (Br. v. 25. Sept.) S. 159 u. 160. (Br. v. 29. Sept.) S. 164 u. 165. (Br. v. 2. u. 4. Octob.) S. 169, S. 172 sigd.

Er hat in diesem Schreiben dem Minister die Art und Dauer seiner Bekanntschaft mit Cousin dargelegt, dessen wissenschaftliche Bedeutung und Arbeiten bezeichnet, die Unbescholtenheit seines Charakters versichert, daß er noch kürzlich denselben in Dresden getroffen, die Freundschaft erneuert, und daß bei seiner Verhaftung ein unerklärter Irrthum ohne Zweisel obgewaltet habe; er bitte um die Erlaubniß, den verhafteten Freund sehen und sprechen zu dürfen. 1

Nach seiner Freilassung, unter polizeiliche Aussicht gestellt, blieb Cousin über sechs Monate in Berlin (von Ende October 1824 bis Ansang Mai 1825), beständig in freundschaftlichem Geistesverkehr mit Hegel, eifrig bestrebt, dessen Lehre zu studiren und zu durchdringen. In dieser Absicht ließ er sich über hegelsche Rechtsphilosophie, Logik, Religionsphilosophie und Aesthetik Borlesungen in französischer Sprache von Gans, Michelet und Hotho halten, er suchte sich sorssältig nachgeschriebene Hegelscher Vorlesungen zu verschaffen, um sie übersehen zu lassen; namentlich war ihm sehr viel daran gelegen, zwei von Hotho nachgeschriebene Heste der Geschichte der Philosophie und der Philosophie der Geschichte für einige Zeit benutzen zu können, und er hat noch später von Paris aus Hegel wiederholt und dringend gebeten, ihm dazu behülssich zu sein.

Die Frückte seiner vielschrigen Muße bestanden theils in eigenen philosophischen Abhandlungen, die unter dem Namen «Fragments philosophiques» veröffentlicht wurden, theils in den Ausgaben der Werke des Descartes, des Proklus nach den in Paris besindlichen Handschriften, und des Plato in seiner eigenen französischen Ueberssehung. Er hat den vierten Theil seiner Proklusausgabe (Commentar des Proklus über den Parmenides) beiden gewidmet: Hegel und Schelling als seinen Freunden und den Führern der gegenwärtigen Philosophie («amicis et magistris, philosophiae praesentis ducidus» 1821); der dritte Band seiner Platoübersehung, welcher den Protagoras und Gorgias enthielt, ist Hegeln zugeeignet als Zeichen seiner Freundschaft und seines Dankes sür die Errettung aus der preußischen Haft. Hegel hat diese Shre dankbar angenommen und scherzend bemerkt, daß der preußischen Polizei trot ihrer Allwissenheit der platonische Gorgias wohl stets ein verborgener Ort sein und bleiben werde.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Rosenkranz. S. 368 u. 369. — <sup>2</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. Cousins vom 1. August 1826 und 15. März 1827). S. 235. — <sup>3</sup> Ebendas. II. (Berlin, 1. Juli 1827). S. 243.

Gans, der Coufin nicht bloß in Berlin kennen gelernt, sondern zu verschiedenen Zeiten und auf verschiedenen Stufen seiner Laufbahn in Paris wiedergesehen und zu beobachten Gelegenheit gehabt hat, rebet seinem Charakter kein günstiges Zeugniß. 1 Nach dem Tode Hegels machte er mit Schelling gemeinsame Sache und ließ eine neue Auflage seiner "Fragmente" von diesem in einer Weise bevorworten (1833), die dem abgeschiedenen Philosophen zur Herabwürdigung und Wegwerfung gereichen sollte.2 Es war nicht unverdient, H. Heine im Anhange zu seiner Schrift über "Deutschland" (1835) den französischen Philosophen satyrisch durchhechelte. "Herr Cousin hat in der That einige Zeit, der Demagogie verdächtig, in einem deutschen Gefängnisse zugebracht, eben so gut wie Lafapette und Richard Löwenherz. Daß aber Herr Cousin dort in seinen Muße= stunden Kants Kritik der reinen Bernunft studirt habe, ift aus drei Gründen zu bezweifeln. Erstens, dieses Buch ift auf deutsch geschrieben. Zweitens, man muß beutsch verstehen, um bieses Buch lesen zu konnen. Und drittens, Herr Cousin versteht kein Deutsch." 8 Rurg vorher hatte in ben Berliner Jahrbüchern (August 1834) Hinrichs eine Kritik über und gegen Coufin veröffentlicht, um nachzuweisen, daß derselbe die deutsche Philosophie nicht verstanden habe.

## 2. Segels Reise nach Paris.

Wir kehren in die Zeit zurück, wo nach seinem Aufenthalte in Berlin Cousins freundschaftliche Beziehungen zu Hegel und den Berliner Hegelianern in voller Blüthe standen. Als die Sommerserien des Jahres 1827 herannahten, wurde Hegel von dem Gedanken einer Reise nach Paris angewandelt, den er in einem Briese an Cousin erwähnte und wie ein Lustschloß hinstellte. Da nun dieser voll seurigen und praktischen Eisers auf die Idee einging und seine Person, Zeit und Wohnung zu völliger Verfügung stellte, so nahm das Lustschloß greisbare Formen an und gedieh zu einem Reiseplan, der binnen acht Wochen ausgeführt wurde (19. August bis 17. Oktober 1827).

Rüdblicke auf Personen und Zustände (1836). S. 2 sigb. a. a. O. — 2 Vgl. dieses Werk. Bb. VI. (Schelling. 2. Aust. Jub. VII.) Buch I. Cap. XVI. S. 215 bis 229. — 2 heine: Ueber Deutschland. 25. Theil. (1815). S. W. (1875). Anhang. S. 283—294. (S. 287). — 4 Von den 16 Reisebriesen an seine Frau kommen 7 auf den Ausenthalt in Paris, dieser "Hauptstadt der civilisirten Welt" (vom 3. bis 30. September). Briese. II. S. 249—281.

einmal die Satisfaction des Raiserstuhlsiges genossen, nach Köln, bis wohin Cousin ihn begleitet hat. Dieser erzählte einige Jahre später, daß Gegel beim Anblick der Händler, welche vor dem Eingangsportal des Domes geweihte Medaillen und Heiligenbilder zum Verkauf anboten, unwillig ausgerusen habe: "Das ist eure katholische Religion und der Skandal, den sie darbietet! Werde ich sterben, bevor ich das alles habe fallen sehen?" Cousin will daraus die Ruhanwendung ziehen, daß Gegel in den Vorurtheilen der Philosophie des achtzehnten Jahr-hunderts stecken geblieben sei, wogegen Schelling in dem letzten Theil seines Lebens sich zu neuen erhabenen und philosophischen Ansichten emporgehoben habe.

## V. Der lette Aufenthalt in Weimar.

Die Endstation der Rückreise war Weimar, wo Hegel am 16. Oktober Abends eintraf und sich alsbald zu Goethen begab, der im Areise der Seinigen ihn auf das Gastlichste und Herzlichste aufnahm. Auch Riemer und Zelter waren da. Er fand das Haus illuminirt. Der Großherzog hatte sich ansagen lassen, blieb einige Stunden und unterhielt sich mit Hegel über Paris. "Goethe stand dabei immer, ich merkte diesem nach und nach ab, daß der Herr etwas taub war, und daß man, wenn es still mit dem Sprechen, nicht ihn zu unterhalten suchen, sondern warten solle, bis ihm wieder etwas einfällt; sonst ging alles ganz ungenirt, ich mußte ein paar Stunden auf meinem Sofa genagelt aushalten." Am andern Tage fuhr er in Goethes Wagen mit Zelter nach Belvebere, um die neuen herrlichen Gartenanlagen zu sehen, wozu der Großherzog ihn eingelaben hatte. "Dann einen Gang in die alten bekannten, vor 25 Jahren begangenen Wege bes schönen Parkes, Begrüßung der Ufer der kleinen Ilm und ihrer leisen Wellen, die manches unsterbliche Lied gehört. Um zwei Uhr zum Mittagessen zu Göthe, bas vortrefflich und vom besten Appetit honorirt wurde." "Ich mußte Göthe von den politischen und literarischen Ansichten und Interessen in Frankreich viel erzählen, es interessirte ihn alles sehr; er ist ganz kräftig, gesund, überhaupt der alte, d. h. immer junge — etwas stiller und ein solches ehrwürdiges, gutes, fibeles Haupt, daß man den hohen Mann von Genie und unversiegbarer Energie des Talents darüber vergißt; wir find als alte treue Freunde

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vict. Cousin: Souvenirs d'Allemagne. Revue des deux mondes 1866. Bgl. Briefe von und an Hegel. II. S. 388.

ohnehin nicht auf dem Fuße der Beobachtung, wie er sich zeige oder was er gesprochen, sondern cordat zusammen, und nicht um des Ruhmes oder der Ehre willen, dies von ihm gesehen und gehört zu haben u. s. f. Der Sohn hat mir nach Tisch sehr ausdrücklich gesagt, wie Göthe sich der Hoffnung, daß ich bei ihm auf meiner Rückreise von Paris vorspreche, erfreut habe; er sprach mir überhaupt aussührlich von seinen Berhältnissen und Empsindungen zu seinem Bater in jeder Rücksicht, und man muß Göthe in seinem Alter und Ledweise glücklich preisen, ihn in solcher Liebe und Pslege zu wissen und den Sohn darum achten und lieb haben." — Hegel hatte seinen Platz zwischen Goethe und Ulrike von Pogwisch, die übrige Tischgesellschaft bestand aus Zelter, Bogel dem Arzt, Eckermann, dem Sohn August von Goethe und ben beiden Enkeln Walther und Wolfgang. Er blieb vom 16. bis zum 19. October, um mit Zelter gemeinsam nach Berlin zu reisen.

Er hatte zum letzten male Weimar, Karl August und Goethe gessehen: es war noch das alte Weimar, welches ein halbes Jahrhundert früher das junge hieß. Acht Monate später starb Großherzog Karl August (den 14. Juni 1828 in Graditz bei Torgau). Hegel stand auf der Höhe seiner Bedeutung und seines Ruhmes, wozu er den Grund in Jena gelegt hatte. Zwanzig Jahre waren seitdem verstossen.

Dreizehntes Capitel.

Auf der Sohe seiner Wirksamkeit.

I. Die letten fünf Jahre.

1. Die Geburtstagsfeier.

Hegels Wirksamkeit in Berlin hatte sich von Jahr zu Jahr immer einflußreicher entfaltet und eine solche Fülle dankbarer Anerkennung gewonnen, daß seine Anhänger und Freunde ihre Berehrung öffentlich zu bezeugen und den 27. August 1826 in solenner Weise zu seiern wünschten. Hegel wurde an diesem Tage 56 Jahre alt und hatte kurz vorher das sechszehnte Semester seiner berliner Lehrthätigkeit vollendet. In diesen Zahlen lag kein Anlaß zu einer Feier, sie hatten keine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. S. 275-281.

periodische Bedeutung, aber Berehrung und Dankbarkeit haben auch keine. Es bilbete sich ein Festcomité aus etwa zwanzig Personen: Förster als Festordner, Gans, Hotho, dem Hauptmann von Hülsen, einem eifrigen Zuhörer Hegels, dem Landschaftszeichner Rösel, Zelter, dem Director der Singakademie u. f. f. Der Mittelpunkt der Feier lag in dem Festmahl, welches am Abend in einem Gasthaus unter ben Linden stattsand. Unter den Gratulanten, die sich Vormittags eingestellt hatten, war auch ber Justizminister von Kampg, der viel gefürchtete und gehaßte Demagogenverfolger. Bei dem Festmahl erschien eine Deputation Studierender, die dem Gefeierten einen Ehren= pokal und eine Anzahl gebundener Gedichte überreichten. Einer der Chrengafte war Professor Wichmann mit bem Auftrage, die Bufte Hegels anzufertigen, die jett in der Aula der Universität steht. Man verlangerte die Feier über Mitternacht hinaus, sodaß man den Geburts= tag Goethes damit verknüpfen konnte. Am andern Morgen in der Frühe kam noch ein poetischer Gruß von Heinrich Stieglitz. Frau mit den Söhnen abwesend war und sich bei den Verwandten in Nürnberg aufhielt, so schilderte ihr Hegel mit vergnügten Worten bieses jungste Erlebniß. "Du kannst nicht glauben, welche herzlichen, tiefge= fühlten Bezeugungen des Zutrauens, der Liebe und Achtung ich an den lieben Freunden — gereiften und jungeren — erfahren; es ist ein für bie vielen Mühen bes Lebens belohnender Tag. "1

#### 2. Die Jahrbücher für wiffenschaftliche Rritit.

Wir wissen, wie eifrig Hegel die Gründung einer kritischen Litteraturzeitung im Dienste der gediegenen Philosophie und Wissenschaft stets betrieben und erstrebt hat. Gleich bei seinem Eintritt in die akademische Lausbahn hatte er gemeinsam mit Schelling jenes "Aritische Journal der Philosophie" in Jena herausgegeben, dessen erste Hefte in den Jahren 1802 und 1803 erschienen sind, aber nicht fortgesetzt wurden. Die Bamberger Zeitung, welche er redigirte, hatte nichts mit seinen journalistischen Absichten zu thun. In Nürnberg trug er sich mit dem Plan einer in München zu gründenden kritischen Zeitschrift, die mit der dort neu gestisteten Akademie der Wissenschaften als einer vom Staat autorisirten geistigen Macht verknüpft sein sollte. In Heidelberg waren die dort tigen Jahrbücher, von der Regierung gegründet und unterstützt, von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Briefe von und an Hegel. II. (Br. v. 28, August 1826.) S. 209—212. Fischer, Gesch. b. Philos. VIII. N. A.

Paris zu einem längeren Aufenthalte, der bis zum Ende des Jahres gewährt hat. In der französischen Sprache einheimisch, in die Pariser Verhältnisse und Zustände bald mit Wohlgefallen eingelebt, hatte er in bem Salon des Malers Gérard eines Abends den deutschen Groß= industriellen und berühmten Berlagsbuchhändler Joh. Friedr. Freiheren von Cotta kennen gelernt, und dieser hatte bei einer neuen Begegnung im Laufe des Gesprächs ihm den Wunsch einer litterargeschäftlichen Ber= bindung auf angenehm entgegenkommende Art geäußert. Mit Freuden hatte Gans diesen Antrag ergriffen, und es wurde zu näheren Fest= stellungen eine Zusammenkunft sogleich verabredet, welche auf ber Ruckreise der beiden berliner Philosophen im Hause Cottas zu Stuttgart stattfinden sollte. Bei dieser Zusammenkunft hat Gans ben Plan einer wiffenschaftlichen, in Berlin zu errichtenden, auf die neue Universität und beren hervorragende geiftige Kräfte zu gründenden Beitschrift bem großgefinnten Geschäftsmann vorgetragen, ber die Wichtigkeit ber Sache sogleich anerkannte und darauf einging, nachbem einige ber von ihm erhobenen Bedenken in Ansehung sowohl seiner außerpreußischen Perjon= lichkeit als auch der zu gewinnenden großen Menge tüchtiger Mitarbeiter beseitigt waren. "Hier kam mir", so berichtet Gans, "zum ersten male eine ganz wunderbare Erscheinung vor. Ich hatte eine bestimmte Forberung an Cotta gestellt über das, was man den verschiedenen Ge= lehrten anbieten sollte, er ging nicht barauf ein, aber in einem anbern Sinne als das gewöhnlich geschieht; er wollte das Honorar erhöht "Ich glaube derjenige zu sein", sagte Cotta, "ber zuerst den größeren Chrensold den Gelehrten gegenüber einführte, und ich habe in Pausch und Bogen nie Gelegenheit gehabt es zu bereuen. Litteratur kann sich nur heben, wenn man sie wirklich achtet, und bie Empfänglichkeit bes Publicums fteht in genauester Wechselwirkung mit dem Felde überhaupt, das man den Gelehrten eröffnet." Diese Worte charakterisiren den Mann: den Verleger der Werke Goethes und Schillers.

Nach Berlin heimgekehrt, hat Gans mit dem fertigen Plane einer kritischen Litteraturzeitung im J. G. Cottaschen Berlage seinen Lehrer und Freund Hegel angenehm überrascht, er hat die Sache zunächst mit Hegel und Barnhagen von Ense, der sie enthusiastisch aufnahm, be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gans: Rücklicke u. s. f. Die Stiftung der Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik. S. 215—256. S. 226 u. 227.

Bevor die Zeitschrift mit dem 1. Januar 1827 ins Leben trat, mußten noch einige geschäftliche Verhandlungen mit Cotta gepflogen und eine unvermuthete Schwierigkeit aus dem Wege geräumt werden. Zu diesem Zweck reisten Gans und Hotho erst nach Nürnberg, um von einem dortigen Vertrauensmann Cottas zu ersahren, wo dieser zur Zeit sich aushielt, dann nach Stuttgart, wo die Conferenzen mit Cotta stattsanden, und endlich auf bessen Wunsch nach München, weil es sich um die Frage handelte, ob in der neuen Litteraturzeitung ein Zusammenwirken der berühmten Gelehrten beider Hauptstädte, der preußischen und bahrischen, zu bewerkstelligen sei. Nachdem das Gegenztheil sessessellt war, nahm die Sache ihren ungehemmten Fortgang.

Da die Verwaltungsgeschäfte für Gans zu lästig und zeitraubend wurden, so übernahm Henning das Amt eines Generalsecretärs. Nach dem Tode Joh. Fr. Cottas (1832) kamen die Jahrbücher in den Verslag von Duncker und Humblot zu Berlin und haben nach einer sast zwanzigjährigen Wirksamkeit zu erscheinen aufgehört (1846), als die jüngere hegelsche Schule durch die hallischen Jahrbücher (Januar 1838 bis 1. Juni 1841) diese in den Schatten gedrängt hatten.

### 3. Segels Wirtfamteit in ben Jahrbuchern. Samann.

Hegels zweiter und letzter Beitrag in den heidelbergischen Jahrbüchern hatte von Fr. H. Jacobi gehandelt; sein dritter Beitrag in den neuen Jahrbüchern, welche man gern die berliner nannte, obwohl sie diesen Namen weder hatten noch haben wollten, handelt von J. G. Hamann, dessen Werke in der von Fr. Roth besorgten Gesammtausgabe in den Jahren 1821—1825 erschienen waren (der achte und letzte Band stand noch zurüch). Wie Hegel in der Charakteristik Jacobis den Punkt der Uebereinstimmung mit der eigenen Lehre besonders hervorgehoben und erleuchtet hat<sup>2</sup>, so that er jetzt dasselbe in Ansehung Hamanns, dessen selbsterzählte Jugendgeschichte (1730—1758), eigenthümliche Freundschaften, eigenthümliche Frömmigkeit, Schriften und Schreibart er ver-

Wilhelm von Humboldt, A. v. Schlegel, v. Baer, Boisserée, Creuzer, Gesenius, Ewald, Fr. Rudert, Thibaut, Welder u. a. (S. 250).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Gans: Rūdblide. S. 238—248. Bgl. Briefe von und an Hegel. II. Gans an Hegel: Erstes Bulletin (Nürnberg, 20. Sept. 1826). Zweites Bulletin (Stuttgart, den 26. Sept. 1826). Hegel an Gans (Berlin, 3. October 1826). S. 212—222. — <sup>2</sup> S. oben Cap. IX. S. 105—107.

keit Gottes und von der Rechtfertigung bloß durch den Glauben, wie er auch diese beiden Grundüberzeugungen gegen Mendelsohns "Jerusalem" in der bedeutenbsten seiner Schriften "Golgatha und Scheblimini" bezeugt hat. Er galt bei ben frommen Seelen, sowohl bei ben Stillen im Lande, wie Fraulein von Klettenberg in Frankfurt a. M., als auch bei den kirchlich und katholisch Frommen, wie die Fürstin Galligin in Münster, welche die Bibel und den Katechismus nicht kannte, als "ber Magus im Norden", während er der Zeitaufklarung, namentlich der berlinischen, ber beiftisch gefinnten wie der gottlosen, von Grund der Seele ab= geneigt war und Friedrich II. spottweise «Salomon du Nord» nannte. Mit dem Inhalt der hamannschen Grundüberzeugungen von dem Monismus, der Trinität und ber sola fides war Hegel einverstanden, aber die Art, wie jener sie aussprach, der Unzusammenhang und das Unspftem seiner Ideen, die absichtliche Dunkelheit seiner Rede, die ge= suchte Rathselhaftigkeit seiner Ausbrucke stießen ihn ab und waren ihm zuwider. Gerade im Gegensate zu Hamann wollte Begel in seiner eigenen Lehre die religiösen Grundwahrheiten des Christenthums syste= matisch und methodisch bewiesen haben. Dies einleuchtend zu machen, nämlich diese Uebereinstimmung und biesen Gegensatz zwischen ihm und Hamann: barin bestand das leitende Motiv seines ersten Auffages in ben Jahrbüchern für wiffenschaftliche Kritik.

#### 4. Gofdels Aphorismen.

Daher gereichte es unserm Philosophen zu Freude und Dank, als eben jett ein angesehener Mann mit einer Schrift hervortrat, worin dieser Charakter seiner Lehre erkannt und gepriesen wurde. Die Schrift hieß: "Aphorismen über Nichtwissen und absolutes Wissen im Bershältniß zur christlichen Glaubenserkenntniß. Ein Beitrag zum Berständniß der Philosophie unserer Zeit. Bon Carl Friedrich G.....l."<sup>1</sup> Der Berfasser war Karl Friedrich Göschel, Oberlandesgerichtsrath in Naumburg (1818—1834), später Consistorialpräsident in Magdeburg (1845—1848); er ist 1861 achtzigjährig gestorben. Göschel hatte sich viel mit der hegelschen Philosophie beschäftigt und schon vor fünf Jahren (1824) in seiner Schrift "Ueber Goethes Faust und dessen Fortsehung" wohl den ersten Bersuch gemacht, diese Philosophie zur Erklärung dieses Gedichtes anzuwenden, auf dogmatische Weise, d. h. ohne sich um die Entstehungsart des goetheschen Werkes zu kümmern.

<sup>1</sup> Berlin bei Franklin 1829.

dessen Arbeiten für die speculative Philosophie, die Hand dankbar zu drücken."

5. Berbachtigungen und Anfeinbungen. "Das Gefindel."

Schon auf der Rückreise von Paris hatte Hegel in Elberseld (12. October 1827) seiner Frau scherzend geschrieben, daß er die schönen Universitätsgebäude in Lüttich wie in Löwen und Gent betrachtet und sich dort nach einem dereinstigen Ruheplatz umgesehen habe, wenn die Pfassen in Berlin ihm selbst den Aupfergraben vollends entleiden; die "Kurie in Kom wäre auf jeden Fall ein ehrenwertherer Gegner, als die Armseligkeiten eines armseligen Pfassengeköchs in Berlin". Seine Lehre war wegen Unchristlichkeit bei dem Könige verdächtigt und von katholischen Kirchenbehörden bei dem Minister verklagt worden wegen gewisser Aeußerungen, die über die katholische Abendmahlslehre in seinen Borlesungen vorgekommen sein sollten.

Der Denunciant und Ankläger war ein Raplan der St. Hebwigs= kirche in Berlin, ber auf ber Quaftur einen Plat im Aubitorium Segels belegt hatte und in spionirender Absicht regelmäßig unter den Buhörern erschien, bis eine Bemerkung Begels auf bem Ratheber eine Scene hervorrief, die ihn für immer verscheuchte. In seinem Recht= fertigungsschreiben, das er auf amtlich=vertraulichem Wege an den Minister gelangen ließ, hat er sich so entschieden wie treffend gegen solche Angebereien verwahrt. "Das Amt eines Professors, insbesondere der Philosophie, wurde die penibelste Stellung sein, wenn er sich auf die Absurditäten und Bosheiten, die, wie andere und ich genug die Erfahrung gemacht, über seine Vorträge in Umlauf gesetzt werden, achten und einlassen wollte. So finde ich unter den mir angeschulbigten Aeußerungen vieles, was ich mit ber Qualität von Migverstänbnissen furz abweisen und bedecken könnte, aber es mir schuldig zu sein glaube, naher einen Theil für Unrichtigkeiten und Migverständnisse eines schwachen Verstandes, eine andere nicht bloß dafür, sondern für Un= wahrheiten, und einen Theil auch nicht bloß für salsche Schlüsse aus falschen Prämissen, sondern für boshafte Verunglimpfungen zu er=

Jahrb. f. wiss. Kritik. 1829. Werke. Bb. XVII. S. 110—148. Nach bieser Recension hat sich Göschel in Hoffnung auf eine künftige persönliche Bekanntschaft dem Philosophen brieflich genähert und für die Anerkennung gedankt (Naumburg, 14. October 1829). Briefe von und an Hegel. II. S. 332—335. — 2 Briefe. II. S. 276 Anmkg.

wenn es erlaubt wäre parva componere magnis, so hätte er sich mit dem Schicksale eines großen Königs getröstet, der einen Hausen von Halbbarbaren (schlimmere als die ganzen) einem Begleiter mit den Worten zeigte: «Sieht er, mit solchem Gesindel muß ich mich herumsschlagen»."

## 6. Eine "fcabige Polemit".

In seinen beiden letzten Briefen an Hegel vom 9. Mai und 17. August 1827 hatte Goethe mit lebhaftem Interesse von einem jungen Manne geredet, dem er durch Hegels Einsluß eine Anstellung in Berlin zu verschaffen wünschte, er hat in dem erstgenannten Briese diese Theilnahme erbeten und für deren Bethätigung in dem zweiten gedankt2: der junge Mann war Karl Ernst Schubarth, der ein zweisdändiges Werk, "Zur Beurtheilung Goethes mit Beziehung auf Litteratur und Kunst", auch eine Schrift über "Homer und sein Zeitalter" verssaßt hatte und im Jahre 1830 "Vorlesungen über Goethes Faust" herausgab, deren Nichtigkeit, Verworrenheit und philosophische Unsähigskeit Vischer in seinen Kritischen Gängen nach Verdienst gewürdigt hat. Schubarth habe etwas von der Idee der Theodicee gehört und spiele nun mit diesem philosophischen Gedanken, wie die Affen in der Hegensküche mit der gläsernen Kugel.

Dieser Goetheschmaroher hatte die Anmaßung und Thorheit, im Bunde mit seinem Freunde Carganico in Berlin, öffentlich gegen Hegel auszutreten und den Dank, den er ihm schuldig war, in einer seindlich gesinnten Schrift abzutragen: "Ueber Philosophie überhaupt und Hegels Encyklopädie der philosophischen Wissenschaften insbesondere. Ein Beitrag zur Beurtheilung der letzteren." Da die hegelsche Philosophie "das derzeitig interessanteste Geistesphänomen" sei, so nahm sie Schubarth auß Korn und versprach sich von seiner Polemik wegen dieser ihrer "Derzeitigkeit" einigen Tagesruhm. Um auf eine philosophische Lehre Gehässigsteit zu wersen, giebt es außer den politischen Verdächtigungen kein besseres Mittel, als ihr den Glauben an die Unsterblichkeit der Seele

Jahrb. f. wiss. Kritik 1829. Werke. Bb. XVII. S. 149—197. — 2 Briefe von und an Hegel. II. S. 236—238, S. 248 sigb. — 3 Fr. Theod. Vischer: Kritische Gänge. (Tübingen 1844.) Bb. II. S. 69. (Schubarth wurde als Professor der Litteratur und Geschichte am Gymnasium zu Hirscherg [1830], später an der Universität zu Breslau angestellt [1841].) — 4 Berlin, Enslinsche Buchhandlung 1829.

in ihrer Tendenz und in der Person des Bersassers. Nicht bloß der Glaube an die persönliche Unsterblichkeit, gegründet auf den Glauben an die leibliche Auferstehung, auch die dazu gehörige cristliche Religion und Theologie, die orthodoxe wie die rationalistische und mystische, auch die dazu gehörige speculative Philosophie und philosophische Dogmatik gehören nach der Ansicht des Versassers in das Reich der Täuschung und Lüge und sollen nach seiner Absicht dem Spott und der Vernichtung anheimfallen.

Der Verfasser ist Ludwig Andreas Feuerbach aus Landshut (1804—1872), von den fünf Söhnen des berühmten Criminalisten Anselm von Feuerbach der vierte; er hatte das Gymnasium in Ansbach durchgemacht und sich dem Studium der Theologie zuerst in Beidelberg Nachdem er hier ein Jahr studirt hatte, angewidert von Paulus, machtig angezogen und ergriffen von Daub, mar er, um Hegel zu hören, nach Berlin gegangen und hier zwei Jahre geblieben (Oftern 1824 bis Oftern 1826), während welcher Zeit er alle Vorlesungen Hegels gehört hat, sammtliche Fächer seines Systems mit Ausnahme der Aefthetik. Er fühlte fich von der Wahrheit der hegelschen Philo= sophie völlig durchdrungen und, da er dieselbe mit der Theologie nicht zu vereinigen vermochte, so schrieb er im Marz 1825 seinem Vater (was diesen sehr übel afficirt hat): "Ich kann nicht mehr Theologie studiren". In die Heimath zurückgekehrt, hat Feuerbach in Erlangen promovirt und sich als Privatdocent der Philosophie habilitirt mit einer im Geist der hegelschen Lehre verfaßten Inauguraldissertation «Do ratione una, universali, infinita», welche er bem Meister in Berlin mit einem sehr eingehenden, zur Renntniß und Beurtheilung Feuer= bachs außerst merkwürdigen Briefe von Ansbach aus zugesendet (ben 22. November 1828). Wir reben hier von Feuerbach um dieses Briefes willen, der die größte Verehrung und Dankbarkeit für Hegel an den Tag legt und darum zu der Kennzeichnung der Zeit gehört, worin Hegels Wirksamkeit in Berlin sich auf ihrer Höhe barstellt. Der ganze Feuerbach in seiner ungeduldig fortbrangenden Manier und leidenschaftlichen Ibeenhaft steht vor unseren Augen; nur seine Schreibart hat nichts von dem explosiven Charakter, der sie später so eindringlich und für viele "packend" gemacht hat. In dem Briefe an Hegel find bie Sate sehr ausgebehnt, labyrinthisch, weitläufig und geschachtelt, einer Periode von 31 Zeilen folgt unmittelbar eine zweite von 29 Zeilen. Wenn Feuerbach für bas große Publicum folche Sate geschrieben hatte,

Diefer Brief Feuerbachs enthält schon einen Aus= und Borblick auf seine Probleme und Themata. Er hat sein Programm ausgeführt. Um die wahre Anschauung vom Tode darzuthun und die falschen, in ber driftlichen Religion und Theologie einheimischen Vorstellungen von Diesseits und Jenseits zu zerftören, schreibt er jene "Gedanken über Tob und Unfterblichkeit" (1830). Um ben Gegensatz zwischen der Philosophie und der driftlichen Religion zu erleuchten und den falschen ober fälschlichen Schein ihrer Uebereinstimmung zu vernichten, schreibt er in die hallischen Jahrbücher ben Auffatz "Ueber Philosophie und Christenthum" (1839). Um den Gott des Christenthums, der nichts anderes sei als das unbewußt vergötterte Wesen bes Menschen, zu enthüllen und zu entthronen, damit der driftlich-dualistischen Welt= und Gottesanschauung von Grund aus ein Ende gemacht werbe, verfaßt er seine Hauptschrift "Das Wesen des Christenthums", die zehn Jahre nach dem Tode Hegels erscheint (1841). Vielleicht war das Wort, womit Feuerbach im Rückblick auf seine gesammte schriftstellerische Laufbahn in einer ungedruckten Vorrede seinen philosophischen Standpunkt bezeichnen wollte, der gemäßeste Ausdruck: er nannte ihn "anthropologischen Pantheismus". Es wäre recht interessant zu wissen, was Hegel zu jenem obigen Briefe, ber ihm in aller Chrerbietung und Hulbigung mit der bescheibenen Miene des Schülers eine Revolution ankündigt, gesagt hat. Da jede Spur einer Antwort fehlt, so ist wohl mit Sicherheit anzunehmen, daß er den Brief unbeantwortet gelaffen und zu jenen jugenblichen Schwärmereien gerechnet hat, deren ihn damals viele angeweht haben.

# II. Das Ende ber Wirksamkeit und bes Lebens.

#### 1. Das Rectorat.

Für das Studienjahr von October 1829 bis zum October 1830 war Hegel zum Rector der Universität gewählt worden. Er hat während seiner Amtsführung zwei öffentliche Reden in lateinischer Sprache gehalten: die erste nach üblicher Weise zu seinem Amtsantritt am 18. October 1829, die zweite im Auftrage des akademischen Senats

hat der Herausgeber der letteren diesen Brief nicht abdrucken lassen, wodurch wir um die genaue und correcte Wiedergabe desselben gekommen sind, denn die Grünsche Wiedergabe ist incorrect, da der Herausgeber nach seiner eigenen Aussage sehr viele Sperrungen hineingetragen hat, die im Text nicht vorhanden waren.

dulam, invenitur nomen Carolus Ferdinandus Gutzkow Berolinensis».1

## 2. Die Julirevolution.

Während dieser akademische Act vor sich ging, waren die berliner Zeitungen erfüllt von den welterschütternden Begebenheiten, die sich in der letzten Juliwoche in Paris zugetragen. Man nannte diese Tage "die große Woche". Im August 1829 hatte König Karl X. das Ministerium Martignac entlassen und seinen Freund, den mit den Jesuiten eng verdündeten Fürsten Polignac, zum Ministerpräsidenten berusen. Am 26. Juli waren im Moniteur die königlichen Ordonnanzen erschienen, wodurch die Preßfreiheit suspendirt und ein neues Wahlsstem eingesührt werden sollte. Es solgte die Protestation der Journale und Schriftsteller, an deren Spize Thiers stand. In den Straßenstämpsen der nächsten Tage wurden die königlichen Truppen besiegt, der König und sein Haus wurden entthront und vertrieben, die Verssssstang nach dem Principe der Volkssouveränität umgestaltet und die Krone dem Herzog Louis Philipp von Orléans (dem Sohne des Philipp Égalité) angeboten (3. August). Er nahm sie an und bestieg

<sup>1</sup> Johannes Proelh: Das junge Deutschland (Stuttgart, Cotta 1892). S. 273. R. F. Guttow (1811—1878) im April 1829 in ber philosophischen Facultät immatriculirt, hatte bei Hegel Logik und Metaphysik, Naturphilosophie, Philosophie der Weltgeschichte und im Sommer 1831, dem letten Gemefter ber Lehrthätigkeit Hegels, noch Religionsphilosophie gehört. Ueberzeugt, bag bie großen Interessen ber Gegenwart moralischer, politischer, religiöser und philosophischer Art auch bie Gegenstände der Tageslitteratur sein sollten, hatte er zur Beurtheilung der letteren icon als neunzehnjähriger Student eine Zeitschrift in Berlin gegrundet: "Forum ber Journallitteratur", die aus Mangel an Abonnenten in kurzer Zeit einging. Dann begab er sich zu Wolfgang Menzel nach Stuttgart und betrat die sehr ungewiffe und bornenvolle Laufbahn eines Tagesschriftstellers, unter ben Führern ber neuen Litteraturrichtung, welche man "bas junge Deutschland" nennt, einer ber begabteften und kenntnigreichsten. Vorangegangen war Seinrich Laube aus Sprottau in Schlesien (1806—1884), und als Vorbild in seinen Reisebildern und Liebern, ein Ihrischer Dichter erften Ranges, Heinrich Beine aus Duffelborf (1799 (?)—1856), einst Hegels eifriger Zuhörer in Berlin (Oftern 1821 bis Oftern 1823), nach bem Siege der Julirevolution in Paris, erst in freiwilliger, später in nothgedrungener Berbannung. Sein Grab findet fich auf dem Rirchhofe von Montmartre zu Paris, seine Marmorstatue von einem banischen Bilbhauer liegt zu Corfu in bem Feenpalaft ber Raiferin Elisabeth von Defterreich, feine Lieber leben in zahllosen musikalischen Compositionen.

bergischen Jahrbüchern, die lettere, welche seine lette Schrift überhaupt ift, in der preußischen Staatszeitung. Zwischen diesen beiden bedeuten= den und interessanten publicistischen Leistungen Hegels liegen die drei Lustra der Restauration und die Julitage 1830. Aus der veränderten Beitlage erklärt sich bie veränderte Grundanschauung und Grund= stimmung bes Philosophen. In seiner Kritik der Verhandlungen der württembergischen Stände vertheibigt er bas neue Recht gegen bas alte, das rationelle gegen das historische, die Staatseinheit und deren Reprasentation nach französischem Muster gegen die altwürttembergische Landesverfassung und Rechtszuftande; hier dagegen in seiner Beurtheilung der englischen Reformbill steht er auf seiten des alten Rechts gegen das neue, des historischen gegen das rationelle, der altenglischen Ber= faffung und ihrer Rechtszustände, die großentheils ein Aggregat positiver Bestimmungen privatrechtlichen Ursprungs bilben, gegen das moderne, quantitative, auf Census und Numerus gegründete Wahlspstem nach französischem Schema: gegen biese "französischen Abstractionen" mit ihren für die Erhaltung und ben Bestand des britischen Reichs gefähr= lichen Consequenzen. Im Grunde hält er es mit den Hochtorys und sympathisirt mit Wellington und Robert Peel gegen die Parlaments= reformer Grey und John Ruffel.

Die positiven Rechtszustände hatten dahin geführt, daß verfallene Burgslecken von kleinster, Städte von geringer Einwohnerzahl das Wahlrecht besaßen, während große Sandelspläße, volkreiche Städte von hunderttausend und mehr Einwohnern, wie Birmingham und Manschefter, davon ausgeschlossen waren. Solchen Uebelständen abzuhelsen erschien die Reformbill; sie wurde im folgenden Jahre (1832) Gesetz und dadurch die englische Wählerzahl verdoppelt. In der Zeitfolge sind die Reformbestredungen und Reformbills, erst durch Disraeli, nach ihm durch Gladstone, weitergeführt und im Lause eines halben Jahrhunderts ist die schon verdoppelte Zahl der englischen Wähler mehr als verzehnsacht worden.

Doch stand die Sache der Reform im Jahre 1831 noch so frage lich, daß von dem Zufall einer Stimme die Majorität abhing, durch welche die Bill zur zweiten Lesung gelangte. Diese ihm noch ungewisse und bedenkliche Lage war es, die Hegels Betrachtungen in der preußischen Staatszeitung hervorrief.

Wie irrationell auch die gegebenen Zustände des englischen Wahl= rechts sein mochten, so waren die Resultate vortrefflich und nach dem

Allgemeinheit willen ohnehin die Pratension haben, für alles auszu= reichen), sowie mit einiger Energie des Charakters und des Chrgeizes für eine erforderliche, alles angreifende Beredsamkeit ausreichen und auf die Vernunft der zugleich ebenso hierin unerfahrenen Menge eine blendende Wirkung ausüben; wogegen die Renntniß, Erfahrung und Geschäftsroutine der hommes d'état nicht so leicht sich anschaffen lassen, welche für die Anwendung und Einführung der vernünftigen Grund= fate in das wirkliche Leben gleich nothwendig find." Und der Kampf zwischen den positiven Interessen und den Forderungen der reellen Freiheit werde um so gefährlicher sein, als die monarchische Gewalt in England zu schwach ist, um dazwischen zu treten und zu vermitteln. "Die andre Macht würde das Volk sein, und eine Opposition, die auf einen, dem Bestand des Parlaments bisher fremden Grund gebaut, im Parlament der gegenüberstehenden Partei sich nicht gewachsen fühlte, würde verleitet werden konnen, im Bolke ihre Starke zu suchen und dann flatt einer Reform eine Revolution herbeizuführen."1

Mit dieser Kassandrastimmung schließt Hegels letzte, erst in den gesammten Werken vollständig veröffentlichte Schrift.

## 4. Die Choleraepibemie. Der Brief an G. Beer. Das Schreiben an Gans.

Eine sehr düstere Zeit war gekommen, als im Sommer 1831 die asiatische Cholera zum erstenmale die Grenzen Deutschlands überschritt und in Berlin todtbringend um sich griff. Mitten unter den Bersheerungen der Krankheit hatte Hegel das Ende des Sommersemesters glücklich erreicht und war alsbald zu den Seinigen in das Schlößchen im Grunow'schen Garten am Kreuzberge hinausgezogen, wo er die Familie zum Schutz vor den Ansteckungen der Seuche bei Zeiten geborgen hatte. Hier, im Kreise der Seinigen, hat er die Sommerserien ruhig und behaglich zugebracht.

Ende August war seinem Freunde Heinrich Beer (bem Bruber bes Componisten Giacomo Meyerbeer und des dramatischen Dichters Michael Beer) ein Sohn im frühen Knabenalter gestorben. Von seiner Gartenwohnung aus schrieb ihm Hegel einen Brief voll innigster und tröstlicher Theilnahme (1. September 1831). Seine Trostgründe waren die einsachsten, natürlichsten und seltensten. Er tröstete den trauernden Vater nicht mit der Unvergänglichkeit des himmlischen jenseitigen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ang. preuß. Staatszeitung 1831. Nr. 115—118. Werke. Bb. XVII. S. 425—470. (S. 446 u. 447, 461, 479.)

einem einzigen Sate bestand, der nichts ungesagt lassen wollte, barum auch die Worte nicht sparte, so daß er trot seiner Einheit lang genug ausfiel. Der Satz lautet: "Auf das, wie ich es nennen will, aben= teuerliche Auskunftsmittel, auf das Sie, werthester Herr Professor, verfallen sind, einen Anschlag zu machen, worin Sie den besprochenen Umstand einer Concurrenz an die Studenten bringen und eine Empfehlung meiner Vorlesungen an dieselben zu geben sich erlauben, konnte ich es mir schuldig zu sein scheinen, von meiner Seite einen öffentlichen Anschlag zu machen, um dem naheliegenden, mich in ein albernes Licht setzenden Scheine bei Collegen und Studirenden zu begegnen, als ob solcher Ihr Anschlag und Recommandation meiner Vorlesungen von mir, wie Sie in Ihrem Billete, mit Abgehung von meinen Ausdrucken, mir fast zu verstehen geben, gewollt, veranlaßt, als ob ich damit einverstanden sei; die Hoffnung, daß wenigstens wer mich kennt, solches Verfahren nicht auf meine Rechnung setzt, und die Besorgniß, Ihnen zu neuen Ungeschicklichkeiten ober Ungeschicktheiten Gelegenheit zu geben, veranlaßt mich, Ihnen meine Anficht von Ihrem Anschlage nicht durch einen solchen, sondern mit diesen Zeilen zu er= klären. Ihr ergebenster Hegel." Das Schreiben war batirt: "Berlin, ben 12. November 1831".1 Es find wohl die letten Zeilen, welche Segel geschrieben hat.

## 5. Tob und Begrabniß.

In völligem Wohlsein hatte Hegel Donnerstag, den 10. November, seine Vorlesungen eröffnet und am folgenden Tage sortgesett; er hatte mit ungewöhnlicher Kraft, mit ungewöhnlichem Feuer geredet und seine begierig lauschenden Juhörer mit sich sortgerissen. "Es ist mir heute besonders leicht geworden", sagte er zu seiner Frau, als er heimegekehrt war.

Sonntag den 13. Vormittags erkrankte er plötzlich, von heftigen Magenschmerzen befallen, wozu Erbrechungen kamen. Den eingeladenen Tischgästen wurde abgesagt. Nach einer schlassosen und qualvollen Nacht, Montags früh, schien er sich besser zu fühlen, die Schmerzen waren verschwunden, aber die Krastlosigkeit war so groß, daß er nicht aufzustehen vermochte. Er lag wie im Schlummer. Um drei Uhr stellten sich Brustkrämpse ein, die Glieder singen an zu erkalten, um

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Dorow: Denkschriften und Briefe zur Charakteristik ber Werke und Litteratur. Bb. VI. Berlin (Alexander Dunder 1840). S. 147—177.

Schülern lebt und unvergänglich leben wird." Förster sollte ihn mit dem heiligen Geist nicht bloß verglichen, sondern als solchen bezeichnet haben, eine Verleumdung, welche Wolfgang Menzel nach seiner Art verstreitet und D. Fr. Strauß, der bei dem Leichenbegängniß zugegen war, als Augen= und Ohrenzeuge widerlegt hat.

Mit Recht haben die Redner die fortwirkende Araft seines Genius und seiner Werke, die Unsterblichkeit seines Namens geseiert; mit Recht haben sie sich und die Trauerversammlung glücklich gepriesen und geströstet, daß sie diesen Mann in ihrer Mitte gehabt, in seiner Wirkssamkeit erlebt, erfahren und genossen haben. Echt hegelsche Trostgründe!

Wir, die wir am Ende des neunzehnten Jahrhunderts stehen, schon im dritten Menschenalter der nachbegelschen Zeit, dürfen hinzufügen, was die Redner nicht sagen und sehen konnten, wohl aber die Späteren erkannt haben: daß Gegel nicht bloß sanst, sondern auch wohlzeitig (sdxxspwc) gestorben ist, in der vollsten Kraft der Jahre, der Werke und des Ruhms; er hatte die ihm historisch gewordene Aufgabe als philosophischer Schriftsteller und Lehrer in seinen Werken und in seinen Vorlesungen vollkommen erfüllt. Nichts an ihm war überlebt, als er starb.

# Bierzehntes Capitel.

# Begels Werke und deren Gesammtausgabe.

# I. Die von Segel selbst herausgegebenen Werke.

## 1. Jena.

Da wir in der Lebensgeschichte des Philosophen von der Entstehung seiner Schriften und Werke schon aussührlich gehandelt haben, so sind hier die uns bekannten litterarischen Thatsachen nur übersichtz lich und chronologisch zu verzeichnen. Sämmtliche Schriften fallen in die Jahre seiner Lehrthätigkeit zu Jena, Nürnberg, Heidelberg und Berlin (1801—1831).

1. Differenz des Fichte'schen und Schelling'schen Systems der Philosophie in Beziehung auf Reinholds Beiträge zur leichteren Uebersicht

<sup>1</sup> Rosentranz. S. 562—566. — 2 David Friedrich Strauß: Streitschriften (Tübingen 1837). Drittes Heft. S. 212 figb.

des Zustandes der Philosophie bei dem Anfange des neunzehnten Jahrhunderts, erstes Heft. Jena in der akademischen Buchhandlung bei Seidler 1801. Die Vorrede ist datirt: "Jena im Juli 1801".

- 2. Dissertatio philosophica de Orbitis planetarum. (Pro venia legendi. Jenae 1801.) Die Habilitation geschah am 27. August 1801.
- 3. Kritisches Journal der Philosophie, herausgegeben von Fr. Wilh. Joseph Schelling und Ge. Wilhelm Fr. Hegel. Tübingen in der J. G. Cottaschen Buchhandlung 1802—1803. Die zwei Bandchen des Journals, deren jedes drei Stücke zählt (das letzte mit der Jahreszahl 1803) enthalten acht kritische Aufsätze, deren ungenannte Verfasser die Herausgeber sind oder sich als solche geben. Von diesen Aufsätzen sind solgende sechs in Hegels Werke ausgenommen worden, ich nenne sie nach der Reihenfolge im Journal:
  - 1. Einleitung. Ueber das Wesen der philosophischen Kritik überhaupt und ihr Verhältniß zum gegenwärtigen Zustand der Philosophie insbesondere. I. St. 1.
  - 2. Wie der gemeine Menschenverstand die Philosophie nehme, dargestellt an den Werken des Herrn Arugs. I. St. 1.
  - 3. Verhältniß des Skepticismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiebenen Modificationen und Vergleich des neuesten mit dem alten. I. St. 2.
  - 4. Ueber das Verhältniß der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt. I. St. 3.
  - 5. Glauben und Wissen. Die Reslexionsphilosophie der Subjectivität in der Vollständigkeit ihrer Formen als Kantische, Jacobische und Fichtesche Philosophie. II. St. 1.
  - 6. Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Verhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften. II. St. 2. und 3.<sup>1</sup>

Was die vierte der erstgenannten Abhandlungen betrifft, so hat Schelling, von dem Leipziger Philosophen Chr. Herm. Weiße über die Autorschaft befragt, schriftlich erklärt, daß dieselbe ihm zukomme, wozgegen Michelet aus dem Munde Hegels gehört haben will, daß dieser die Schrift versaßt habe. Die Autorschaft ist also in diesem Punkte streitig und darum fraglich. Der Aufsah steht nun in den Werken beider Philosophen. J. E. Erdmann und Hahm haben sich, jeder aus

Die Aufsate 1—3 stehen in ben Werken Bb. XVI, wogegen die Aufsate 4—6 in anderer Ordnung in ben Werken Bb. I zu finden find!!

eigenen Gründen, für die Autorschaft Schellings ausgesprochen. 1 Nach der Schreib= und Darstellungsart zu urtheilen, wird man ihnen bei= stimmen müssen, der Frage selbst aber kein weiteres Gewicht zusschreiben können.

4. Phänomenologie des Geistes. System der Wissenschaft. Erster Theil. Hamburg und Würzburg, bei Göbhardt. 1807. Nach 24 Jahren war von diesem Werk eine zweite Auslage nöthig geworden, mit deren Vorbereitung Hegel kurz vor seinem Tode beschästigt war.

## 2. Nürnberg.

Wissenschaft der Logik. Erster Theil: Die objective Logik. Erste Abtheilung: Die Lehre vom Sein. Zweiter Abtheilung: Die Lehre vom Wesen. Nürnberg 1812. Zweiter Theil: Die subjective Logik oder die Lehre vom Begriff. Nürnberg 1816. Die Vorrede zum ersten Theil ist datirt: Nürnberg den 22. März 1812, die zum zweiten: Nürnberg, den 21. Juli 1816.

Hegel war mit einer neuen Auflage dieses seines zweiten Hauptwerks beschäftigt, als der Tod die Fortführung unterbrach. Die Vorrede zu der neuen Auflage des ersten Buchs der Logik war wohl seine letzte den Werken angehörige Schrift, sie ist datirt "Berlin den 7. November 1831". Eine Woche vor seinem Tode.

## 3. Seibelberg.

1. Enchklopabie ber philosophischen Wissenschaften im Grundrisse. Zum Gebrauch seiner Vorlesungen.4

Dieses Werk hat vier Auflagen erlebt. Hegels Vorrebe zur ersten ist datirt "Heidelberg im Mai 1817", zur zweiten (zehn Jahre später): "Berlin den 25. Mai 1817", zur dritten: "Berlin den 19. September 1830"; die vierte unveränderte Auslage hat Rosenkranz veransstaltet und mit einem Vorwort versehen: "Königsberg den 29. Ocstober 1844".

2. "Ueber Fr. Jacobis Werke, britter Band. Leipzig, bei G. Gerhard Fleischer dem Jüngeren 1816." Heibelbergische Jahrbücher der Litteratur 1817.<sup>5</sup>

<sup>1</sup> Joh. E. Erdmann: Bersuch einer wissenschaftlichen Darstellung der Gesch. der neueren Philosophie. III. 2. Abth. (Leipzig, Bogel, 1853.) S. 693 sigb. — R. Hapm: Hegel und seine Zeit (Berlin, Gaertner, 1851.) Borlesung VII. S. 495. — 2 Bgl. oben Cap. VII. S. 68—70. — 3 Ebendas. Cap. VII. S. 81 sigb. — 4 Ebendas. Cap. IX. S. 101 sigb. — 5 Nur dieser Aufsat über Jacobi ist von

3. Bruchstücke der im Druck erschienenen Verhandlungen in der Versammlung der Landstände des Königreichs Württemberg im Jahre 1815 und 1816. I. — XXXIII Abth. — Heidelbergische Jahrbücher 1817.<sup>1</sup>

#### 4. Berlin.

- 1. Grundlinien der Philosophie des Rechts ober Natur= recht und Staatswissenschaft im Grundrisse. Berlin 1821. Die Vorrede ist datirt "Berlin den 28. Juni 1820".\*
- 2. Acht Auffätze in den Jahrbüchern für wissenschaftliche Kritik aus dem Jahre 1827—1831.
  - 1. Recension von "Ueber die unter dem Namen Bhagavad=Gita bekannte Episode des Mahabharata; von W. v. Humbold, Berlin 1826". Jahrbücher für wissenschaftl. Aritik. 1827.
  - 2. Ueber "Solgers nachgelassene Schriften und Briefwechsel. Herausgegeben von Ludwig Tieck und Friedrich von Raumer." Ebendas. 1828.
  - 3. Ueber "Hamanns Schriften, herausgegeben von Friedrich Roth. VII Theile. Berlin bei Reimer 1821—1825." Ebendas. 1828.

  - 5. Recension der Schrift: "Ueber die hegelsche Lehre oder absolutes Wissen und moderner Pantheismus". Ebendas. 1829.
  - 6. Recension der Schrift: "Ueber Philosophie überhaupt und Hegels Enchklopädie der philosophischen Wissenschaften insbesondere". Ein Beitrag zur Beurtheilung der letzteren; von D. R. E. Schubarth und D. L. A. Carganico. Ebendas. 1829.
  - 7. Ueber "Der Idealrealismus. Erster Theil. Von D. Albert Leopold Julius Ohlert." Ebendas. 1831.
  - 8. Recension der Schrift: "Ueber die Grundlage, Gliederung und Zeitensolge der Weltgeschichte. Drei Vorträge, gehalten an der Ludwig=Max=Universität zu München; von J. Görres." Ebendas. 1831.

•

Hegel, nicht aber ber über Jacobis Werke Bb. I. (Heibelbergische Jahrb. 1813), ber irrthümlich in die Ausgabe der Werke Hegels (Bb. XVI) aufgenommen worden ift. Ich bitte, bemgemäß die obige Angabe (S. 105—106) zu ändern.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Cap. IX. S. 105—107. Ebendas. Cap. IX. S. 107—116. — <sup>2</sup> Ebendas. Cap. XI. S. 142—145. — <sup>3</sup> Bgl. über die 3—6 genannten Recensionen oben Cap. XIII. S. 181—188.

3. Ueber die englische Reformbill. Allgemeine preußische Staatszeitung 1831. Hier erschien wegen gewisser Censurschwierigkeiten nur der erste Theil des Aufsatzes, der vollständig erst in der Gesammtauszabe der Werke Bb. XVII abgedruckt wurde.

# II. Die Gesammtausgabe.

## 1. Die Aufgabe.

Gleich nach bem Tobe Hegels vereinigten sich seine Berliner Freunde und Schüler zur Veranstaltung einer vollständen Ausgabe der Schriften bes Meisters, worin die schon gedruckten Einzelwerke und Auffätze gesammelt, die nachgelassenen Werke an das Licht treten und das Ganze so eingerichtet und geordnet sein sollte, daß sowohl die chronologische als auch die spstematische Reihenfolge zur Geltung kamen. In den vier gedruckten Hauptwerken, Phanomenologie des Geistes, Logik, Enchklopādie und Rechtsphilosophie, war die historische Folge auch die spstematische. Die nachgelassenen Werke bestanden in den schriftlichen Aufzeichnungen der Lehrvorträge theils von der Hand des Meisters, theils in auserlesenen, besonders brauchbaren Nachschriften von der Hand der Zuhörer. Die dronologische Reihenfolge dieser Vorlesungen in handschriftlicher Gestalt war: Geschichte ber Philosophie, Aesthetik, Religionsphilosophie und Philosophie der Geschichte. Nach Hegel bilbet den ersten Theil des Systems der Wissenschaft die Phanomenologie des Geistes, den zweiten die Logik und Metaphysik, den dritten die Natur= und Geistesphilosophie; die lettere aber gliedert sich wiederum in drei Theile ober Stufen: sie ist als die Wissenschaft vom subjectiven Geist Anthropologie und Psychologie, als die Wissenschaft vom objectiven Geist Rechts= und Staatsphilosophie und Philosophie der Weltgeschichte, als die Wissenschaft vom absoluten Geist Aesthetik ober Kunstphilosophie, Religionsphilosophie und Geschichte ber Philosophie. Die Naturphilosophie, und Anthropologie (Psychologie) hat Hegel nur in der Encyklopadie ausgeführt.

Dieser Anordnung gemäß mußte sich die Gesammtausgabe der Werke gestalten und gliebern.

# 2. Die Herausgeber und die Ausgabe.

Bur Herstellung berselben hatten sich sieben Gelehrte vereinigt, sammtlich Hegels Freunde und Schüler und mit Ausnahme des ersten und

Von diesen zwanzig Bänden kommen neun auf die Vorlesungen, und wenn man die philosophische Propädeutik dazu rechnet, zehn, so daß die Hälfte des Ganzen in den nachgelassenen Werken besteht.

Die Reihenfolge der Bände ist diese: Bb. I Philosophische Ab= handlungen, Bb. II Phänomenologie des Geistes, Bb. III—V die Wissenschaft der Logik, Bb. VI und VII (1 und 2) die Enchklopädie, vermehrt durch Jusäte und Aussührungen aus den Vorlesungen und Heften, Bb. VIII die Rechtsphilosophie, Bd. IX die Vorlesungen über die Philosophie der Geschichte, Bd. X in drei Theilen die Vorlesungen über die Aesthetik, Band XI und XII die Vorlesungen über die Religionsegeschichte, Bd. XIII—XV die Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Bd. XVI und XVII Vermischte Schriften, Bd. XVIII die philosophische Propädeutik.

Es ist zu tabeln, daß Hegels Habilitationsschrift De orbitis planetarum erst im XVI. Bande steht statt im ersten an erster ober zweiter Stelle. Warum liegen in der Gesammtausgabe der Werke Hegels vierzehn Bande zwischen dem ersten Bande und der ersten Schrift Hegels? Es ist aus demselben Grunde zu tadeln, daß von den Hegeln zugeschriebenen Aufsähen aus dem kritischen Journal der Philosophie die drei letzten in Band I und die drei ersten in Band XVI der Gesammtausgabe zu lesen stehen. Auch würde es richtiger gewesen sein, wenn man die Encyklopädie, wie dieselbe in 3. Auflage aus Hegels letzter Hand hervorgegangen ist, ohne Zusätze und Vermehrungen von secundärem Werth, in die Gesammtausgabe als Bd. VI eingereiht hätte.

# III. Die Quellen zur Ausgabe ber Borlesungen.

1. Die Philosophie ber Geschichte.

Ueber die Philosophie der Geschichte hat Hegel erst in Berlin Vorlesungen gehalten und zwar in dem Zeitraum von 1822—1831 alle zwei Jahre während des Winters, im Ganzen also fünfmal; er hat das erstemal dreiviertel seiner Zeit auf die Einleitung und China verwendet, er hat das letztemal (im Jahre 1830) eine förmliche Ausearbeitung der Einleitung begonnen und dreiviertel davon ausgeführt (73 Seiten von 98), welches Stück als ein Hegel'scher Torso une verändert in die Ausgabe ausgenommen wurde.

Der Herausgeber der ersten Auflage (Gans) hat als Quelle zweiten Ranges die nachgeschriebenen Hefte von J. Schulze, Hotho, Werder, Heimann, Karl Hegel und des Hauptmanns von Griesheim benützt,

der Schüler, Nachbilder, in denen die Züge und der Pulsschlag des Lebens erloschen waren, und die sich zu dem Bilde der wirklichen Vorlesungen verhielten, wie die Todtenmaske zum Porträt.

Auch über die Aesthetik hat Hegel fünfmal gelesen: zuerst in Beidelberg während des Sommers 1818, die folgenden male in Berlin in den Sommersemestern 1820, 1823, 1826 und zuletzt im Winter Die früheste handschriftliche Aufzeichnung aus dem Jahre 1818, wohl schon in Nürnberg entworfen, paragraphisch geordnet und zu Dictaten bestimmt, wie auch die Ankundigung der Aesthetik im Heidelberger Lectionsverzeichniß besagt1, waren in den Augen Hegels veraltet, als berselbe in Berlin die Aesthetik zum Zweck seiner Borlesungen im Sommer 1820 ganz von Neuem bearbeitete und die Auf= zeichnungen machte, welche bie fortbeständige Grundlage aller folgenden Vorlesungen geblieben find und die Hauptquelle unserer Ausgabe aus= Die Einleitung ift stylifirt, das Uebrige besteht zum größten Theil in lakonischen Kernworten, kurzen, unzusammenhängenden Sätzen, bazu kommen von Jahr zu Jahr gehäufte, bunt durcheinander geschriebene Randanmerkungen mit Zeichen, die balb von oben nach unten, bald von links nach rechts weisen und eine augenblickliche Orientirung, wie sie der Lehrer auf dem Katheder nöthig hat, recht erschweren. Die Abanderungen aus den Jahren 1823, 1826, 1828/29, welche wesentlicher Art find, stehen auf einzelnen, beigefügten Blättern. den Jahren 1823—1827 steht Hegel auf seiner Höhe; es ist die ge= haltreichste Zeit auch in der fortschreitenden Durcharbeitung seiner Vorlesungen; der Werth und die Bedeutung der Gegenstände erhöht sich in seinem Geift, so oft er sie von Neuem durchdenkt und bearbeitet. Dies gilt namentlich und vorzugsweise von der Aesthetik.

Als Hülfsquellen dienen auch hier die nachgeschriebenen Hefte: aus dem Jahre 1823 hat Hotho sein eigenes, aus dem Jahre 1826 hat er zur Benutzung die Hefte von Grießheim, dem Referendar Wolf und dem Dichter Stieglitz, aus dem Winter 1828/29 die von Bruno Bauer, Professor Dropsen und Licentiat Batte.

Der Berein der Herausgeber hatte der Welt versprochen, daß in den Vorlesungen Wort und Ausdruck so gefaßt werden sollten, wie sie dem Sinn und Geiste des Verstorbenen am meisten entsprächen. Es sollten die hegelschen Vorlesungen nicht bloß in gedruckte Bücher

<sup>1</sup> S. oben Cap. IX. S. 104 Anmig. Fischer, Gesch. b. Philos. VIII. N. A.

erzeugten und zu den kleinsten, in ihren Gewohnheiten immer doch neuen, in ihren Absonderlickeiten immer doch ehrwürdigen und alterthümlichen Worten verkörperten. Am wunderbarsten aber waren jene erschütternd zündenden Blize des Genies, zu denen sich meist unerwartet Hegels umfassendstes Selbst concentrirte und nun sein Tiefstes und Bestes aus innerstem Gemüthe ebenso anschauungsreich als gedankenklar für die, welche ihn ganz zu fassen befähigt waren, mit unbeschreibbarer Wirkung aussprach. Die Außenseite des Vortrags dagegen blieb nur für solche nicht hinderlich, denen sie durch langes Hören bereits so sehr zur Gewohnheit geworden war, daß sie nur durch Leichtigkeit, Glätte und Eleganz sich würden gestört gefunden haben. "

## 3. Die Philosophie ber Religion.

Ein halbes Jahr nach dem Tode Hegels hat Marheineke schon die Vorrede zu seiner Ausgabe der Vorlesungen über die Philosophie der Religion unterzeichnet: "Berlin den 6. Mai 1833". Binnen Jahressfrist erschien diese Ausgabe in ihren zwei Bänden (XI und XII); sie war die erste auf dem Platz der Gesammtausgabe der Werke; binnen Jahresfrist erschienen auch die beiden Bände der "zweiten, verbesserten Auslage" (1840).

Hegel hat über die Religionsphilosophie erst in Berlin Vorlesungen gehalten und zwar viermal in dem Jahrzehnt von 1821—1831, während der Sommersemester 1821, 1824, 1827 und 1831. Die eigenhändigen Aufzeichnungen Hegels stammen aus dem Jahre 1821; der Hauptmann von Grießheim hat sein nachgeschriebenes Heft (1824) abschreiben lassen und die Abschrift Hegeln zum Geschenk gemacht, der sie mit Jusähen versehen und auf dem Ratheder gebraucht hat (1827). Dasselbe gilt von dem Heft, welches Meyer aus der Schweiz nachgeschrieben, und dessen ihm geschenkte Abschrift Hegel ebenfalls mit Zusähen versehen und auf dem Ratheder gebraucht hat (1831). Aus diesem letzen Semester stammt das nachgeschriebene Heft von Karl Hegel.

Während die erste Auflage der Vorlesungen über die Philosophie der Religion sich hauptsächlich an die letzte Gestalt derselben (1831) gehalten hat, so ist die zweite Auslage dadurch vermehrt und verbessert

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. X. Vorrebe bes Herausgebers S. XII—XIII, S. XV. Bb. X in seinen drei Abtheilungen erschien in den Jahren 1835—1838.

zeitigen Ursprungs sind, beide stammen aus den Jahren 1805 und 1806. Hier entwickeln sich die Grundlagen des ganzen Systems.

Obwohl Hegel über die Geschichte der Philosophie fünsstündig las, so war das Thema nach seiner Art der Auffassung und Behandlung doch weit größer als ein akademisches Semester, bessen erste Hälfte vorüber war, bevor er den Aristoteles verlassen konnte, und das Semester neigte sich zu Ende, wenn die neuesten Erscheinungen der Philosophie, Jakobi, Kant, Fichte, Schelling u. s. s. dargestellt werden sollten. Die historischen Gegenstände waren so ungleich vertheilt, daß, nach dem Umsange der gedruckten Vorlesungen zu rechnen, etwa der elste Theil des Ganzen auf die Geschichte der neuesten Philosophie verwendet wurde. Dieser Mangel der hegelschen Vorlesungen hat den Heraußegeber veranlaßt, über die Geschichte der Philosophie seit Kant sowohl Vorlesungen zu halten als auch ein Buch zu schreiben.

In dem Material zu seiner Ausgabe der hegelschen Borlesungen will Mickelet drei Elemente unterschieden wissen: 1. "die reislich durch bachten Perioden", d. h. die ausgeführten und stylisirten Theile, darunter namentlich gewisse Partien der Einleitung, 2. die mündlichen, vom Augensblick eingegebenen Productionen auf dem Katheder, 3. die schriftlich bloß stizzirten, mündlich auszusührenden Aufzeichnungen. Im Sinblick auf das von dem Berein der Herausgeber dem Publikum gegebene Bersprechen hat Mickelet besonders das zweite hervorgehoben oder, wie er sich mit einer curiosen Umschreibung ausdrückt, "das erste von den beiden letzten", welches der Leser wohl am leichtesten erkennen werde.

Die Borrede zur ersten Auflage ist den 28. April 1833 datirt, die zur zweiten den 8. September 1840 (alle drei Bände sind in den Jahren 1840, 1842 und 1844 erschienen). In Ansehung dieser zweiten Auslage verstehe ich nicht recht, was der Herausgeber gemeint hat, wenn er sagt: "ich habe die für die erste Auslage benützten Quellen durchgängig umgearbeitet" (?). "Dabei führte ich die Berschmelzung der Phrase (sic) vollständiger als in der ersten Ausgabe durch" u. s. f. s.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Jur Bergleichung: Der Umfang ber von Hotho herausgegebenen Borlesungen über die Aesthetik (Bd. X in brei Abtheilungen) beträgt 1593 Seiten,
der Umfang der Borlesungen über die Philosophie der Religion (Bd. XI und
XII) beträgt 1009 Seiten, der Umfang der Borlesungen über die Geschichte der
Philosophie (Bd. XIII, XIV und XV) beträgt 1516 Seiten, wovon 138 der Geschichte der neuesten Philosophie gewidmet sind. — \* Werke. Bd. XIII. Borrede.
S. VIII und IX. — \* Ebendas. Borwort zur zweiten Ausgabe. S. XVII.

# IV. Segel auf bem Ratheber.

## 1. Die Personlichkeit.

Begel erschien auf bem Ratheber mit bem ganzen Rüftzeug seiner Vorbereitung, immer bewaffnet mit seinen Foliobogen, die mit Zusätzen, Randbemerkungen u. f. f. bebeckt maren. Wie es unter ben Ausgaben seiner Vorlesungen keine bessere giebt als die seiner Vorlesungen über die Aesthetik von Hotho, so giebt es auch keine bessere, nach dem Leben getroffene Schilderung seiner Persönlichkeit und Lehrart, als welche uns Hotho am Schluß seiner "Worstudien für Leben und Runst" gegeben hat. Er hatte in der hegelschen Weltbetrachtung gefunden, was er aus innerem Drange stets gesucht: die Versöhnung von Leben und Kunft, von Wirklichkeit und Poesie. "Es war", so schilbert uns Hotho ben ersten Eindruck bes Mannes, "noch im Beginn meiner Studien= jahre, als ich eines Morgens, um mich ihm vorzustellen, scheu und boch zutrauungsvoll zum ersten male in Hegels Zimmer trat. jaß vor einem breiten Schreibtische und wühlte soeben in unordentlich übereinander geschichteten, durcheinander geworfenen Büchern und Papieren. Die früh gealterte Figur war gebeugt, doch von ursprüng= licher Ausbauer und Kraft; nachlässig bequem fiel ein gelbgrauer Schlafrock von den Schultern über den eingezogenen Leib bis zur Erde herab; weder von imponirender Hoheit noch von fesselnder Anmuth zeigte sich eine außerliche Spur, ein Zug altbürgerlich ehrbarer Grad= heit war das Nächste, was sich am ganzen Behaben bemerkbar machte. Den ersten Eindruck des Gesichts werde ich niemals vergessen. und schlaff hingen alle Züge wie erstorben nieder, keine zerstörende Leidenschaft, aber die ganze Bergangenheit eines Tag und Nacht ver= schwiegenen fortarbeitenden Denkens spiegelte sich in ihnen wieder; die Qual des Zweifels, die Gahrung beschwichtigungsloser Gedankenstürme schien bieses vierzigjährige Sinnen, Suchen und Finden nicht gepeinigt und umhergeworfen zu haben; nur der rastlose Drang, den frühen Reim glücklich entbeckter Wahrheit immer reicher und tiefer, immer strenger und unabwendbarer zu entfalten, hatte bie Stirn, die Wangen, "Wie würdig war das ganze Haupt, wie edel ben Mund gefurcht." bie Nase, die hohe, wenn auch in etwas zuruckgebogene Stirn, das ruhige Rinn gebildet; der Abel der Treue und gründlichen Rechtlich= feit im Größten wie im Rleinsten, des klaren Bewußtseins, mit besten

Arasten nur in der Wahrheit eine letzte Befriedigung gesucht zu haben, war allen Formen aufs individuellste sprechend eingeprägt." 1

## 2. Der Rathebervortrag.

"Als ich ihn nach wenigen Tagen auf dem Lehrstuhle wiedersah, konnte ich mich zunächst weder in die Art des äußeren Vortrags noch der inneren Gedankenfolge hineinfinden. Abgespannt, grämlich saß er mit niedergebücktem Ropf in sich zusammengefallen da und blatterte und suchte immer fortsprechend in den langen Folioheften vorwärts und rudwärts, unten und oben; das stete Räuspern und Husten störte allen Fluß der Rede, jeder Satz stand vereinzelt da und kam mit Anstrengung zerstückt und durcheinander geworfen heraus; jedes Wort, jebe Silbe löste sich nur widerwillig los, um von der metallleeren Stimme bann im schwäbisch breiten Dialekt, als sei jedes bas wichtigste, einen wundersam gründlichen Nachdruck zu erhalten. Dennoch zwang die ganze Erscheinung zu einem so tiefen Respect, zu solch einer Empfindung der Würdigkeit und zog durch eine Naivetät des über= wältigenosten Ernstes an, daß ich mich bei aller Mißbehaglichkeit, ob= schon ich wenig genug von dem Gesagten mochte verstanden haben, unabtrennbar gefesselt fand. Raum war ich jedoch durch Eifer und Consequenz in kurzer Zeit an diese Außenseite des Vortrags gewöhnt, als mir die inneren Vorzüge desselben immer heller in die Augen sprangen und sich mit jenen Mangeln zu einem Ganzen verwebten, welches in sich selber allein den Maßstab seiner Vollendung trug." "Er hatte die mächtigsten Gedanken aus dem untersten Grunde der Dinge heraufzufördern, und sollten sie lebendig einwirken, so mußten fie sich, wenn auch jahrelang zuvor und immer von Neuem durchsonnen und verarbeitet, in stets lebendiger Gegenwart in ihm selber wieder Eine anschaulichere Plastik dieser Schwierigkeit und harten Mühe läßt sich in anderer Weise, als dieser Vortrag sie gab, nicht erfinnen. Wie die altesten Propheten, je brangvoller sie mit der Sprache ringen, nur um so kerniger, was in ihnen selber ringt, bewältigenb halb und halb überwunden hervorarbeiten, kampfte und siegte auch er in schwerfälliger Gebrungenheit. Ganz nur in die Sache versenkt, schien er dieselbe nur aus ihr, ihrer selbst willen und kaum aus eigenem Beift der Hörer wegen zu entwickeln, und doch entsprang sie aus ihm

<sup>1</sup> Hotho: Borftubien für Leben und Runft. 6. 383-389.

Zweites Buch. Hegels Pehre.

|   |  | • |   |
|---|--|---|---|
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
| • |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  | • |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   |   |
|   |  |   | · |

# Erftes Capitel.

# Hegels Ausgangspunkte und Aufgaben. Die Idee der Weltentwicklung.

# I. Monismus und Ibentitätslehre.

Was heutzutage, am Ende unseres Jahrhunderts, Monismus genannt wird, das hieß im Ansange desselben, als Hegel seine philossophische Lausbahn begann, Identität ober Princip der Identität. Beides bedeutet Einheitslehre, d. i. eine Lehre, welche das Weltall aus einem einzigen Principe herzuleiten und zu erklären sucht. Das durchsgängige Thema dieser Einheitslehre, sowohl des Monismus als der Identitätsphilosophie, ist die Idee der Weltentwicklung oder Evolution aller Erscheinungen der Welt, insbesondere aller Erscheinungen des Lebens, das Wort Evolution so verstanden, daß es den Begriff der Erzeugung oder Generation (Epigenesis) in sich schließt.

## 1. Die englische Entwicklungslehre. Der Darwinismus.

In der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts sind es die englischen Natursorscher und Denker gewesen, welche die Entwicklungslehre aus- und vorgebildet haben: auf dem Gebiete der Geologie Charles Lyell (1797—1875) durch seine Principien der Geologie (1830—1833) und seine Untersuchungen über das Alter des Menschengeschlechts (1874), auf dem Gebiete der Biologie Charles Darwin aus Shrewsbury (1809—1882) und Thomas Huxley (1825), der letztere durch seine Arbeiten auf dem Felde der vergleichenden Anatomie und seine Untersuchungen über die Abstammung des Menschen und den Ursprung des Lebens, endlich in der Philosophie Herbert Spencer durch sein System der synthetischen Philosophie in einer Reihe darauf bezüglicher Werke (1860—1880). Der eigentliche Führer der modernen Entwicklungslehre, die von ihm Richtung, Form und Namen empfangen hat, ist Darwin durch seine epochemachenden, höchst lehrreichen und lichtvollen Werke von der Entstehung der Arten vermöge der natürlichen Zuchtwahl (1859), von der Abstammung des Menschen vermöge der natürlichen und der geschlechtlichen Zuchtwahl (1871) und von der Ausdrucksweise der Affecte bei dem Menschen und bei den Thieren (1872).

## 2. Der beutsche Darwinismus.

Entwicklungslehre und Darwinismus gelten in unserer Zeit für ibentisch. Deutsche Natursorscher sind in der Aus= und Fortbildung der Entwicklungslehre dem Borbilde des Engländers gesolgt, nicht auf schülerhafte Art, sondern selbst als Meister und Führer: auf dem Gebiete der menschlichen und der vergleichenden Anatomie Karl Gegenbaur aus Würzburg (1826) durch seine Untersuchungen und Lehrbücher (1864—1898), auf dem Gebiete der Zoologie und Biologie Ernst Hädel aus Potsdam (1834) durch seine "Generelle Morphologie der Organismen" (1866) und seine Borlesungen über die "natürliche Schöpfungsgeschichte" (1868), worin er den einheitlichen (monophyletischen) Stammbaum der Wirbelthiere darzustellen und die thierische Abstammung des Menschen auf eine Art nachzuweisen gesucht, welche Darwin einige Jahre später, als er seine Untersuchungen über dieses Thema und deren Ergebnisse veröffentlichte, im vollsten Maße aneerkannt und bestätigt hat.

## 3. Zoologische Philosophie und philosophische Zoologie.

Die Entwicklungslehre selbst hat sich entwickeln mussen, und ihre Grundideen sind keineswegs erst im Kopse Darwins entstanden. Den Forschungen der Engländer und Deutschen, wie wir sie in der Gegenwart vor uns sehen, sind in dem Gebiete der Zoologie und verzgleichenden Anatomie die französischen Natursorscher vorangegangen. Stienne Geoffron Saint-Hilaire (1772—1844) wollte in dem Bau und der Bildung der thierischen Organisationen die Einheit des Grundplans (l'unité de composition organique) entdeckt haben und nahm die Gattungen und Arten als dessen. Modificationen, während Cuvier (1769—1832) die Constanz der Then oder Arten vertheidigte und sestheilt. Der Streit beider Akademiker war so interessant und heftig, daß auch die Zeitungen daran theilnahmen, und Goethe, ganz auf

seiten des Geoffroy Saint-Hilaire, die gleichzeitige Julirevolution darüber vergaß oder vielmehr gering schätte. Schon ein halbes Jahr-hundert vor Darwin hatte Jean Lamarck (1744—1829) die Entstehung der Arten nicht durch Schöpfung, sondern durch Abstammung und Umgestaltung (Descendenz und Transmutation) zu erklären gesucht (1809). Beide Forscher wußten wohl, daß die Grundidee, welche ihre Anschauungsweise beherrschte und derselben zur Richtschur diente, philosophischer Art und Herkunst war. Cuvier nannte sein Werkzoologische Philosophie (philosophie zoologique), Lamarck das seinige philosophische Zoologie (zoologie philosophique).

## 4. Die philosophische Entwicklungslehre vor Rant. Leibnig.

Die brei großen Metaphysiter ber neuen vorkantischen Zeit sind Descartes, Spinoza und Leibniz. Ihre Grundibeen sind die brei Grundwahrheiten, welche aus dem gegebenen Weltzustande jedem gereisten und offenen Sinn sofort einleuchten: 1. In der Natur der Dinge herrscht ein durchgängiger Gegensatz, der sie in zwei Arten trennt: bewußtlose und bewußte Wesen oder Körper und Geister; 2. in der Natur der Dinge herrscht ein durchgängiger Zusammenhang, der alle Dinge mit einander verknüpst; 3. beide herrschen, der Gegensatz und der Zusammenhang; sie herrschen vereinigt, indem die Weltordnung einen Stusengang bildet, der von den niederen Ordnungen zu den höheren, von den Körpern zu den Geistern emporsteigt und stetig sortschreitet.

Die erste Grundwahrheit ist der Weltdualismus, die zweite der Weltzusammenhang oder die Welteinheit, die dritte die Weltevolution. Rein Philosoph hat den Weltdualismus so hell und grundsätlich ersleuchtet wie Descartes, keiner den Weltzusammenhang, die Welteinheit, die Herrschaft der Causalität so wie Spinoza, keiner die Weltevolution, welche er auch die Weltharmonie genannt hat, so wie Leibniz, das Wort Evolution bei ihm so verstanden, daß es die Entstehung oder Erzeugung, die Generation oder Epigenesis von sich ausschließt. Die Entwicklungslehre, wie sie Leibniz in seiner Monadenlehre dargestellt hat, ist entschieden antidualistisch und antimonistisch.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. I (4. Aust. 1897). Buch II. Cap. XII. S. 443 sigd. Bb. II (alte Ausgabe. 3. Aust.). Buch II. Cap. VIII. S. 455—463. Cap. XIX. S. 599—608 (insbesondere S. 601—604).

jocialen Entwicklung der Menscheit hat Kant "den Antagonismus der Interessen", d. h. den Kampf um das Dasein, als einen sehr wesentlichen, sortbewegenden Factor erkannt, ohne den jene natürliche Zuchtwahl nicht stattsinden könnte, woraus Darwin die Perfectionen und emporsteigenden Formen des thierischen Lebens herleitet. Da man in Deutschland den deutschen Philosophen Kant von neuem und besser als vorher kennen zu lernen bekam, nachdem man soeben den englischen Natursorscher Darwin und seine Lehre von der Entstehung der Arten kennen gelernt hatte, so sing man an, von "kantischem Darwinismus" zu reden, was ein recht curioses Sorspov πρότερον war.

#### 6. Die fichtesche Entwicklungslehre.

Wie entsteht unsere gemeinsame Sinnenwelt? Wie ist Erfahrung, Naturwissenschaft, die Natur selbst möglich? Diese Fragen unter dem Gesichtspunkte der kritischen ober transscendentalen Philosophie sind vollkommen gleichwerthig. Nun ift von den Bedingungen, welche unsere gemeinsame Sinnenwelt ermöglichen, indem fie dieselbe machen, die tiefste, alle anderen in sich schließende unser gemeinsames, von aller individuellen Besonderheit unabhängige, barum reine Bewußtsein, das Ich oder die transscendentale Einheit des Selbstbewußtseins mit seinen nothwendigen Formen oder Handlungen, welche keine anderen find als die reinen Verstandesbegriffe (Rategorien), wie Rant in seiner "trans= scendentalen Deduction der reinen Berstandesbegriffe" tiefdenkend be= gründet und ausgeführt hat. Das Ich ist das Princip alles Wissens, daher ist die Lehre vom Ich und seinen nothwendigen Sandlungen die Grundlage der gesammten Wissenschaftslehre und jene Deduction in der kantischen Philosophie die Wurzel, aus welcher die fichtesche hervorgegangen ist und hervorgehen mußte. Die Lehre vom Ich und die methodische Explication seiner nothwendigen Handlungen, deren Urthat der Wille ist, dieses Grundthema der sichteschen Philosophie ift die Entwicklungslehre des Geistes, welche aller Weltentwicklung zu Grunde liegt. "Mir hilft der Geift, auf einmal seh' ich Rath und schreib' getrost: im Anfang war die That!" Dieser Ausruf des goetheschen Fauft darf als ein Urwort gelten, welches das Wesen ber gleichzeitigen deutschen Philosophie enthüllt und erleuchtet hat. 1

<sup>1</sup> Ueber Fichte vgl. dieses Werk. Bb. V (alte Ausgabe). Buch III. Cap. III. S. 428-432. (S. 431.)

Die Urthaten oder Handlungen des Ich find die Ur= oder Grund= fate der Biffenschaftslehre: die Selbstjetzung, die Selbstunterscheidung und die Bereinigung der Entgegengesetzten. Alles, was ift, ift und geschieht im Ich und burch baffelbe. Die Selbstunterscheibung bes Ich ist seine Entgegensetzung, also die Setzung des Richt=Ich. In ihrer Bereinigung aber verhalten fich die Entgegengesetten nothwendigerweise jo, daß die Bermehrung der einen Seite in gleichem Maße die Ber= minderung der anderen mit sich bringt und umgekehrt. Bas sich vermehren und vermindern läßt, das ift theilbar. Darum lehrt Fichte: "Das Ich sett im Ich dem theilbaren Ich das theilbare Richt-Ich entgegen". Theilbarkeit ift Quantitatsfähigkeit. Hier aber kann bie Theilbarkeit unmöglich im extensiven Sinne genommen werden, als ob es sich um Theile ober Stude des Ich handelte; sie kann nur im Sinn der intensiven Größe gelten. Ich und Richt-Ich find Theile, b. h. (nicht Stude, sondern) Stufen des 3ch. Theilbarkeit in An= sehung des Ich bedeutet Abftufung: Potenzirung und Depotenzirung.

Das theilbare Ich und Nicht=Ich sind bemnach Theile oder Glieder, d. h. Stusen oder Potenzen einer und berselben Reihe, welcher eine gemeinschaftliche Basis oder Wurzel zu Grunde liegt und da das Ich alles in sich schließt (Ich = Alles), so ist diese Reihe gleich dem Universum oder der Weltentwicklung. Wir sehen, wie aus der Wissenschung schaftslehre die Idee der Weltentwicklung auf eine höchst einsache und einleuchtende Art, ich möchte sagen auf kürzestem Wege hervorgeht. Diesen Weg hat Schelling erleuchtet und den "Durchbruch in das freie, offene Feld objectiver Wissenschaft" genannt.

# 7. Die schellingsche Entwicklungslehre.

Die Stufen der Weltentwicklung sind Nicht=Ich und Ich oder Ratur und Geist. Zum Stufengange des Geistes gehört auch das Reich seiner Borstusen: dieses Reich ist die Natur; zur Entwicklung des Bewußtseins gehört auch das Reich des Unbewußten, woraus jenes entsteht und hervorgeht: dieses Reich ist die Natur; daher jener Durchstruch in die offene Anschauung und Erkenntniß der Welt, der mit Schellings "Ideen zu einer Philosophie der Natur" (1797) seinen Ansang nahm. Herder hatte sein geschichtsphilosophisches Werk "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menscheit" genannt (1784—1791).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Bb. V. Buch III. Cap. III bis V. S. 443—454. S. 462 bis 465. Bb. VI (alte Ausgabe). 2. Aust. Buch II. Erster Abschnitt. Cap. V. S. 307—312.

Die Anfänge der Naturphilosophie (1797—1799) lagen noch innerhalb der Wiffenschaftslehre, wie das Nicht=Ich im Gebiete des Ich. Auch das "Syftem des transscendentalen Idealismus" (1800), eines der ausgeführtesten und schriftstellerisch besten Werke Schellings, trennte sich noch nicht grundsätzlich von der sichteschen Lehre. Indessen trugen diese Schriften den Reim der Trennung und Losreißung schon in sich, denn die Entwicklungsstufen der Welt (das theilbare Ich und das theilbare Nicht=Ich) galten als Potenzen, als Glieder einer Reihe, welcher als gemeinschaftliche Basis ein und daffelbe Urwesen zu Grunde lag: die einheitliche Wurzel und das Wesen aller Dinge, welches sowohl Natur als Geift, zugleich aber weber bloß Natur noch bloß Geist sein und heißen, darum auch nicht dem fichteschen Ich in seiner Selbstsetzung, Selbstunterscheidung u. s. f. gleichgesetzt werden durfte. Hier war das Motiv, welches die beiderseitigen Lehren von einander trennte. Schelling nannte dieses neue Princip, um seine Einheit und Dieselbigkeit auszudrücken: Ibentitat, absolute Ibentitat, auch schlechtweg das Absolute. Von dem darauf gegründeten System der Philosophie sagte er: "Dies ist mein System", und nannte die einzige, Bruchstud gebliebene Darftellung beffelben: "Darftellung meines Systems der Philosophie" (1801). Er hat diesen Zeitpunkt als seine Epoche bezeichnet. "Im Jahre 1801, als ich das Licht erblickte." Aehnlich hat Descartes von jenem Zeitpunkt, wo ihm in der Einsam= keit der Winterquartiere zu Neuburg an der Donau das «cogito sum» aufging, gesagt: "Am 10. November 1619, als mir das Licht einer wunderbaren Entbedung tagte".

# II. Das absolute Ibentitätssyftem.

#### 1. Der Durchbruch.

Nach vielen Jahren, als Schelling in München wieder das akademische Katheder betreten hatte (1827), sagte er im Rücklick auf jene
seine Anfänge: "Als ich vor bald dreißig Jahren zuerst berusen wurde,
in die Entwicklung der philosophischen Thätigkeit einzugreisen, damals
beherrschte die Schule eine in sich kräftige, innerlich höchst lebendige,
aber aller Wirklichkeit entbehrende Philosophie. Wer hätte es damals
glauben sollen, daß ein namenloser Lehrer, an Jahren noch ein Jüngling, einer so mächtigen und ihrer leeren Abstractheit ohnerachtet doch
an manche Lieblingstendenzen sich eng anschließenden Philosophie sollte
Meister werden? Und dennoch ist es geschehen, und er kann den Dank

Stufen der Geist im menschlichen Genie und durch daffelbe die Natur als Kunstwerk hervorbringt.

### 3. Schelling und Spinoza.

Indessen sind in der Lehre Schellings jene beiden Reihen (Natur und Geist) einander keineswegs parallel oder coordinirt, wie in der Lehre Spinozas. Die Vergleichung hinkt nicht bloß, sondern ist falsch und verdirbt das Verständniß der Identitätsphilosophie. Jene Coordination wird bedingt und gesordert durch den cartesianischen Qualismus von Venken und Ausdehnung, welcher die Lehre Spinozas noch beherrscht, aber von Leibniz durch den Begriff der Monade überwunden worden ist und seitdem keine andere Bedeutung mehr haben kann als eine rücksällige. Schelling, der so gern der Spinoza seines Zeitalters heißen wollte, hat jener falschen Vergleichung das Wort geredet; dasselbe hat auch Segel gethan in dem Zeitpunkte, von dem wir reden.

Um die Sache klar zu stellen, so verhalten sich in dem Identitätssisstem jene beiden Reihen selbst als Potenzen: von der reellen Reihe wird sortgeschritten zur ideellen. Das Weltall bildet eine Stusenreihe, die von dem Minimum der Subjectivität (Maximum der Objectivität) als der niedrigsten Stuse emporsteigt zu dem Maximum der Subjectivität (Minimum der Objectivität) als zu der höchsten: von der bewußtslosesten Waterie dis zu der im klarsten Bewußtsein leuchtenden Wahrsheit und Schönheit. So erscheint die Weltentwicklung im Lichte der Identitätslehre als die sortschreitende Steigerung der Subjectivität.

<sup>1</sup> Ngl. über die Lehre Schellings dieses Werk (frühere Ausgabe). Bb. VI. (Jubil.-Ausg.) Bb. VII. Buch II. Erster Abschn. Cap. I—IV. S. 281—307. Zweiter Abschn. Cap. VI—VII. S. 315—332. Dritter Abschn. Cap. XXVIII—XXXII. S. 491—565. — \*Gleich in dem ersten Stücke des kritischen Journals sindet sich: "Ueber das absolute Identitätssystem und sein Werhältniß zu dem neuesten (Reinholdischen) Dualismus. Ein Gespräch zwischen dem Verfasser und einem Freunde" (S. 1—90). Der Verfasser sowohl des in Rede stehenden Systems als auch dieses Gesprächs ist Schelling, der Freund ist Hegel. "Ich glaube", sagt der Freund, "nun deutlich zu sehen, daß der Gegensas von Naturphilosophie und Transscendentalphilosophie dei Ihnen keinen anderen Sinn haben kann, als es hat, wenn Spinoza das erste Buch seiner Ethik de natura, von der Alheit, das zweite de mente oder vom Ich überschrieben hat." Der Versasser, sondern anderen (S. 14). Aber das erste Buch der Ethik handelt nicht «de natura», sondern de Deo, und das zweite handelt «de mente», nicht als vom Ich, sondern als von einem Modus des Denkens.

beren das Subjective aus jeder Objectivirung sich zu einer neuen Stuse oder Potenz seiner Thätigkeit erhebt, hat Schelling "die Methode der Potenzen oder des Potenzirens" genannt, er hat dieselbe als seine Erstindung stets in Anspruch genommen, niemals verleugnet, aber auch nie logisch dargelegt und gelehrt.

3. Wir muffen diesen beiden Aufgaben noch eine dritte hinzufügen. Schelling hat die Weltentwicklung mit einem lebendigen Runftwerke verglichen, und nicht bloß verglichen, sondern als ein solches betrachtet, als ein lebendiges Runstwerk, welches in dem afthetischen Runstwerk als dem menschlichen Genieproducte gipfelt und sein Wesen offenbart. Er hat deshalb die philosophische Welterkenntniß wie die Erkenntniß eines Kunstwerks genommen, die nicht in einer noch so genauen Beschreibung besteht, sondern in einem ber genialen Schöpfung congenialen Verstande, der das Kunstwerk nachschafft ober reproducirt. Congenialität ist auch Genialität, Nachschöpfung ist auch Schöpfung, Reproduction ober Reconstruction ist auch Construction. Die Werke der Natur wie die des Genies sind verkörperte Ideen, die als solche nicht erkannt werben, indem man sie bloß anschaut, wie die Rörper, auch nicht, in= bem man sie bloß intelligirt, wie die Ideen, sondern indem man beide Erkenntnißarten in der intellectuellen Anschauung (intuitiver Berstand) vereinigt, welche Rant von den menschlichen Vernunftvermögen ausgeschloffen hatte, Schelling bagegen als das eigentliche Erkenntnißorgan der Philosophie ansieht und angesehen wissen will. Einer solchen An= schauung erfreute sich Goethe in seiner Art, die Natur zu betrachten. "Ich bin froh, daß ich meine Ibeen sehen kann", sagte er in einem seiner ersten, unvergessenen Gespräche mit Schiller (1794), als er biesem seine Lehre von der Pflanzenmetamorphose vorgetragen und den Urtypus der Pflanze auf dem Papier vorgezeichnet, Schiller aber den echt kantischen Einwurf gemacht hatte: "Das ist keine Erscheinung, sondern eine Ibee!"

Wenn man Schellings Philosophie, wie öfter geschehen, mit der platonischen vergleicht, so darf man sich hauptsächlich auf diese zwei Punkte berufen: auf seine Lehre von den Ideen als den ewigen Arten des Seins und auf seine Anschauung der Welt als eines lebendigen Kunstwerks.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Buch II. Zweiter Abschnitt. Cap. XXIV. S. 454. Cap. XXV. S. 461. Cap. XXXII. S. 548—563. Ugl. Vierter Abschnitt. Cap. XLVIII. S. 828—831. Ugl. Buch I. Cap. XIX. S. 265—267.

sichtesche Philosophie zu verstehen, die als dualistische Systeme bekämpft und Restexionsphilosophien genannt werden. Und daß Reinhold den Unterschied zwischen der Wissenschaftslehre und der Identitätsphilosophie noch nicht begriffen hatte, gab die Veranlassung zu der "Differenz des sichteschen und schellingschen Systems der Philosophie", womit Hegel seine philosophische Laufbahn als Schriftsteller eröffnete.

## 3meites Capitel.

# Begel im Bunde mit Schelling.

## I. Die ersten Schriften.

#### 1. Die Planetenbahnen.

Als Segel auf dem Standpunkte der Identitätsphilosophie, die wir als Einheits= und Entwicklungslehre erklärt haben, seine Ideen spstematisch zu ordnen begann, um ein allumsassen, durchgängig gegliedertes, lehrbares Ganzes daraus zu machen, sah er diese drei Aufgaben vor sich: die metaphysische, die methodologische, welche mit der logischen Hand in Hand geht, und die phänomenologische. Er hat nie einen früheren Standpunkt gehabt, er hat den ergriffenen ausgebildet, aber niemals verändert, auch nicht in dem Sinne, in welchem von Fichte und Schelling gesagt werden dars, daß sie, ohne von sich abzusallen (wie man unverständigerweise oft gemeint hat), eine Reihe von Standpunkten vor den Augen der Welt durchgemacht und in Schriften bekundet haben. Diese Festigkeit und Einmüthigkeit in dem Charakter des hegelschen Systems hat mit Recht zu seinem Ansehen in den Augen der Welt sehr viel beigetragen.

Das Princip der Identität des Idealen und Realen oder der Bernunft und Natur (identitäs rationis et naturae) in Anwendung auf die Gesetze der Planetenbahnen ist der Grundgedanke dieser hegelschen Inauguraldissertation. Es soll gezeigt werden, daß Vernunftgesetze in den Planetenbahnen herrschen, was alle vier Punkte betrifft: die Form der Bahn, das Verhältniß der Zeiten und Räume innerhalb der Bahn, das Verhältniß der Umlaufszeit zu den Entsernungen von

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werle. Bb. XVI (de orbitis planetarum). S. 1-29. (S. 28.)

follen, auch hat er in den urkundlichen Zahlen eine Verbesserung ansbringen wollen, die das Gegentheil war. Die urkundlichen Zahlen sind 1, 2, 3, 2<sup>2</sup>, 3<sup>2</sup>, 2<sup>3</sup>, 3<sup>3</sup>, also 1, 2, 3, 4, 9, 8, 27. Statt 8 wollte Hegel, um den Fortschritt nicht aufzuhalten, 16 lesen. Was aber die Hauptsache war: an vierter Stelle stand die Zahl 4, an fünster die Zahl 9; jener entsprach in der Planetenreihe der Mars, dieser der Jupiter, da lag nun der große Zwischenraum zwischen Mars und Jupiter offen und klar vor aller Augen.

Während Hegel am 27. August 1801 in Jena diese seine Dissertation mit der Behauptung zu vertheidigen hatte, daß zwischen Mars und Jupiter kein Planet zu suchen sei, war von Piazzi in Palermo am 1. Januar 1801 zwischen Mars und Jupiter schon die Ceres entbect worden!

Darüber ist nun bei den Gegnern der Philosophie, insbesondere der hegelschen, des Gelächters und Judels kein Ende gewesen, namentslich bei solchen, die von Hegel und seinen Werken aus eigenem Studium nichts kennen gelernt und durch Hörensagen auch kaum mehr ersahren hatten als diesen Irrthum. Bu tadeln ist Hegel, wenn man es einen Tadel nennen will, daß ihm die einige Monate früher in Palermo durch Piazzi stattgefundene Entdeckung der Ceres unbekannt geblieben war. Uebrigens war der entdeckte Stern kein Planet, sondern ein planetenähnlicher Körper, ein "Planetoid oder Afteroid", wie man deren zwischen Mars und Jupiter im Lause unseres Jahrhunderts so viele entdeckt hat, daß sich deren Zahl nunmehr wohl gegen vierhundert beläuft.

Auch muß ich, mich selbst berichtigend, darauf hinweisen, daß Hegel nicht in der Form einer Behauptung, sondern einer bloßen Hypothese außgesprochen hat, daß die Lücke zwischen Mars und Jupiter einleuchte, wenn die von ihm angeführte Reihe richtiger und naturgemäßer sei als jene arithmetische Progression: «quae series si verior naturae ordo sit» etc. In dieser und ähnlichen Fragen sind von jeher mannichsache Sypothesen gemacht worden, aus deren Richtigkeit den Ersindern kein Vorwurf erwächst.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> «Quae series si verior naturae ordo sit, quam illa arithmetica progressio, inter quartum et quintum locum magnum esse spatium, neque ibi planetam desiderari apparet.» (S. 28.) — <sup>2</sup> Ngl. barüber D. Fr. Strauß' kleinen und treffenden Aufsah: "Die Asteroiden und die Philosophen". (1854.) Gesammelte Schriften. Bd. II. S. 353—356.

Trojas, der dritte die Miserien der Astronomie verschuldet. Die Philosophie möge sich vor dem Apfel in Acht nehmen, er ist ein schlimmes Omen!

Nach Ciceros Worten habe Sokrates die Philosophie von der Betrachtung des himmels auf die Erde herabgeführt, um das menschliche Leben zu erkennen und zu läutern; es sei nunmehr Zeit, daß die Philosophie wieder zum himmel emporsteige, um nach Kopernikus, Galilei und Kepler die Planetenbahnen von Neuem zu betrachten und ihre Gesehe so zu erkennen, daß daraus die Identität der Vernunft und der Natur einleuchte.

## 2. Die philosophische Differenz zwischen Fichte und Schelling.

Wenn man diese erste Schrift, welche Hegel in Buchsorm heraus=
gegeben hat, mit seinen Aufsagen im kritischen Journal vergleicht, so
finden sich eine Reihe von Punkten, welche dort als selbständige
Themata auftreten und hier im Lause der Abhandlung als einschlägige
Fragen theils berührt, theils erörtert werden, wie z. B. die geschichtliche
Ansicht der Philosophie, die philosophische Aritik, der gesunde Menschenverstand, die Reslexion als Instrument der Philosophie u. a. 11eber=
haupt enthält das kleine Buch schon einen angesammelten Vorrath
hegelscher Ideen, die sich dem Kenner der künstigen Lehre als Keime
entwicklungsbedürstiger und entwicklungssähiger Art darstellen. Freilich
entbehrt die Sprache noch zu sehr die zur Belehrung des Lesers er=
sorderliche plastische Deutlichkeit und Ausprägung und läßt in ihrer
abstracten, sarblosen Haltung ohne alle Anschaulichkeit die Schwierig=
keiten und Mängel empfinden, welche die Klagen über die Unverständ=
lichkeit hegelscher Schreibart nicht mit Unrecht hervorgerusen haben.

1. Die nächste Beranlassung zu der genannten Schrift war durch Reinhold gekommen, der in seinen "Beiträgen" die Neuheit und Originalität der schellingschen Philosophie bestritt und dieselbe immer noch als einen Sprößling und Nebenzweig der sichteschen Wissenschaftselehre angesehen wissen wollte. In der beständigen Metamorphose seines philosophischen Standpunkts, die man eine "Metempsphose" genannt hat, war Reinhold von Kant zu Fichte, von Fichte zu Jacobi, von Jacobi zu Bardili sortgegangen oder vielmehr, wie Hegel meinte, er

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> De orbitis planetarum. S. 17–18. — <sup>2</sup> Ebendas. Bb. XVI. S. 2. — <sup>8</sup> Differenz des sichteschen und schlingschen Systems der Philosophie. Werke. Bb. I. S. 159–296.

Dieses Ich ist das unsere gemeinsame, objective Welt hervor= bringende und vorstellende Ich, daher die Ibentität des Ich und der Welt, des Idealen und Realen, des Subjectiven und Objectiven, des Ich und des Nicht-Ich: hier ist das Identitätsprincip: Ich = Alles nach dem Sate A=B, recht eigentlich das Grundthema der fichteschen Philosophie. Das Ich, wie Hegel in kurzester Formel sagt, ist Subject-Object: es ist Subject=Object als Ich, d. h. es ist "subjectives Subject= Object". In dieser Fassung liegt die unüberwundene und innerhalb ber Wissenschaftslehre auch unüberwindliche Einseitigkeit und Schranke der fichteschen Philosophie. "Das reine Denken seiner selbst, die Iben= tität des Subjects und des Objects, in der Form Ich = Ich ist Princip des fichteschen Systems; und wenn man sich unmittelbar an dieses Princip, sowie in der kantischen Philosophie an das transscenbentale, welches der Deduction der Kategorien zu Grunde liegt, allein halt, so hat man das kuhn ausgesprochene achte Princip der Specu= lation." Ober wie es in einer früheren Stelle heißt: "In dem Princip ber Deduction der Kategorien ist diese Philosophie achter Idealismus; und dieses Princip ist es, was Fichte in reiner und strenger Form herausgehoben und den Geift der kantischen Philosophie genannt hat". "In jener Deduction der Berstandesformen ist das Princip der Speculation, die Identität des Subjects und des Objects aufs Bestimmteste ausgesprochen. Diese Theorie des Verstandes ist von der Vernunft über die Taufe gehalten worden." 1

4. Nun aber forbert das Princip der Identität Ich = Alles die folgerichtige Ergänzung, daß auch Alles (mithin auch das Nicht-Ich, d. h. die Natur und die Welt) = Ich sei oder gesett werde. Will man sich diesen Ideengang in der Form eines Spllogismus vorstellen — wir haben es hier mit identischen Sähen zu thun —, so lautet derselbe: Ich = Ich, Ich = Alles, also Alles = Ich. Die Aussührung aber dieses letzten Sahes bedeutet nichts Geringeres als das werdende Ich, die werdende Intelligenz, d. h. den Stusengang der Welt, die Entwicklung der Natur und des Bewußtseins: diese beiden großen Themata der Naturphilosophie und des transscendentalen Idealismus. Das Princip der Identität Ich = Ich implicirt, wie aus der obigen Schlußform sogleich erhellt, den Sah "Alles = Ich", d. h. den Stusensgang der Natur und des Geistes oder die Weltentwicklung; dieses

Differenz u. f. f. Werte. Bb. I. Vorerinnerung. S. 161 figb. S. 163.

- 7. Die geschichtliche Ansicht hat in den vorhandenen Systemen der Philosophie bisher nichts anderes gesehen als eine Collection von Mumien und einen Saufen von Zufälligkeiten: sie hat nicht erkannt, daß es Wahrheit giebt. Diese ift zu allen Zeiten eine und bieselbe, nämlich die Erkenntniß des Absoluten; das Absolute ist zu allen Zeiten Eines und daffelbe, nämlich die Einheit oder die Identität der herrschenden Gegensate, von denen der menschliche Geift sich dergestalt innerlich ergriffen und entzweit fühlt, daß er nach der Ueberwindung und Berfohnung dieser Gegensatze strebt; in diesem Streben besteht das Bedürfniß der Philosophie, und auch dieses Bedürfniß ift zu allen Beiten ein und baffelbe, seine Quelle ift die Entzweiung des Geistes, und eine folche Entzweiung ift nothwendig, da der Geist ewig entgegen= setzend sich bildet. "Wenn das Absolute, wie seine Erscheinung, die Vernunft, ewig ein und dasselbe ift (wie co benn ist), so hat jede Ver= nunft, die sich auf sich selbst gerichtet und sich erkannt hat, eine wahre Philosphie producirt und sich die Aufgabe gelöst, welche, wie ihre Auflösung, zu allen Zeiten bieselbe ift." "Die Gegensate, die sonft unter der Form von Geist und Materie, Seele und Leib, Glauben und Berstand, Freiheit und Nothwendigkeit u. s. w. und in eingeschränkteren Sphären noch in mancherlei Arten bedeutend waren, sind im Fortgange ber Bilbung in die Form der Gegensatze von Vernunft und Sinnlichkeit, Intelligenz und Natur, absoluter Subjectivität und absoluter Objectivität übergegangen." In bieser Entzweiung liegt ber Bustand, in seiner Versöhnung die Aufgabe des gegenwärtigen Geistes.
- 8. In seiner "Darstellung bes Systems ber sichteschen Philosophie" hat nun Segel die schon dargelegten charakteristischen Grundmängel im Einzelnen verfolgt und an der theoretischen und praktischen Wissenschund Ende, an der Rechts= und Sittenlehre nachgewiesen: wie Ansang und Ende, Princip und Resultat des sichteschen Systems keineswegs übereinstimmen, wie das Ich sich selbst objectiv sein will und soll, aber nicht wird, vielmehr das Princip Ich soll Ich sein" verwandelt und damit eigentlich in sein Gegentheil "Ich nicht Ich sein" verkehrt, wie die Identität des Subjects und des Objects, dieses Princip des ganzen Systems, am Ende nur als Endziel, als Idee im kantischen Sinn, d. h.

Differenz u. s. f. "Mancherlei Formen, die bei dem jetzigen Philosophiren vorkommen. Geschichtliche Ansicht philosophischer Spsteme." I. S. 167—169.

9. Aus der "Vergleichung des schellingschen Princips der Philo= sophie mit dem fichteschen" erhellt nunmehr die Differenz beider, welche eben darin besteht, daß die Identität der Subjectivität und Objectivi= tat, die als solche alle Gegensatze in sich vereinigt und darum die ab= solute Identität heißt, nicht bloß der Welt vorschwebt als die Idee ober das Endziel, das stets zu erstrebende und nie zu erreichende, sonbern der Welt als ihr innerstes Wesen zu Grunde liegt und sie bewegt, sich in ihr offenbart und in der fortschreitenden Stufenreihe der Dinge erscheint, d. h. in der Entwicklung sowohl der Natur als des Geistes, weshalb auch die Wissenschaft vom Absoluten oder die Philosophie sich in zwei Wissenschaften barstellt, nämlich in ber Naturphilosophie und in dem transscendentalen Idealismus. "Reine der beiden Wissenschaften kann sich als die einzige constituiren, keine die andere aufheben. Das Absolute würde hierdurch nur in Einer Form seiner Existenz gesett; und so wie es in der Form der Existenz sich sest, muß es sich in einer Zweiheit der Form setzen. Denn Erscheinen und Sichentzweien Wegen der inneren Identität beider Wiffenschaften — da beide das Absolute darstellen, wie es sich aus den niedrigen Potenzen Einer Form der Erscheinung zur Totalität in dieser Form gebiert ist jede Wissenschaft ihrem Zusammenhange und ihrer Stufenfolge nach ber anderen gleich. Eine ift ein Beleg der andern, wie ein alterer Philosoph davon ungefähr so gesprochen hat: «Die Ordnung und der Zusammenhang der Ideen» ,(des Subjectiven)' «ist derselbe, als der Zusammenhang und die Ordnung der Dinge», (des Objectiven)'. Alles ist nur in Einer Totalität, die objective Totalität und die subjective Totalität, das System der Natur und das System der Intelli= genz ist Eines und daffelbe; einer subjectiven Bestimmtheit correspondirt eben dieselbe objective Bestimmtheit." 1

Der ältere Philosoph, welchen Hegel auch angeführt hat, ist Spinoza im zweiten Buch seiner Ethik. Wir haben schon oben dieser Vergleichung des schellingschen Systems der Philosophie mit dem Systeme Spinozas gedacht, und daß Schelling und Hegel ihr das Wort geredet haben, auch daß sie dem ersteren sehr willkommen war; aber sofern diese Vergleichung zur Erläuterung und zum Verständniß der Lehre Schellings dienen soll, muß sie zurückgewiesen werden, denn sie ist salsch und führt in die Irre. Die angeführten Sätze Spinozas gründen sich auf

Differenz u. s. f. "Bergleichung bes schellingschen Princips ber Philosophie mit dem sichteschen." I. S. 250—272. (S. 263.)

seinen frankfurter Studien war ein solcher Standpunkt angelegt und vorbereitet.<sup>1</sup>

- 2. Zu diesem Zweck mußten die Principien der beiden entgegengesetzten Systeme zusammengedacht und ineinsgesetzt werden: das Ich
  im kantisch=sichteschen Sinne und die absolute Identität im Sinne
  Schellings, das Absolute und das Ich als Selbstbewußtsein oder Geist,
  woraus sich auf kürzestem Wege die Idee des absoluten Geistes
  ergiebt, als das durchgängige Princip und Thema der hegelschen
  Philosophie, als deren Ansang, Mitte und Ende.
- 3. An das Syftem der schellingschen Philosophie, wie wir die= selbe im Jahre 1801 vor uns sehen, ift eine Frage zu stellen, welche zwar nicht unbeantwortet, aber ungelöft bleibt, eine Grundfrage von tiefster Bebeutung: wie verhält sich bas Absolute zu ben Dingen, zu der Welt und Weltentwicklung? Schelling hat dieses Verhältniß so erklärt, daß das Absolute in der "totalen Indifferenz des Subjectiven und Objectiven", die Welt dagegen in der Differenzirung beider besteht und darum als Entwicklung erscheint, sowohl als reelle wie als ideelle Reihe, dort mit dem Aberwiegenden Pole des Objectiven, hier mit dem des Subjectiven. Innerhalb der absoluten Identität giebt es keine Grabunterschiede des Subjectiven und Objectiven, die letzteren können daher (wenn fie sind) nur außerhalb der ersteren sein und, da diese gleich ift der absoluten Totalität, außerhalb dieser. "Was außerhalb ber absoluten Totalität ist", sagt Schelling, "nenne ich in dieser Rücksicht ein einzelnes Sein der Dinge". Mithin ist die Differenzirung des Subject=Objects der Grund aller Abstufung und Entwicklung, aller Einzelnheit und Endlichkeit.2

Hier zeigt sich in dem System der schellingschen Philosophie ein neuer Dualismus zwischen dem Absoluten und der Welt, der den einsheitlichen und antidualistischen Charakter des Systems gefährdet und welchen zu tilgen, zuletzt zu bekräftigen Schelling viele Zeit und Mühe aufgewendet hat, nicht mehr in der Fühlung und im Einklange mit seinem Zeitalter. Darüber ist ein halbes Jahrhundert vergangen, die erste Hälfte des neunzehnten.

Nun ist kein Zweifel, daß Hegel diesen der Lehre Schellings in= wohnenden dualistischen Grundzug wohl erkannt hat und selbst bedacht

<sup>1</sup> S. oben Buch I. Cap. V. S. 53. — 2 Bgl. dieses Werk (frühere Aussgabe). Bb. VI. Buch II. Dritter Abschnitt. Cap. XXXII. S. 551.

erkennt." "Die ursprüngliche Identität — muß beides vereinigen in die Anschauung des sich selbst in vollendeter Totalität objectiv werdenden Absoluten: in die Anschauung der ewigen Menschwerdung Gottes, des Zeugens des Worts vom Ansang."<sup>1</sup>

## Drittes Capitel.

# Hegels Aufsate im kritischen Journal.

## I. Philosophie und Unphilosophie.

#### 1. Die philosophische Rritif.

Zwanzig Jahre waren seit der Erscheinung der kantischen Bernunftkritik verflossen, als Schelling und Hegel im Jahre 1801 bas kritische Journal gründeten, um dem Einzuge ihrer neuen Philosophie ben Weg zu bereiten und ber Unphilosophie, wie Begel feinem frant= furter Freunde gegen Ende des Jahres geschrieben hatte, mit allerhand Baffen, Knitteln, Pritichen und Peitschen recht berb zu Leibe zu gehen.2 Er war es, der die Waffen zu führen hatte. Die mächtigen und unvergleich= lichen Anregungen, die von den Werken Rants ausgegangen und in die weitesten, geistig bewegten Areise eingebrungen waren, hatten die philosophischen Interessen außerordentlich gefördert, die philosophischen Neigungen und Talente, mahre und eingebildete, geweckt, philosophische Versuche und Systeme in Menge hervorgerufen, mit einem Worte eine philosophische Saat ausgestreut, die in üppigster Weise emporgeschossen war. Nachdem große Dichter in der Sprache geherrscht haben, werden die Verse wohlfeil. "Weil ein Vers dir gelingt in einer gebildeten Sprache, die für dich dichtet und benkt, meinst du ein Dichter zu sein?" Nachbem große Denker die Verstandescultur vervielfältigt und geschärft haben, werden die Ideen wohlfeil, und nun betreiben viele das Ideen= geschäft, die sich zum Philosophen verhalten, wie jener Bersemacher jum Dichter. Bei der großen Concurrenz und dem Angebot philo= sophischer Producte, die auf den Büchermarkt kommen, ift zu fürchten,

Differenz u. s. f. Bebürfniß der Philosophie. S. 177. Vergleichung bes schellingschen Princips der Philosophie mit der sichteschen. S. 257. S. 269. (3ch habe die Worte gesperrt, die ich dem Leser vor Augen rücken wollte.) — 2 S. oben Buch I. Cap. VI. S. 57.

aufdecken. "Denn wahre Energie jener Idee und Subjectivität ist unverträglich." Dieser Ausspruch Hegels ist sehr wichtig und erklärt uns Richtung und Gang seiner kritischen Aussätze, er enthält schon die Ankündigung seines Feldzugs gegen die Subjectivitätsphilosophien des Zeitalters.

Es ist von benjenigen Arten philosophischer Werke die Rebe gewesen, welche etwas mit der Idee der Philosophie gemein haben. Nun aber giebt es auch solche sogenannte philosophische Werke, welche mit dieser Idee gar nichts gemein haben, die leerer Wortdunst sind ohne allen inneren Gehalt, nur Schaale ohne allen Kern, eitles Gerede ober vielmehr "Geschwäh", die Formen und Worte, in welchen große philosophische Systeme sich ausdrücken, nachässend, leer und wegen dieser Leere allgemein verständlich: lauter Werke, die nichts anderes repräsentiren als die Unphilosophie und die Plattheit. "Da es nichts Ekelhasteres giebt als diese Verwandlung des Ernstes der Philosophie in Plattheit, so hat die Kritik alles auszubieten, um dies Unglück abwehren." "Diese verschiedenen Formen", so fährt Hegel fort, "sinden sich im Allgemeinen mehr oder weniger herrschend in dem jezigen beutschen Philosophiren, worauf dieses kritische Journal gerichtet ist."

Solche halbphilosophische und völlig unphilosophische Producte find, da das Philosophiren in die Mode gekommen ift, in Menge vorhanden, und da bei der Leichtigkeit des Philosophirens jeder Dilettant ein Originalphilosoph scheinen möchte, so könnte man sich versucht fühlen, das gegenwärtige Zeitalter in Deutschland mit jenem Zustande ber Philosophie in Griechenland zu vergleichen, als jeder vorzüglichere philosophische Ropf die Idee der Philosophie nach seiner Individualität ausarbeitete. Aber die Bielheit und Mannichfaltigkeit ist nicht gleich der Fruchtbarkeit, und die Originalität des Genies ift verschieden von der Besonderheit, die sich für Originalität halt und ausgiebt. "Eine Versammlung solcher origineller Tendenzen und des mannich= faltigen Bestrebens nach eigenen Formen und Systemen bietet mehr das Schauspiel der Qual der Verdammten, die entweder ihrer Be= schränktheit ewig verbunden find ober von der einen zu der andern greifen und alle durchbewundern und eine nach der andern wegwerfen müssen, als das Schauspiel des freien Aufwachsens der mannichfaltigsten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb, XVI. S. 33—38. — <sup>2</sup> Chendaj. S. 38.

- 2. Der ganze Auffat trägt die grobsathrische Färbung, welche Krug schon durch seine lächerlich manierirte Schreibart, die orthographische wie die grammatische, herausgesordert hatte. Er schrieb "Dedukzion", "Abstrakzion" u. s. f.; er schrieb die Termini zur Bezeichnung philossophischer Richtungen und Begriffe in einer Weise, die weber griechisch, noch lateinisch, noch französisch, sondern sinn= und geschmacklos war: "Dogmatism", "Ibealism", "Realism", "Organism", und declinirte sie auch: "bes Dogmatismes", "dem Dogmatisme" u. s. f.
- 3. Das Material seiner Philosophie waren "die Thatsachen des Bewußtseins", darunter drei Grundthatsachen als philosophische Fundamentalwahrheiten, nämlich die zweisellosen Gewißheiten des eigenen Daseins, des Daseins anderer Dinge und des Zusammenhangs beider. Das gesammte Material läßt sich zurücksühren auf eine einzige Grundsorm, nämlich die Verbindung oder Synthese zwischen Bewußtsein und Thatsache, worin die Transscendentalphilosophie und die Ersahrungsphilosophie vereinigt sind, denn jene legt ihr Gewicht auf das Bewußtsein und diese das ihrige auf die Thatsachen. Daher nennt Krugseinen Standpunkt "transscendalen Synthetism". Es giebt der Thatsachen des Bewußtseins zahllose ohne Sammlung, Ordnung und Einzheit, nach Hegels Spottvers: "Es geht Alles durcheinander, wie Mäusedreck und Koriander". Diese Thatsachen zu ordnen und einzutheilen, ist die Ausgabe eines neuen Organons der Philosophie, zu dessen Ausführung Krug acht Bände in Aussicht stellt.
- 4. Diese Thatsachen sollen geordnet, nicht aber beducirt werden, wie die Transscendentalphilosophen die nothwendigen Handlungen der Intelligenz, der bewußtlosen und der bewußten, deduciren und sordern, daß sie deducirt werden. Um sie ad absurdum zu führen, verlangt Krug von Schelling, daß er seine (Krugs) Schreibseder deduciren möge, als ob diese seine Schreibseder eine nothwendige Handlung der Intelligenz wäre, da sie doch nicht einmal ein zufälliges Wertzeug der Intelligenz ist! Durch eine solche Absurdum führen zu wollen, war in der That sehr lächerlich, und Hegel hat auch diese als Beispiel ausgebotene Schreibseder Krugs nach Gebühr lächerlich gemacht.
- 5. Die Thatsachen sind im Bewußtsein, und das Bewußtsein ist (nicht gleich Ich, sondern) im Ich, als ob das Ich ein großes Gefäß wäre, das alles Mögliche in sich schließt. Das ist nun Krugs eklektische Art, die mit dem gemeinen Menschenverstande Hand in Hand geht.

ein Exempel der Unphilosophie. Daher schreibt Hegel seinen kritischen Aufsatz: "Berhältniß des Skepticismus zur Philosophie, Darstellung seiner verschiedenen Modificationen und Vergleichung des neuesten mit dem alten".<sup>1</sup>

- 2. Schon die Art und Weise, wie dieser neueste Aenesidemus seinen Skepticismus, b. i. die Lehre von der Unmöglichkeit einer Erkenntniß der letten Gründe, also von der hinfalligkeit aller Metaphyfik und theoretischen Philosophie, begründet, ist ein rechtes Beispiel der Un= philosophie. Weil die philosophischen Ansichten und Systeme nicht über= einstimmen, sondern einander widerstreiten; weil die Bestrebungen "so vieler mit den größten Talenten und mannichfaltigsten Ginsichten ver= sehener Manner" sich als erfolglos erwiesen haben! Das heißt dem Volke so recht nach und aus bem Munbe reben: bie Uebereinstimmung aller gilt als ein Ariterium der Wahrheit, während fie viel eher als ein Kriterium der Thorheit gelten sollte. Aus der Ungunst des Er= folgs ober des Schicksals wird auf den Unwerth der Bestrebungen "Wenn ja die Erwägung des Schicksals ein Moment in geschlossen. ber Achtung und Ergreifung einer Philosophie werden konnte, so mußte nicht die Allgemeinheit, sondern im Gegentheil die Nichtallgemeinheit ein Moment der Empfehlung sein, da es begreiflich ist, daß die ächtesten Philosophen nicht die sind, welche allgemein werden."
- 3. Diese Begründung des Skepticismus aus dem Mangel der Allgemeingültigkeit und Popularität der Shsteme ist nicht bloß ganz unphilosophisch, sondern auch thatsäcklich falsch. Wenn man die bebeutenden Shsteme vergleicht nicht jeder "Gedankenpilz" ist ein Shstem oder eine Philosophie —, so ist ihre Uebereinstimmung weit größer als ihre Differenz. "Ich habe gefunden", sagte Leibniz, "daß die Schulen zum größten Theil in ihren Behauptungen Recht haben, nicht in dem, was sie verneinen." Der Streit der Shsteme beweist ihre Uebereinstimmung in den Principien, denn sonst wäre kein Streit möglich: «contra principia negantes non est disputandum». Wenn aber nach einer ruhigen und tieser blickenden Vergleichung der Shsteme in den Hauptsachen die Uebereinstimmung, in den Nebensachen die Differenzen bestehen, so ist es das Zeichen einer sehr oberstächlichen Ansicht der philosophischen Shsteme, wenn man nur ihre Differenzen erblickt. Auf einer so oberstächlichen und falschen Ansicht von den

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Arit. Journal. I. St. 2. (1802.) Werke. Bb. XVI. S. 70-130.

Schulze kein Recht hat, sich auf den Sextus Empirikus und den echten Aenesidemus zu berufen. 1

- 6. Sextus hat in den Richtungen der griechischen Philosophie keineswegs nur, wie Schulze meint, Dogmatiker und Skeptiker unterschieden, sondern Dogmatiker, Skeptiker und Akademiker, welche letztere aus der platonischen Schule hervorgingen. Auch war bei den Alten keineswegs, wie Schulze meint, der Skepticismus von den Spstemen der dogmatischen Philosophie nur losgetrennt und denselben bloß entgegengesetz, sondern er war in diesen selbst enthalten als deren negative Seite, denn ihre Wahrheit bestand in der siegreichen Ueberwindung des Zweisels. Der skeptische Charakter ist in jedem echten Spstem der Philosophie implicite enthalten; er ist auf das Deutlichste dargelegt und explicit in dem platonischen Parmenides.
- 7. Der griechische Stepticismus in seinem Fortgange von den älteren zu den späteren Standpunkten war gegen die Scheingewißheiten der sinnlichen Wahrnehmung und des dogmatischen Denkens gerichtet und erscheint als das völlige Gegentheil des neuesten Skepticismus. Gerade diejenigen Gewißheiten, welche der neue Acnesidemus für die sichersten ausgiebt, die Thatsachen des sinnlichen Bewußtseins, hat der alte Aenesidemus, der den Phrrhonismus erneuert hat und vielleicht ein Zeitgenosse des Cicero war, für die unsichersten erklärt.

Die alten Skeptiker reben nicht von Grundsaten, sondern nennen ihre Beweisgründe Wendungen oder Tropen (τρόποι). In den siebzehn Tropen, welche Sextus ansührt, versolgt Hegel den Fortgang von der älteren Skepsis des Pyrrho zu der späteren: die ersten zehn Tropen (Aenesidemus) sind gegen die Sicherheiten der sinnlichen Wahrenehmung gerichtet, die folgenden fünf (Agrippa) gegen die des dogmatismung gerichtet, die folgenden fünf (Agrippa) gegen die des dogmatismus der Philosophie. Jene bestehen in den Hinweisungen auf 1. die Versschiedenheit der Thiere, 2. der Menschen, 3. der Sinne, 4. der Umsstände, 5. der Stellungen, Entsernungen und Oerter, 6. auf die Versmischungen (durch welche den Sinnen sich nichts rein darbietet), 7. die verschiedenen Größen und Beschaffenheiten der Dinge, 8. die Vershältnisse (daß nämlich alles nur im Verhältnisse zu einem andern ist), 9. das häusigere oder seltenere Geschehen, 10. die Verschiedens heit der Sitten, Gesese, des mythischen Glaubens, der Vorurtheile.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. XVI. S. 77 –83. — <sup>2</sup> Ebendaj. S. 84 – 88.

# II. Glauben und Biffen. Die Reflexionsphilosophien.

Seit der Epoche Rants und durch dieselbe hat sich das Verhältniß zwischen Glauben und Wissen von Grund aus geandert. Früher war dieses Berhältniß gleich dem zwischen Religion ober Theologie und Philosophie, d. h. die Philosophie stand auf der einen Seite und verhielt sich zum Glauben, zur Religion ober Theologie als zu der anderen. Auf dem Höhenstande der Scholastik wurde die Philosophie von der kirchlichen Religion beherrscht und hieß die Magd der Theologie. So war es im elsten, zwölften und dreizehnten Jahrhundert. Dann wurde bieses Band durch die Scholastik selbst aufgelöst, und die Entgegen= setzung beider führte zur Erhöhung des Glaubens und zur Herabsetzung der Philosophie: der supranaturale Charakter und Inhalt des Glaubens wurde von seiten der Philosophie als der menschlichen Vernunft ent= rudt und unbegreiflich anerkannt und bejaht, während sie selbst sich auf bas Gebiet der weltlichen und finnlichen Dinge einschränkte: so war es im vierzehnten, fünfzehnten und sechzehnten Jahrhundert. In der Form einer frommen, glaubenshellen und gottinnigen Mystik, wie dieselbe im Meister Ecart, in der "deutschen Theologie" und in Luther zu Tage tritt, hat die Religion sich von der Philosophie abgewendet und diese ihre Wege gehen laffen, welche in die Schule der Alten geführt haben. Aus dem Zeitalter der Reformation, "dem Wesen des Protestantismus", nachdem beide kirchlich ausgelebt und erschöpft waren, ist im siebzehnten Jahrhundert die neuere Philosophie hervorgegangen und hat im achtzehnten gegen die Religion und deren positiven Glaubensinhalt den Proces der Aufklarung siegreich geführt, bis zulett "die gebildeten Berächter der Religion" selbst von ihr ergriffen wurden und auch die Philosophie sich dem Glauben unterwarf, wie es zu geschehen pflegt, wenn die eroberte und besiegte Macht die geiftig höhere ausmacht. Nun ist ber Glaube in die Philosophie selbst ein= gebrungen und hat in ihr eine herrschende Stellung eingenommen, ber sich das Wissen unterordnet. Es ist nicht mehr wie früher, daß in bem Verhältniß zwischen Glauben und Wissen die Philosophie auf ber einen Seite steht, sondern sie umfaßt beide in ihrem eigenen Gebiet. In bem Primat bes Glaubens befteht einer ber wesentlichsten Grundzüge der neuesten Philosophie, wie sich dieselbe in ihren drei Hauptvertretern: Kant, Jacobi und Fichte barstellt. "Die große Form des Weltgeistes aber, welche sich in jenen Philosophien erkannt hat,

transscendentale Einheit der Apperception oder des reinen Bewußtseins (Ich) nicht bloß den Ursprung und die Objectivität der reinen Begriffe erklärt und rechtsertigt, sondern auch die Synthese der Anschauungen und Begriffe. Und seine Einsicht drang noch tieser in den Geist der kantischen Lehre: unsere gemeinsame Sinnenwelt entsteht ohne Reslexion und vor aller Reslexion; sie steht da, ehe wir auf und über dieselbe reslectiren, sie ist also ein Werk der bewußtlosen Production, deren Werkmeister unsere productive Einbildungskraft ist, das bewußtlos producirende Ich. 1

Es ist hier nicht ber Ort, Hegels Beurtheilung der kantischen Philosophie selbst zu beurtheilen und in die Frage einzugehen, ob und inwieweit er die Bedeutung der kantischen Philosophie ihrem ganzen Umfange nach zu würdigen gewußt hat; er hat zu wiederholten malen ihre "großen Theorien", ihre "unsterblichen Verdienste" gerühmt und gewisse Einsichten gewichtiger und orientirender Art, wie z. B. die Erkenntniß der Causalität und des Unterschiedes zwischen dem Begriff der Ursache und dem des Grundes, als solche bezeichnet, die wir nächst diesem Philosophen den Göttern verdanken, also ihm allein. Unter den gerühmten Einsichten Kants erwähnt er nicht dessen Lehre von Zeit und Raum.

Am meisten widersprach ihm Kants Lehre von der Unerkennbarkeit Gottes und der Unbeweisbarkeit seines Daseins, seine Kritik der specuslativen Theologie, namentlich die Art und Weise, wie Kant den ontoslogischen Beweis genommen und widerlegt hatte, weil diese Widerlegung darauf gegründet war, daß Begriff und Realität oder Existenz grundsverschieden seien und die Existenz kein Merkmal oder Prädicat, welches man aus dem Begriff "herausklauben" könne. Nichts war dem Identitätsphilosophen mehr zuwider als dieser kantische Dualismus zwischen Begriff und Realität: "der bornirte Verstand genießt hier seines Triumphes über die Vernunst, welche ist absolute Identität der höchsten Idee und der absoluten Realität, mit völlig mißtrauenloser Selbstegenügsamkeit. Kant hat sich seinen Triumph dadurch noch glänzender und behaglicher gemacht, daß er das, was sonst ontologischer Beweis sürs Dasein Gottes genannt wurde, in der schlechtesten Form, welcher er sähig ist, und die ihr von Mendelssohn und anderen gegeben wurde

<sup>1</sup> Hegel: Glauben und Wissen. Werke. I. A. Kantische Philosophie. S. 18 bis 51. (S. 21—27.)

<sup>17</sup> 

Vernunft absolut sein, aber das Wesen dieser Freiheit besteht darin, durch ein Entgegengesetztes zu sein. Dies ist der dem kantischen System unüberwindliche und dasselbe zerstörende Widerspruch." <sup>1</sup>

Die tiefste Entbeckung Rants liegt nach Hegel in der Deduction ber reinen Verstandesbegriffe und zwar in der "organischen Idee der Einbildungskraft", welche (als bewußtlos producirendes Ich) unsere gemeinsame Sinnenwelt aus dem gegebenen Stoff der Empfindungen ober Eindrücke erzeugt, beren Ursachen die Dinge an sich sind.2 Die für Hegel interessantesten Punkte bes kantischen Systems sind, wie man voraussehen konnte, in benjenigen Lehren enthalten, welche ber Iden= titätsphilosophie am nächsten kommen und dieselbe auch unmittelbar vorbereitet und hervorgerufen haben: es ist die Idee der Schönheit und die Idee des Lebens, wie sie Kant in seiner tiefsinnigen Kritik der Urtheilskraft, dem dritten seiner Hauptwerke, entwickelt hat. Das durchgängige Thema ift die Identität der Idee und der Realität: die Ibee, wie sie uns erscheint in der Schönheit und Erhabenheit der Dinge, und die Idee, wie fie sich verkörpert in dem Stufenreich der Organisationen. Die Idee erscheint, sie wird angeschaut: wir fühlen uns emporgehoben auf den Standpunkt der intellectuellen An= schauung, die productive Einbildungskraft erhebt sich in die Potenz des intuitiven Verstandes, sie wird ober ist intuitiver Verstand. Da aber Kant einen solchen intuitiven Berftand von der Einrichtung unserer Vernunft als eine bem Menschen unmögliche Erkenntnißart ausgeschlossen hat, so bleibt auch unsere äfthetische und teleologische Anschauung nichts weiter als ein reflectirendes Urtheil, eine Maxime der Reflexion, eine zwar nothwendige, aber völlig subjective Betrachtungsweise.

Wir sind und bleiben in den Schranken einer dualistischen Weltanschauung befangen. "Dieser Charakter der kantischen Philosophie ist der allgemeine Charakter der Reslexionsphilosophien, von denen wir sprechen."

### 2. Die jacobifche Philosophie. Schleiermacher.

Dieser zweite Artikel seines Aufsatzes über Glauben und Wissen ist von einer ganz anderen Art der Schätzung Jacobis und der Gessinnung gegen ihn, als jene uns schon bekannte Kritik der Werke,

<sup>1</sup> Ebendas. I. S. 35. — 2 Ebendas. S 26 u. 27. — 3 Ebendas. S. 50.

Jacobi habe die Lehre Spinozas falsch wiedergegeben und verzunstaltet, weil er in den Begriff des ewigen Folgens, nämlich der Wahrheiten, die von Ewigkeit zu Ewigkeit sind, die Causalität und Beitfolge eingemischt und dadurch dem Spinoza den ungereimten Begriff der "ewigen Zeit" zugeschrieben habe; während Zeit, Succession, empirisches Geschehen bei Spinoza Vorstellungsarten der Imagination sind. Freilich, was die Causalität betrifft, so hätte Jacobi gegen Hegel sich darauf berufen können, daß Spinoza ausdrücklich gelehrt habe, Gott sei die bewirkende Ursache (causa efficiens) nicht bloß des Wesens, sondern auch des Daseins aller Dinge (Eth. I. Prop. XXV).

Die Hauptpunkte aber, gegen welche Hegel seine Angriffe sammelt und schärft, betreffen Jacobis Polemik wider Kant, die Art und Tendenz dieser Polemik; er nennt sie bitter und bissig, gehässig und hämisch, verschreiend und verunglimpsend, in gedankenleerer Weise polternd und zankend und, was das Schlimmste ist, ungerecht und salsch, da Jacobi die Lehre Kants nicht bloß schmähsüchtig behandelt, sondern salsch eitert und "galimathisirt", d. h. durch salsche Erklärung und Dentung Kants Sinn in Unsinn verkehrt habe; wie er ja auch den Spinoza durch die ihm zugeschriebene Absurdikat einer ewigen Zeit "galimathisire". Die Polemik Jacobis konnte nicht schrer verurtheilt werden: sie bestehe aus drei Bestandtheilen: Schmähen, salschem Citiren und "Galimathias"."

Rant hat gelehrt, daß es im Wechsel der Erscheinungen etwas Beharrliches geben müsse, daß dieses Beharrliche die Substanz und die einzige erkenndare Substanz die Materie sei; dagegen sei das Ich kein Gegenstand der Ersahrung, also ohne erkenndare Realität und Substantialität (Beharrlichkeit). Nun lasse Jacobi ihn lehren: "das Ich borge seine Realität und Substantialität von der Materie". "Heißt nicht", so sährt Hegel sort, indem er jenes erschreckende Wort, das Lessing in seinem Gespräch mit Jacobi von der Art und Weise gebraucht hat, wie die Leute noch jetzt den Spinoza behandeln, nunmehr, indem er es verstärkt, auf Jacobis Verhalten gegen Kant answendet: "heißt nicht Kant so zu citiren und behandeln, mit ihm schlechter als mit einem todten Hunde umgehen?"

Rants große Theorie, daß der Berstand nur Erscheinungen er= tenne, nichts aber von den Dingen an sich, Kants unsterbliches Ber=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werke. I. S. 62-79. (S. 64.) — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 79-97. (S. 84.) — <sup>3</sup> Ebendaf. S. 83.

befiehlt, sondern alle und jede Menschen zwingt, zu glauben und durch den Glauben ewige Wahrheit anzunehmen."

Bei Kant und Fichte ist das Thema des Glaubens das Absolute und Ewige, worin alles Einzelne und Zeitliche verschwindet und, wie Hegel sagt, "die Mücken der Subjectivität" verzehrt werden; bei Jacobi ift das Thema des Glaubens die Realilät der Sinnenwelt, der welt= lichen und auch ber göttlichen Dinge, bes Absoluten und Ewigen, worin er seine eigene Subjectivität vernichtet und zugleich gerettet fühlt, sich selbst fühlt als eine von Gott ergriffene Persönlichkeit, die un= geschriebenen Gesetze bes Guten im Herzen, eine sittlich schöne Indi= vidualität, erhaben über die gemeine Pflichtenlehre und die Tyrannei kantischer Sittengebote: "du sollst nicht lügen, betrügen, morden, eid= brüchig werden" u. s. f. In seinem Briefe an Fichte hat Jacobi diese sittliche Seelenschönheit in einer antikantischen Weise ausge= sprochen und bekannt, welche auch Hegel schön und ganz rein findet: «Ja, ich bin der Atheist und Gottlose, der dem Willen, der nichts will, zuwider lügen will, wie Desdemona sterbend log; lügen und betrügen will, wie der für Orest sich darftellende Pylades; morden will, wie Timoleon; Gesetz und Eid brechen, wie Cpaminondas, wie Johann de Witt; Selbstmord beschließen, wie Otho; Tempelraub begehen, wie David — ja, Aehren ausraufen am Sabbath, auch nur darum, weil mich hungert und das Gesetz um der Menschen willen gemacht ift, nicht der Mensch um bes Gesetzes willen. Denn mit der heiligsten Gewißheit, die ich in mir habe, weiß ich, daß das privilegium aggratiandi wegen solcher Verbrechen wider ben reinen Buchstaben bes absolut allgemeinen Vernunftgesetzes, das eigentliche Majestätsrecht des Menschen, das Siegel seiner Würde, seiner göttlichen Natur ift. "Wir haben", fügt Hegel hinzu, "diese Stelle Jacobis ganz rein genannt, denn das Sprechen in der ersten Person: Ich bin und Ich will, kann ihrer Objectivität nicht schaben."2

Doch findet Hegel, wenn auch nicht an der angeführten Stelle, dieses Hervorheben der eigenen Person, dieses Nichtloskommenkönnen von sich selbst und der eigenen Individualität für den Standpunkt Jacobis überhaupt wie auch für die Art seiner Romanhelden, Alwill und Woldemar, durchaus bezeichnend und charakteristisch. Diese ewige Selbstbeschauung, dieses Behaftet= und Bestecktsein und sbleiben mit sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbenbaj. S. 99. — <sup>2</sup> Cbenbaj. S. 105 u. 106.

jectivität herauszutreten. In den Reden über die Religion ift diese Potenzirung geschehen." Beide Seiten des jacobischen Glaubens, die subjective wie die objective, sind in die höchste Potenz erhoben: die objective erscheint als das göttliche Universum, die subjective als der religiöse Künstler, als der Virtuose des Erbauens und der Begeisterung, an bessen Eigenthumlichkeit auch diejenigen theilnehmen, welche ihre religiösen Anschauungen von ihm empfangen. "Es soll einer subjectiven Eigenheit ber Anschauung (Ibiot heißt einer, insofern Eigenheit in ihm ift), statt sie zu vertilgen und wenigstens nicht an= zuerkennen, so viel nachgegeben werben, daß sie das Princip einer eigenen Gemeinde bilde, und daß auf diese Beise die Gemeindchen und Besonderheiten ins Unendliche sich geltend machen und verviel= fältigen, nach Zufälligkeit aus einander schwimmen und zusammen sich suchen, und alle Augenblicke wie die Figuren eines bem Spiel ber Winde preisgegebenen Sandmeers die Gruppirungen andern — und in einer allgemeinen Atomistik alle ruhig neben einander bleiben können."

Hier haben wir in aller Kürze und Schärfe die schon in den frankfurter Studien Hegels berührte, nunmehr offene und fortbeständige Differenz zwischen Schleiermacher und Hegel, welche der letztere an dieser Stelle (ohne den Namen Schleiermachers zu nennen) erleuchtet, indem er der subjectiven Gefühlsreligion den objectiven Begriff der Religion und der religiösen Besonderheit der Gemeinde und Gemeindchen den Begriff der Kirche entgegenhält.<sup>1</sup>

#### 3. Die fictefche Philosophie.

Seit dem 3. Juli 1799 lebte der aus Jena verdrängte Fichte in Berlin, in alter Freundschaft mit Friedrich Schlegel, in neuer mit Schleiermacher, in der Vollendung einer Schrift begriffen, von welcher er seiner Frau geschrieben hatte: "Ich habe bei Ausarbeitung meiner gegenwärtigen Schrift einen tieferen Blick in die Religion gethan als noch je"." Diese Schrift war "die Bestimmung des Menschen" (1800), und an sie hat sich Hegel, wie er es auch ausspricht, in dem dritten Theil seiner Abhandlung über "Glauben und Wissen" vorzüglich gehalten.

Es sind die drei Standpunkte und Stufen der menschlichen Selbst= betrachtung, welche Fichte in dieser seiner Schrift dialogisch, d. h. in

<sup>1</sup> Hegels Werke. I. S. 112—115. Bgl. oben Buch I. Cap. V. S. 48. — 2 Ngl. dieses Werk (frühere Ausgabe). Bb. V. Buch II. Cap. V. S. 306 figb.

stückt nach subjectiven Bedürfnissen und Gefühlen: durch die Gefühle ber Nichtbefriedigung und ber Empörung, des Mangels und der Leere, des Schmerzes und der Sehnsucht. Aus dem Naturspftem zum Frei= heitsspftem geschieht der Uebergang durch das Freiheitsbedürfniß und die Sehnsucht nach bem Ich. Das Freiheitsbedürfniß, wie es an dieser Stelle erscheint, als eine Empörung gegen die Natur und ihre Gesetze, als ein Widerwille gegen die Einheit mit dem Universum, steht so sehr im Wiberspruch mit dem Geift der Identitätsphilosophie, daß Hegel biese fichteschen Gefühlszustande in den schroffsten Ausbrücken bezeichnet und verwirft. "Dieser ungeheure Hochmuth, dieser Wahnsinn des Dünkels dieses Ich, sich vor dem Gebanken zu entsetzen, ihn zu ver= abscheuen, wehmuthig zu werben barüber, daß es Eins sei mit dem Universum, daß die ewige Natur in ihm handle: seinen Borsatz, sich den ewigen Gesetzen der Natur und ihrer heiligen, strengen Roth= wendigkeit zu unterwerfen, zu verabscheuen, sich darüber zu entsetzen und wehmuthig zu werden: in Verzweiflung zu gerathen, wenn er nicht frei sei, frei von den ewigen Gesetzen der Natur und ihrer strengen Nothwendigkeit: sich unbeschreiblich elend durch jenen Gehorsam zu machen zu glauben — fest überhaupt icon eine von aller Bernunft entblößte allergemeinste Ansicht der Natur und des Verhältnisses der Einzelnheit zu ihr voraus; --- eine Anficht, welcher die absolute Ibentität des Subjects und Objects durchaus fremd, und deren Princip die absolute Nichtidentität ift." "Bon den Gesetzen der Natur wird öfters wiederholt, daß «in ihr Inneres kein erschaffener Geist bringe»." "Als ob fie etwas ganz andres waren als vernünftige Gesetze." Diese hallersche, ins Endlose nachgeleierte Phrase vom "Innern der Natur" u. s. f. hat Hegel ebenso ungereimt und falsch befunden als Goethe.

Der Uebergang aus dem Freiheitsspstem oder dem Wissen (Wissenschaftslehre) zum Glauben geschieht durch das Gefühl des Mangels und der Leere im Ich und der Sehnsucht nach Gott. Die Wissenschaftslehre zeigt, wie das Ich mit sich zu thun hat und immer nur mit sich, wie es sich empfindet, sein Empfinden anschaut, sein Anschauen vorstellt, sein Wissen weiß, lauter leere Vorstellungskreise zieht, in deren Mittelpunkte es steht und befangen bleibt, unverwögend die Kreise zu durchbrechen und die Wirklichkeit zu ergreisen. Hegel verzgleicht dieses sichtesche Ich mit einem leeren Geldbeutel, aus dem das

<sup>1</sup> Hegels Werte. I. S. 132. S. 141 u. 142.

Mit einem solchen Gefühl ber Erhabenheit über die Welt, wie fie ist, geht natürlicherweise die Vorstellung von der niedrigen und schlechten Beschaffenheit, von dem physischen und moralischen Elende der wirklichen Welt Hand in Hand. Hegel, tief durchdrungen und überzeugt von dem Werthe und der Vernünftigkeit des Weltalls, nennt die Ergießungen jenes erhabenen Selbstgefühls eine "hohle Declamation" oder "eine erhabene Hohlheit" und die Klagen über die Schlechtigkeit ber wirklichen Welt "bie gemeinsten Litaneien". Rant habe ben Ton bes Pessimismus angestimmt, worin ihm Fichte gefolgt sei; gegen beibe erscheine Voltaire rühmenswerth, ber nach dem gesunden Menschenverstande, womit er in einem so hohen Maaße begabt war, in seinem «Candide» den Pessimismus zur richtigen und wohlthuenden Geltung gebracht habe, nämlich im Gegensatze zu einem frömmelnden Opti= mismus, der nach den Regeln der Physikotheologie in der empirischen Welt alles wunderschön finde; da sei es benn ganz in der Ordnung und wohl angebracht, auf die Uebel, Plagen und Leiden hinzuweisen, welche dieselbe empirische Welt erfüllen; da wird der Pessimismus nicht gepredigt, sondern als berechtigte Gegenstimme gehört und erhält als solche seine relative Wahrheit, die sofort verloren geht, wenn sie als allgemeingültige Wahrheit ausposaunt wird. "Da eine philosophische Ibee, in die Erscheinung herabgezogen und mit den Principien der Empirie verbunden, unmittelbar eine Einseitigkeit wird, so stellt der wahrhaft gesunde Menschenverstand ihr die andere Einseitigkeit, die sich ebenso in der Erscheinung findet, entgegen und zeigt damit die Unwahrheiten und Lächerlichkeiten ber ersten."1

Die Pessimisten müssen "die Nothwendigkeit der als Weltlauf existirenden Weisheit" verneinen und ebenso was Plato von der Welt gesagt hat, daß "die Vernunft Gottes sie als einen seligen Gott geboren habe".<sup>2</sup> Sie behalten nichts übrig, als das Bewußtsein der eigenen Tugend und moralischen Vortresslichkeit im Gegensaße zur übrigen Welt und zur Herrschaft der Geseße und Sitten. Das ist ein sehr bedenklicher Standpunkt, der auf Selbstgerechtigkeit hinausläuft. "Wenn die wahre Sittlichkeit der Subjectivität aufgehoben ist, so wird dagegen durch jenes moralische Bewußtsein das Vernichten der Subjectivität Genuß und damit die Subjectivität in ihrem Vernichten selbst sestgehalten und gerettet, und Tugend, indem sie sich in Moralität

<sup>1</sup> Hegels Werke. I. S. 143 u. 144. — 2 Ebendas. S. 146.

verwandelt, zum nothwendigen Wissen um ihre Tugend, b. h. zum Pharisäismus." 1

Die Reflexionsphilosophie, welche Hegel schon in seinen frankfurter Studien "die Metaphysik der Subjectivität" genannt hat (welchen Ausdruck er auch hier wiederholt), hat in Kant, Jacobi und Fichte ihre Standpunkte durchlausen und die reflectirende Thätigkeit oder das subjective Denken bis zu einer Feinheit und Höhe entwickelt, welche im Gediete der bildenden Thätigkeit die Technik erreicht haben muß, bevor und damit die schöne Kunst eintritt. Wie die Vollkommenheit der schönen Kunst zur Vollkommenheit der bildnerischen Technik, so verhält sich die speculative Philosophie zur reflectirenden. "Denn, wie die Vollendung der schönen Kunst durch die Vollendung der mechanischen Geschicklichkeit, so ist auch die reiche Erscheinung der Philosophie durch die Vollständigkeit der Vildung bedingt; und diese Vollständigkeit ist durchlausen."

# Viertes Capitel.

# Fortsekung. Die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts.

Schon in Frankfurt hatte Hegel sein System der speculativen Philosophie, wie er es damals entworfen, in drei Haupttheile gegliedert und den dritten, welcher die gesammte Geistesphilosophie ausmachen sollte, die Wissenschaft der Sittlickeit oder Ethik genannt, worunter die Lehre von der sittlichen Natur, von dem menschlichen Rechtszusstande oder dem Naturrecht zu verstehen war, das Wort im weitesten Sinne genommen. Da nun Hegel zuerst auf diesem Gebiet seine neue

½ Gegels Werke. I. S. 150. — 2 Ebenbas. S. 155—157. Dieses Resultat zieht Hegel in einem nachträglichen Schlußsat, ber 26 Zeilen beträgt und aus Vordersat und Nachsat besteht; ber Vordersat beträgt 20 Zeilen mit zwei eingeschalteten Parenthesen (S. 155 u. 156). Ich mache diese Bemerkung, damit der Leser eine Vorstellung von den stillstischen Schwierigkeiten erhält, welche bei der Tiese seines Denkens die Undeholsenheit seiner Schreibart und Ausdrucksweise verursacht hat. — Auch die Kürze kann aus grammatischen, stillstischen und logischen Gründen schwierig sein. So begegne ich in Hahms Vorlesungen über Hegel gerade in seinen Erörterungen über den in Rede stehenden Aussacht Hegels einem Sate von fraglicher Bedeutung; er besindet sich zwischen zwei Punkten, besteht in zwei Worten und lautet: "Und ebenso". (Vorlesung IX. S. 200.)

Lehre öffentlich barthun und ben vorhandenen Systemen und Richtungen entgegensehen wollte, so mußte er zur näheren Bestimmung der Sache drei Punkte erörtern und seststellen, welche die wissenschaftliche Behand-lungsart des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie und sein Berhältniß zur positiven Rechtswissenschaft betrasen. Zu diesem Zwecke schrieb er im Sommer 1802, seinem zweiten jenaischen Semester, in welchem er über Naturrecht, Staatsrecht und Völkerrecht nach Dictaten las, diesen Aufsat, den letzten im kritischen Journal: "Ueber die wissenschaftlichen Behandlungsarten des Naturrechts, seine Stelle in der praktischen Philosophie, und sein Verhältniß zu den positiven Rechtswissenschaften". Es sind drei wissenschaftliche Behandlungsarten zu unterscheiden: die empirische, die restectirte und die speculative; der Gegenstand der letzteren ist "die absolute Sittlichkeit". <sup>1</sup>

## I. Die empirische Behanblungsart.

#### 1. Die Sppothesen vom Naturzustanbe.

Auf dem Standpunkt des Empirismus sollen die Thatsachen, welche die Ersahrung giebt, zergliedert und auf die wesentlichen Bebingungen zurückgeführt werden, woraus sie hervorgehen. Bon den Thatsachen zu den Ursachen: so lautet die Lehre und Wegweisung Bacons. Diese Aufgabe und Erklärungsart hat Hobbes auf die Ethik, auf den Rechtszustand und Staat angewendet und die Frage gestellt: wie solgt aus der physischen Natur die sittliche, aus dem status naturalis der status civilis? Wie kommen die atomen menschlichen Individuen ohne allen Zusammenhang, wie sie von Natur sind, zu dem Zustande der Einheit und Ordnung? In seiner Darlegung der empirischen Behandlungsart des Naturrechts hat Segel den Hobbes vor Augen gehabt, ohne ihn zu nennen.

Die empirische Ethik folgt bem Beispiel und Vorbilde ber empirischen Physik, die zur Erklärung der natürlichen Thatsachen und Ordnungen einen Zustand des Chaos, als des völligen Gegentheils aller Ordnung, und darin Stoffe, Kräfte, Vermögen u. s. f. voraussetzten, welche zur Erklärung der Naturerscheinungen sich sehr bequem

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ngl. oben Buch I. Cap. V. S. 45 u. 54. Cap. VI. S. 62. **A**rit. Journal. Bb. II. S. 2 u. 3 (1802—1803). Werke. I. S. 321—423. (Die empirische Behandlungsart S. 329—343, die restectirte S. 343—371, die absolute Sittlichkeit S. 371—423.) Ngl. unten S. 278 Anmkg.

der Kindererzeugung oder der Gütergemeinschaft u. s. f., das Strafrecht durch den Zweck der Besserung des Verbrechers oder der Abschreckung anderer vom Verbrechen oder den psychologischen Zwang und die noth= wendig auszuführende Androhung der Strafe u. s. f. begründet. <sup>1</sup>

3. Die untheoretische Prazis und bie unpraktische Theorie.

Uebrigens führt ber empirische Standpunkt troß allen seinen theoretischen Mängeln die großen Vortheile der Ersahrung mit sich, welche mitten im Zusammenhang der Dinge steht, in der lebendigen Anschauung des Ganzen lebt, durch die praktische Rechtsausübung die Mängel der Theorie erkennt und aufdeckt, weshalb diese Empirie ihre Inconsequenzen den unpraktischen Theorien der Philosophen und Metaphhsiker mit Recht vorzieht. Diesen Vorzug der praktischen Rechtsausübung hat Hegel sehr nachdrücklich und umständlich hervorgehoben, da nach seiner eigenen Anschauung die lebendige Rechtsersahrung einen wesentlichen Bestandtheil dessenigen Zustandes ausmacht, welchen er selbst als die absolute Sittlichkeit bezeichnet. Er sagt ausdrücklich: "In dieser Kraft der Anschauung und Gegenwart liegt die Kraft der Sittlichkeit überhaupt und natürlich auch der Sittlichkeit im Besondern".

II. Die reflectirte Behandlungsart.

1. Die große Seite ber kantisch-fichteschen Philosophie.

Wenn Hegel auf die unpraktischen Theorien der Metaphysiker und Philosophen hinwies, so hatte er zugleich als das Beispiel der restectirten Behandlungsart des Naturrechts die kantisch=sichteschen Lehren dicht vor Augen, insbesondere die kantische Moral und die sichtesche Politik: er verurtheilt Kants Lehre vom Sittengesetz und Fichtes Lehre vom Ephorat als Theorien, welche nicht unpraktischer und zweckwidriger sein können, als sie sind. Es ist zum dritten male, daß wir in den Ansängen seiner schriftstellerischen Lausbahn Hegel im kritischen Kampse gegen Kant und Fichte begriffen sehen, und zwar mit zunehmender Schärse der Negation: in der Schrift über die "Differenz des sichteschen und schellingschen Systems", in der Abhand=

<sup>1</sup> Hegels Werke. I. S. 329—333. — 2 "Die Empirie zieht — vor." Wenn wir wissen wollen, was sie wem vorzieht, so müssen wir elf Zeilen lesen, um von dem "zieht" zu dem "vor" zu gelangen (S. 341). Ein stilistisches Phänomen merkwürdiger, aber nicht löblicher Art! — 3 Hegels Werke. I. S. 357.

es ist nicht positiv absolut, sondern "negativ absolut", ganz unbestimmt ober "unendlich", das Sittengesetz muß seinem Wesen nach absolut und positiv sein: darum ist das kantische Sittengesetz nicht sittlich. Der Versuch, in dem negativ Absoluten ein wahrhaft Absolutes aufzuzeigen, ist falsch.<sup>1</sup>

Das unbestimmte oder unendliche Urtheil (A ist kein Non-A) ist, positiv ausgedrückt, ber Satz bes Widerspruchs ober der Identität A = A, d. i. eine Tautologie; das kantische Sittengesetz, welches bloß in der Gesetymäßigkeit der Maxime besteht, "in der Form der Taug= lichkeit der Maxime der Willkur zum obersten Gesetze", ist ohne alle Bestimmtheit, unvermögend, auch nur eine Mehrheit von Gesetzen aus sich hervorgehen zu lassen, es ist und bleibt nur sich selbst gleich, wie ber Sat A=A. "Und in der Production von Tautologien besteht nach der Wahrheit das erhabene Vermögen der Autonomie der Gesetzgebung der reinen praktischen Bernunft. Die reine Identität des Verstandes, im Theoretischen als der Satz des Widerspruchs ausgedrückt, bleibt, auf die praktische Form gekehrt, ebendaffelbe. Wenn die Frage: was ist Wahrheit? an die Logik gemacht und von ihr beantwortet, Ranten "ben belachenswerthen Anblick giebt, daß einer ben Bock melkt, der andere ein Sieb unterhalt", so ist die Frage: was ist Recht und Pflicht, an jene reine praktische Vernunft gemacht und von ihr beantwortet, in bemselben Falle".2

Wollte man z. B. ein Depositum, bessen Niederlegung unbeweis= bar ist, ableugnen, um sein Vermögen auf sichere Art zu vergrößern, so würde ein solches Motiv nach kantischer Moral niemals zur Maxime werden können, weil beren Allgemeingültigkeit alle Deposita unmöglich machen würde. Dagegen aber läßt sich der Einwurf richten: "Was thut es, wenn es keine Deposita giebt?" Und wollte man zur weiteren Begründung jener Moral fortsahren und sagen, daß ohne die Mögelichkeit der Deposita die Ausbewahrung des Sigenthums sehr erschwert und am Ende das Sigenthum selbst unmöglich gemacht werde, so ließe sich auch jener Sinwurf erweitern, auf das Sigenthum selbst anwenden und der grundsählichen Bejahung desselben die grundsähliche Verneinung entgegenstellen. Es giebt nach kantischer Art kein Sittengeset, dessen weitigen Bestimmungen, ohne weiteres und ohne Widerspruch. Jedes

<sup>1</sup> Cbenbas. I. S. 349. — 2 Ebenbas. S. 350 u. 351.

Philosophie, in Ansehung der Rechtslehre kehrt sich derselbe Vorwurf gegen die sichtesche, welche nach Hegels Ansicht die Rechtsprincipien auf dem Standpunkte dieser noch im Dualismus besangenen Reslexionsphilosophie am consequentesten dargestellt habe. Das Problem des Rechtszustandes gründet sich auf die Entgegensehung der allgemeinen und der individuellen oder einzelnen Freiheit und besteht darin, die jenigen Veranstaltungen zu treffen, durch welche die Uebereinstimmung beider bewirkt und im Nothsalle erzwungen wird. Dieser Nothsall ist die gewollte Ungerechtigkeit oder das Verbrechen, von seiten der einzelnen Personen die gesehwidrige Handlung, von seiten der Regierungsgewalt die Verlehung der Staatsgrundgesehe.

Die ganze Lehre vom Rechtszwange beruht auf der falschen Borausssehung vom Dualismus zwischen der allgemeinen und individuellen Freiheit, die in dem wahrhaft sittlichen Rechtszustande dergestalt vereinigt sind, daß sie gar nicht getrennt werden können. Die Freiheit ist nicht zu vernichten; sie wird auch im Berbrechen durch die Strase keineswegs vernichtet, sondern wiederhergestellt. "Die Strase kommt aus der Freiheit und bleibt selbst als bezwingend in der Freiheit. Wenn hingegen die Strase als Zwang vorgestellt wird, so ist sie bloß als eine Bestimmtheit und als etwas schlechthin Endliches, keine Bernünftigkeit in sich sührendes gesest und fällt ganz unter den gemeinen Begriff eines bestimmten Dinges gegen ein anderes oder einer Waare, sur die etwas anderes, nämlich das Verbrechen, zu erkaufen ist. Der Staat hält als richterliche Gewalt einen Markt mit Bestimmtheiten, die Verbrechen heißen, und die ihm gegen andere Bestimmtheiten seil sind, und das Gesehuch ist der Preiscourant."

Die Veranstaltung aber, welche gegen die Regierungsgewalt, wenn sie dem Staatsgrundgesetz zuwiderhandelt, den Zwang anzuwenden berechtigt, ist die Einrichtung einer zweiten beaufsichtigenden Staatsbehörde, der Ephoren, denen das Recht und die Besugniß zustehen soll, im vermeintlichen Nothsall das Staatsinterdict auszusprechen, die Regierungsgewalt zu suspendiren, die Executoren zur Verantwortung zu ziehen und vor der versammelten Volksgemeinde gerichtlich zu versolgen. Nichts kann unpraktischer sein, als eine solche Einrichtung, als eine solche mögliche Gewalt neben der wirklichen, als eine solche "zweite gewaltlose Existenz des gemeinsamen Willens". Als ob die wirkliche

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 367-371.

Bisherigen so wesentlich die Sittlickeit aller, daß man von ihr nicht fagen kann, sie spiegle sich als solche am Ginzelnen ab. Denn sie ift so sehr sein Wesen, als der die Natur durchdringende Aether das untrennbare Wesen der Gestalten der Natur ist und als die Identität ihrer erscheinenden Formen der Raum." "Sie kann sich nicht im Ein= zelnen ausdrücken, wenn sie nicht seine Seele ist, und sie ist es nur, insofern sie ein Allgemeines und der reine Geist eines Bolkes ist. Das Positive ist der Natur nach eher als das Regative, oder, wie Aristoteles" (gleich im Anfange seiner Politik) "es sagt: «Das Bolk ist eber der Natur nach als der Einzelne; benn wenn der Einzelne abgesondert nichts Selbständiges ift, so muß er gleich allen Theilen in einer Gin= heit mit dem Ganzen sein; wer aber nicht gemeinschaftlich sein kann, ober aus Selbständigkeit nichts bedarf, ist kein Theil des Volkes, und darum entweder Thier ober Gott»."1 "In Ansehung der Sittlichkeit ist das Wort der weisesten Manner des Alterthums allein das Wahre: fittlich sei ben Sitten seines Landes gemäß zu leben; und in Ansehung der Erziehung das, welches ein Pythagoreer einem auf die Frage, welches die beste Erziehung für seinen Sohn ware? antwortete: «Wenn du ihn zum Bürger eines wohleingerichteten Volkes machst ». "2

Was im Naturzustande existirt, ist ein Haufe von Individuen, ein Menschenchaos; und was aus bem Naturzustande hervorgeht, ist eine Bereinigung von Individuen, eine Menge, ein Menschenaggregat ober Collectivum, welches in irgend einer Verfassungsform die Herr= schaft ausübt. Da giebt es kein Bolk; bas Bolk kommt nicht aus dem Chaos, sondern aus dem Blut und der Abstammung. Wenn es sich um ein Ganzes und bessen Theile handelt, so kommt alles darauf an, was von beiden früher ift: die Theile oder das Ganze? Wenn die Theile früher sind, so ist das Ganze ein Aggregat, ein Sammel= wesen, wie jener Staat, der aus dem Chaos hervorgeht. Wenn aber das Ganze früher ist als die Theile nach dem Satze der Alten: « rd όλον πρότερον των μερών», so haben wir ein Ganzes, welches sich selbst theilt, ordnet, gliebert, b. h. nicht ein Aggregat, sondern einen Or= ganismus bildet. Ein solches Ganzes ift eine "Totalität". Und wenn das Ganze ein Volk ist, so ist sein Staat ein sittlicher Organismus. Um die Philosophie der Sittlickfeit zu begründen, "setzen wir", sagt Hegel, "das Positive voraus, daß die absolute sittliche Totalität nichts

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. I. S. 396 u. 397. — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 400.

Erfüllung begriffenen Zwecke auch die guten und richtigen sind; es wird über den Fluß des sittlichen Lebens eben so wenig reslectirt und gegrübelt, wie über ben des phyfischen Lebens: ob man die Luft ein= und ausathmen und das Blut in den Gefäßen des Körpers freisen lassen solle? Eine Philosophie, wie die kantische und kritische, ware für den Zustand der absoluten oder lebendigen Sittlickkeit gleich Gift, weshalb ja Hegel die kantische Sittenlehre auch unsittlich genannt hatte. Als Sokrates, mit welchem Kant verglichen zu werden pflegt, über das Sute und Schöne, über die menschlichen Tugenden und Lebenszwecke zu reslectiren begonnen und in Gesprächen die Jugend an solche Unterjuchungen gewöhnt hatte, so erschien diese neue Art der Reslexions= und Subjectivitätsphilosophie als ein Zeichen, wenn nicht gar als bie Ursache des eingetretenen Verfalls und Verderbens. Und boch war Sokrates von dem Geist der absoluten und lebendigen Sittlichkeit selbst noch dergestalt erfüllt, daß er den Gesetzen seines Baterlandes ge= horchen und darum lieber sterben als fliehen wollte, denn er habe schon in seinen Eltern präexistirt als ein Bürger Athens. Aus biesem Gesichtspunkt hat Hegel die tragische Schuld des Sokrates und die Bedeutung seiner Epoche in der griechischen Philosophie wie in der Geschichte der Philosophie überhaupt mit einem Tiesblick erkannt und in einer Beise erleuchtet, die einer Entdeckung gleichkam. Auch hier, an unserer Stelle, findet sich schon eine auf diesen Charakter der sokra= tischen Epoche hinweisende Andeutung. «Eine Polis», sagt Plato, «hat eine zum Bewundern starke Natur.» "Eine solche sittliche Or= ganisation wird so z. B. ohne Gefahr und Angst ober Neib einzelne Glieder zu Extremen des Talents in jeder Kunst und Wissenschaft und Geschicklichkeit hinaustreiben und sie barin zu etwas Besonderem machen, ihrer selbst sicher, daß solche göttliche Monstruositäten der Schönheit ihrer Gestalt nicht schaben, sondern komische Züge sind, die einen Moment ihrer Gestalt erheitern. Als solche heitere Erhöhungen einzelner Büge werben wir, um ein bestimmtes Bolk anzuführen, ben Homer, Pindar, Aeschylus, Sophokles, Plato, Aristophanes u. s. f. ansehen können; aber auch sowohl in der ernsthaften Reaction gegen die ernsthafter werbende Besonderung des Sokrates und vollends in der Reue darüber, als in der pullulirenden Menge und hohen Energie der zugleich aufkeimenden Individualisirungen nicht verkennen: daß das die innere Lebendigkeit damit in ihre Extreme herauszutreten, in der Reise bieser Saamenkörner ihre Kraft, aber

Stadt errichteten Altare gegenüber auf der Burg hoch thronenden Athene genösse und hierdurch beruhigt ware."

Wenn die sittlichen Zustande uns in einer solchen Beise bargestellt und enthüllt werden, daß wir die Nichtigkeiten, Ungereimtheiten und Lächerlichkeiten ber menschlichen Bestrebungen, Ginzelinteressen und Gigen= heiten in Charakteren und Handlungen vor Augen sehen, so erscheint uns das menschliche Leben in der Gestalt einer Romodie. Und ba das Reich des Sittlichen in die beiden Zonen zerfällt, die der absoluten Sittlichkeit, in welcher die erhabenen und göttlichen Zwecke herrschen, und die des Privatlebens, worin die kleinen Interessen ihr nichtiges und dünkelhaftes Spiel treiben, als ob sie bie höchsten wären, so ent= widelt sich bemgemäß auch die Komödirung des menschlichen Lebens in den beiden Gestalten der "alten" ober "göttlichen" und der "neuen" ober "modernen Komödie". Das Thema ber erften sind die dem erhabenen Bau des sittlichen Organismus zuwiderlaufenden Sonderbestrebungen ber Einzelnen, die wesenlosen Gegensate in ihrer grotesken Ungereimtheit und Lächerlichkeit, bas Thema der zweiten die in ihr kleines Gehäuse eingesponnenen, sich wichtig und absolut dünkenden Privatinteressen und beren Getriebe. "Die Komödie trennt die zwei Zonen des Sittlichen so von einander ab, daß sie jede rein für sich gewähren läßt, daß in der einen die Gegensätze und das End= liche ein wesenloser Schatten, in der anderen aber das Absolute eine Täuschung ist. Das wahrhafte und absolute Verhältniß aber ist, daß die eine im Ernste in die andere scheint, jede mit der andern in leb= hafter Beziehung, und daß sie für einander gegenseitig das ernste Schicksal find. Das absolute Verhältniß ist also im Trauerspiel aufgestellt."2

Der sittliche Organismus ist kein starres Gebäube, sondern kraft seiner Gliederung so beschaffen und veranlagt, daß aus seiner sittlichen und geistigen Lebenssülle einzelne hochbegabte, talentvolle, geniale Individuen hervorgehen, die durch geistesherrliche Werke in jedem Gebiete der Aunst und Wissenschaft diese Gestalt der sittlichen Welt zugleich erhöhen und erheitern. Hier nennt Hegel die Namen Homer und Pindar, Aeschlus und Sophokles, Aristophanes und Plato. Eine solche Hervorragung großer Geister trägt schon die Gesahr der Absonderung in sich, die fortschreitende Besonderung sührt zur Erhebung wider das Reich der schönen Sittlichkeit und zu dessen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. S. 386 u. 387. — <sup>2</sup> Ebenbaj. S. 387—391.

zu ihrem wahrhaften Rechte gelangt".¹ Ebenso verhält sich der Einzelne zur sittlichen Totalität nicht als Grund, sondern als Glied; das her ist die Sittlickeit des Einzelnen in der absoluten Sittlickeit, welche das Leben des Ganzen ist, "ein Pulsschlag des ganzen Systems". Die Fortpslanzung des sittlichen Geistes oder das Werden der Sittlickeit geschieht durch die Erziehung, deren Wesen und positiver Charafter nach Hegels treffendem Ausdruck darin besteht, daß "das Kind, an der Brust der allgemeinen Sittlickeit getränkt, in ihrer absoluten Anschauung zuerst als eines fremden Wesens lebt, sie immer mehr begreift und so in den allgemeinen Geist übergeht". Daher auch, wie wir den hegelschen Worten hinzusügen wollen, Plato und Aristoteles Staaten gelehrt und gefordert haben, welche bei aller sonstigen Verschüedenheit Erziehungsstaaten waren, denn beide Philosophen anerkannten die organische Sittlickeit oder, was dasselbe heißt, die Priorität des Ganzen vor seinen Theilen.²

Die Zweckthätigkeiten des sittlichen Organismus, die sich in seinen Gliebern, den Ständen und Individuen, verkörpern, sind seine Eigenschaften: die Ethik ist "die Naturbeschreibung dieser Eigenschaften". Etwas anderes ist die Moral, deren Gegenstand die Moralität oder die subjectiven Tugenden sind. Moral ist Tugendlehre, die Tugenden sind nicht angeborene und erzogene, d. h. "anorganisirte" sittliche Eigenschaften und Gesinnungen, sondern entweder großartig erhöhte Energie und Thatkraft, wie bei den Helden des Alterthums — Hegel nennt in etwas seltsamer Jusammenstellung Epaminondas, Hannisdal, Casar—, oder sie sind die erwordenen Borzüge der einzelnen, in der Besonderung besindlichen Subjecte, d. h. "die sittliche Natur des zweiten Standes, die Sittlichkeit des Bourgeois oder des Privatmenschen".3

Da die Sittlickkeit in der Gestalt der Sitten existirt und diesen der Charakter der Allgemeingültigkeit und Herrschaft zukommt, so muß auch die Form und das System der Gesetzgebung ihnen entsprechen, es muß aus den Gesetzen einleuchten, "was in einem Volke recht und in der Wirklickkeit ist", und es ist ein Zeichen der Unkultur und Barsbarei, wenn den Sitten entweder die Form und das Gepräge der Gesetzmäßigkeit sehlt, oder die vorhandenen Gesetze mit den Sitten, d. h. mit dem Leben eines Volkes nicht übereinstimmen. In seinen Sitten

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 397. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 399. **Bgl. oben S. 279.** — <sup>3</sup> Werte I. S. 398 u. 399.

# Fünftes Capitel.

# Die Phanomenologie des Geistes. Vorrede, Einleitung und Eintheilung.

I. Vorrede. Die Aufgabe der neuen Lehre.

1. Die Form ber Wiffenschaft.

Was Hegel in seiner erften Druckschrift vom Jahre 1802 zur Bejahung, Begründung und Ausbildung der Identitätslehre erklart hatte, enthielt icon bie Reime seiner neuen von Schelling verschiebenen Lehre, die sich während seiner Lehrthätigkeit in Jena, nach bem Weg= gange Schellings, vom Herbst 1803 bis zum Herbst 1806 zu einem "System der Wiffenschaft" entfaltete, deren erster Theil unter dem Namen einer "Phänomenologie des Geistes" im Frühjahr 1807 an das Licht trat. Wir haben die Entstehungsgeschichte dieses Werkes ausführlich kennen gelernt. 1 Behn Jahre waren seit den Anfangen der schellingschen Naturphilosophie verflossen. Die beiden Freunde waren nunmehr innerlich für immer getrennt. Rurz vor seinem letten Briefe an Hegel (2. November), der eine sehr verstimmte Antwort auf die Zusendung der Phanomenologie war, hatte Schelling in der Akademie zu München seine Antrittsrebe über "bas Berhaltniß ber bildenden Künste zur Natur" gehalten, die den Kronprinzen zu lauter Bewunderung, Jacobi, wie es hieß, zum Staunen hingeriffen hatte.\*

Im offensten Gegensatze nicht bloß gegen die schellingsche Schule und Richtung, sondern gegen den Charakter der schellingschen Lehre selbst war, ohne Namen zu nennen, die Vorrede zur Phanomenologie versatzt, die nach Hayms treffender Bemerkung eine Abhandlung "über die Differenz des schellingschen und hegelschen Systems der Philosophie" hätte heißen können. Der hauptsächliche Differenzpunkt, welcher alle anderen zur Folge hatte, lag darin, daß die Philosophie Wissenscht sein müsse und diese nur in der Form eines Systems ausgemacht werden könne, weshalb Hegel auch seine neue Lehre "System der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. Buch I. Cap. VI. S. 57, S. 68—71. Buch II. Cap. II. S. 242—245. — <sup>2</sup> Bgl. meine Gesch. b. neuern Philos. Bb. VI. Buch I. Cap. XI. S. 147 u. 148.

unmittelbar in jenes einzutreten vermag." Nunmehr hebt sich wieder Werth des reslectirenden, verständigen Denkens, der begrifflichen Bestimmtheit, des Tpoc, kurz aller jener Reslexionsformen, welche die allgemein verständliche, exoterische Philosophie nothwendig braucht, und auf welche die esoterische in ihrer trüben Begeisterung verächtlich herabsieht.

#### 2. Die Substanz als Subject. Das Princip als Resultat.

Es ist natürlich die erste Bedingung einer solchen allgemein ver= ständlichen, im besten Sinne des Worts exoterischen Philosophie, daß ihr Princip ober die Allgemeinheit so gefaßt wird, daß sie nicht etwa das Selbstbewußtsein und damit die Möglichkeit alles Erkennens und Erkanntwerdens aufhebt. So verhielt es sich in der Lehre Spinozas mit dem Princip der Einen Substanz, die aus ihrem Wesen, darum auch aus dem der Dinge das Selbstbewußtsein und mit ihm die Möglichkeit alles Erkennens ausschloß. "Wenn Gott als die Eine Substanz zu fassen, bas Zeitalter emporte, worin diese Bestimmung ausgesprochen wurde, so lag der Grund hiervon in dem Instinct, daß darin das Selbstbewußtsein nur untergegangen, nicht erhalten ist." Diese Fassung läßt in den Augen Hegels den Spinozismus als un= möglich erscheinen, und ba der Begründer der Identitätsphilosophie zugleich der Erneuerer des Spinozismus sein wollte, so nimmt Hegel den letzteren als Beispiel, gleichsam als die prarogative Instanz, um daran seinen Unterschied von Schelling recht hell zu erleuchten. "Dies Eine Wissen, daß im Absoluten alles gleich ist, der unterscheibenden und erfüllten ober Erfüllung suchenden und fordernden Erkenntniß entgegenzuseten, ober sein Absolutes für die Macht auszugeben, worin, wie man zu sagen pflegt, alle Rühe schwarz sind, ist die Naivität der Leere an Erkenntniß."2

Die Möglickfeit der Philosophie hängt also davon ab, daß die Substanz oder das Absolute eine solche Macht nicht ist, vielmehr Unterschiede in sich hat, oder, näher gesagt, daß sie sich in sich unterscheidet, daß sie als Selbstunterscheidung oder Selbstthätigkeit, d. h. als Subject gesaßt wird. Jetzt erst versteht man die kurze und bündige Erklärung Hegels, die jedem unvertrauten Leser unserer Vor-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 10 und 11. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 13 u. 14. Bgl. oben Buch II. Cap. II. S. 242—245.

Dieser Begriff ist anzuwenden auf das Absolute selbst oder Gott. Schon barin, daß Gott als die moralische Weltordnung ober die Liebe u. s. f. gefaßt wurde, zeigte sich das Bedürfniß, ihn als Subject aufzufassen. "Das Wort Gott, für sich genommen, ist ein finnloser Laut, ein bloßer Name, erst das Pradicat sagt: was er ist, und seine Erfüllung und Bedeutung; ber leere Anfang wird nur in diesem Ende ein wirkliches Wiffen." "Das Wahre ift bas Ganze. Das Ganze aber ift nur das durch seine Entwicklung sich vollendende Wesen. ist von dem Absoluten zu sagen, daß es wesentlich Resultat, daß es erst am Ende das ist, was es in Wahrheit ist; und hierin eben besteht seine Natur, Wirkliches, Subject ober Sichselbstwerben zu sein. So widersprechend es scheinen mag, daß das Absolute wesentlich als Resultat zu begreifen sei, so stellt doch eine geringe Ueberlegung biesen Schein von Widerspruch zurecht." Der ganze Widerspruch fällt weg, sobald man sich klar macht, daß Gott und das göttliche Leben Wirk= lichkeit ist, nicht bloß ein Spiel und Spielen mit sich, sondern wahr= hafte Realität und deren Ueberwindung. "Das Leben Gottes und das göttliche Erkennen mag also wohl als ein Spielen der Liebe mit sich selbst ausgesprochen werden; biese Ibee sinkt zur Erbaulichkeit und zur Fadheit herab, wenn der Ernst, der Schmerz, die Geduld und Arbeit des Negativen darin fehlt." 1 Mit andern Worten: der ganze Ernst und die Arbeit der Weltgeschichte gehört in das göttliche Leben und zu seiner Offenbarung, ohne welche er nicht ware, was er an sich ift: Geist, absoluter Geist. "Daß das Wahre nur als System wirklich, oder daß die Substanz wesentlich Subject ist, ist in der Vorstellung ausgedrückt, welche das Absolute als Geist ausspricht, — ber erhabenste Begriff, und ber ber neuen Zeit und ihrer Religion gehört." "Der Geist, der sich so entwickelt als Geist weiß, ist die Wissenschaft. Da ift seine Wirklichkeit und bas Reich, bas er sich in seinem eigenen Elemente erbaut." In diesen Satzen steckt die ganze hegelsche Philosophie. Um ihren Sinn dichterisch auszudrücken, wollen wir schon hier das schillersche Wort vorwegnehmen, womit Begel seine Phanomenologie bes Geistes beschlossen hat: Aus dem Relch bes ganzen Seelenreiches schaumt ihm die Unendlichkeit.2

Ebendas. S. 15 figb. — \* Ebendas. S. 15—19. Vgl. S. 591. Hegel, ber seine Citate gewöhnlich aus dem Kopfe und darum selten ganz dem Texte gemäß zu Tage fördert, sagt: "Aus dem Kelche dieses Geisterreiches schaumt ihm seine Unendlichkeit".

und Schnelligkeit verlangte. "Wahrheit, Wahrheit! Und will sie so, — so baar, so blank, — als ob die Wahrheit Münze wäre! — Wie Geld in Sack, so striche man in Ropf auch Wahrheit ein?" Eine unwilkfürliche Parallelstelle dazu sindet sich hier in der Vorrede zur Phänomenologie ganz an ihrem Platz. "Das Wahre und Falsche gehört zu den bestimmten Gedanken, die bewegungslos für eigene Wesen gelten, deren eines drüben, das andere hüben ohne Gemeinschaft mit dem andern isolirt und sesssehen. Dagegen muß behauptet werden, daß die Wahrheit nicht eine ausgeprägte Münze ist, die sertig gegeben und so eingestrichen werden kann."

Daß die Wahrheit selbst in einer fortschreitenden Entwicklung besteht und sich vollendet, und zwar in der ihr adäquaten Form des Begriffs oder des reinen Gedankens, diese Einsicht geht über die Phänomenologie hinaus, die es nur mit den Erscheinungen des Bewußtseins zu thun hat, sie gehört in den zweiten Theil des Systems der Wissenschaft; die Lehre, welche die reinen Wesenheiten darstellt und aufdaut, darum auch die Methodenlehre enthält, ist die Logik oder die speculative Philosophie.

In den Schlußworten der Vorrede spricht sich mit aller Sicher= heit und aller Zuruckhaltung die Ueberzeugung Hegels aus, daß die Zeit für ihn und seine neue Lehre gekommen ist, sie ist in aller Stille herangereift und mit ihr ein empfängliches Publikum. Die Zeichen der Epoche einer neuen Geiftesgeburt sind da. Die Widerstrebenden sind die Todten und die Hinfälligen. Von jenen heißt es: "Lasset die Tobten ihre Tobten begraben!" Bon diesen: "Die Füße derer, die dich hinaustragen werden, stehen schon vor der Thur!" Der neue Geist und seine Jünger wird in einiger Zeit die Mitwelt gewinnen und nach dieser auch eine Nachwelt haben, die andern dagegen nicht. Ich will die bedeutsamen Worte selbst anführen. "Wir mussen überzeugt sein, daß das Wahre die Natur hat, durchzudringen, wenn seine Zeit gekommen, und daß es nur erscheint, wenn diese gekommen, des= wegen nie zu früh erscheint, noch ein unreifes Publikum findet. Hier= bei aber ist häufig das Publikum von denen zu unterscheiden, welche sich als seine Repräsentanten und Sprecher betragen. Jenes verhält sich in manchen Rucksichten anders als diese, ja selbst entgegengesett.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegels Werke. II. Vorr. S. 29. **Vgl.** meine Schrift über Leffings Nathan. (4. Aufl. Cotta 1896.) S. 144—150, S. 188—190.

und hinfällig. Statt des Himmels der Wahrheit erfassen wir stets nur die Wolken des Jrrthums. 1

Wenn die obigen Annahmen richtig wären, so würde die Phänomenologie nicht "der erste Theil des Systems der Wissenschaft", sondern von vornherein die Beute des Skepticismus sein; doch ist sie dem letzteren unzugänglich und unüberwindlich, sie hat ihn nicht zu fürchten, da sie ihn in sich trägt, mit sich führt und als einen wesentlichen Factor ihrer Methode selbst ausübt. Dies zu zeigen und zu verdeutlichen, ist recht eigentlich das Thema ihrer "Einleitung".

#### 2. Die faliche Grundlage bes Zweifels. Das erscheinenbe Wiffen.

Die obigen Annahmen und Auffassungen sind falsch, benn sie beruhen auf jener dualistischen Grundidee, nach welcher Dinge und Denken, Objectives und Subjectives, die Gegenstände und das Bewußtsein, das Absolute und das Erkennen getrennte und wie durch eine Kluft geschiedene Wesen sind: das Absolute auf der einen Seite, das Erkennen auf der anderen. Unter dieser Voraussehung freilich erscheint alles Wissen und die gesammte darauf gerichtete Phänomenologie als unsmöglich. Aber diese Voraussehung selbst ist grundsalsch und scheitert an der Chatsache des Wissens, des erscheinenden und sortschreitenden Wissens, an der Erscheinung des unwahren wie des wahren Wissens und der Thatsache des Fortgangs von jenem zu diesem. Diesen Fortgang in seinem ganzen Umfange systematisch zu begreisen und auszusühren: eben darin besteht die gegen allen dualistisch gesinnten Skepticismus wohlbegründete Ausgabe der Phänomenologie.

Was die Lösung der Ausgabe betrifft, so sollen die Stusen, d. h. die Formen oder Erscheinungen des Wissens sowohl in der Vollständigsteit als in der Nothwendigkeit ihrer Reihensolge erkannt und dargestellt werden. "Diese Darstellung", sagt Hegel, "kann als der Weg des natürlichen Bewußtseins, das zum wahren Wissen dringt, genommen werden, oder als der Weg der Seele, welche die Reihe ihrer Gestaltungen, als durch ihre Natur ihr vorgesteckter Stationen durchwandert." "Die Reihe seiner Gestaltungen, welche das Bewußtsein auf diesem Wege durchläuft, ist die aussührliche Geschichte der Bildung des Bewußtseins selbst zur Wissenschaft." Die Vollständigkeit dieser

<sup>1</sup> Ebendas. Einleitung. S. 57 u. 58. — 2 Ebendas. S. 58-61.

gedacht und verneint wird, woraus sich als das Endresultat keineswegs Richts, sondern eine neue und höhere Wahrheit ergiebt. Der Verlust jeder bestimmten Wahrheit ist der Gewinn einer neuen, ebensalls bestimmten. Die Bedeutung des Fortgangs ist daher nicht nihilistisch, wohl aber negativ, das Wort in dem eben erklärten Sinn verstanden. "Der Skepticismus, der mit der Abstraction des Nichts oder der Leersheit endigt, kann von dieser nicht weiter sortgehen, sondern muß es erwarten, ob und was ihm etwa Neues sich darbietet, um es in denselben leeren Abgrund zu wersen. Indem dagegen das Resultat, wie es in Wahrheit ist, ausgesaßt wird, als bestimmte Negation, so ist damit unmittelbar eine neue Form entsprungen und in der Negation der Uebergang gemacht, wodurch sich der Fortgang durch die vollsständige Reihe der Gestalten von selbst ergiebt."

Bur Vollständigkeit ber Reihe gehört das Ziel. Der Fortgang ift weder ergebnißlos noch ziellos. Das Bewußtsein ist genöthigt, über jede seiner Gestalten ober Erscheinungen hinauszugehen, bis es nicht weiter kann. Um die Gewalt dieser Nothwendigkeit, die Unaufhaltsam= keit dieses Fortgangs recht deutlich auszudrücken, bezeichnet sie der Philosoph als ein "Hinausgetrieben- und Hinausgerissenwerden". Der Punkt, über welchen das Bewußtsein nicht mehr hinaus kann, ist das Biel, worin es Ruhe und Befriedigung findet. Belches dieses Biel sein wird, läßt sich voraussehen. Die Gestalten ober Erscheinungen bes Bewußtseins sind gleichsam Hullen, die von Stufe zu Stufe durch= sichtiger werden, bis die letzte Hulle fällt und nunmehr in das vollste Licht tritt, was allen Erscheinungen zu Grunde lag und sie hervor= getrieben hat. Dann ift, bilblich zu reden, das Bild von Saïs ent= schleiert. Und was anderes hat allen diesen Erscheinungen zu Grunde gelegen, ihren Kern und ihr Wesen ausgemacht, als das Bewußtsein selbst, das Wiffen? Dies war der zu realisirende Begriff, das Thema der ganzen Entwicklung. Wenn nun das Wiffen selbst zum Gegenstande des Bewußtseins geworden, das Wissen als solches, das reine, unverhüllte, absolute Wiffen, so ift bas Thema ausgeführt: der Begriff ift gleich dem Gegenstande, der Gegenstand ist gleich dem Begriff, beide ent= sprechen einander vollkommen. So erklärt sich die folgende, schwierige und für das Verständniß ber Phanomenologie höchst wichtige Stelle: "Das Ziel aber ist dem Wiffen ebenso nothwendig, als die Reihe des

<sup>1</sup> Ebendas. Einleitung. S. 62 u. 63.

segenstand, ein anderes das Bewußtsein ist, so kann das Bezogensein des Gegenstandes oder das Sein desselben für das Bewußtsein auch sein Füranderessein genannt werden. Die beiden in Ansehung des Gegenstandes wohl zu unterscheidenden Seiten oder Momente sind demnach sein "Füreinandressein" und sein "Ansichselbstsein". Diese abstracte und streng logische Ausdrucksweise ist nicht von Segel erfunden, sondern in ihrer Anwendung auf das Bewußtsein und dessentwicklungsgang schon von Fichte vorgebildet.

Das Bewußtsein bezieht und unterscheidet: es unterscheidet die Art, wie der Gegenstand ihm erscheint (für das Bewußtsein oder für ein anderes ist) und wie er an sich selbst ist, es unterscheidet die Er= scheinung des Gegenstandes von seinem Wesen und vergleicht beibe: eben darin besteht seine Prüfung und die Nothwendigkeit seines Fort= Was daher das Wesen ober das Ansich des Gegenstandes schritts. genannt wird, ift keineswegs außerhalb bes Bewußtseins und unab= hangig von ihm, sondern ebenfalls für das Bewußtsein und durch dasselbe. Sonst könnte ja auch das Bewußtsein den Gegenstand und seinen Begriff, den Gegenstand, wie er für ein anderes und wie er an fich ift, nicht mit einander vergleichen, wenn nicht beibe Momente voll= kommen in das Bewußtsein selbst fielen. "Das Wesentliche aber ift, dies für die ganze Untersuchung festzuhalten, daß diese beiden Momente, Begriff und Gegenstand, Füreinandres= und Ansichselbstsein, in das Wissen, das wir untersuchen, selbst fallen und hiermit wir nicht nöthig haben, Maaßstabe mitzubringen und unsere Ginfalle und Ge= banken bei ber Untersuchung zu appliciren; baburch, daß wir biese weglassen, erreichen wir es, die Sache, wie sie an und für sich selbst ist, zu betrachten."2

3. Aller Fortschritt des Bewußtseins von einer Stuse zur anderen beruht auf dem Widerstreit zwischen dem Gegenstande und seinem Begriffe, zwischen der Erscheinung des Gegenstandes und seinem Wesen, zwischen seinem Füreinandressein und seinem Ansichselbstsein: auf diesem dem Bewußtsein einleuchtenden Widerstreit; dieser Widerstreit selbst aber erhellt aus der Prüsung, wie sich jene beiden Momente zu einander verhalten, und diese Prüsung besteht in der Vergleichung beider, die sich ohne jedes anderweitige Zuthun aus dem Bewußtsein selbst ergiebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl, dieses Werk (ältere Ausgabe), Bb. V. Buch III. Cap. V—VII. S. 462 bis 465 figb. (S. 465—498.) — <sup>2</sup> Hegels Werke, II. Einl. S. 66. Bgl. S. 69.

auftritt, welcher etwas anderes das Wesen ist, als der vorhergehenden: dieser Umstand ist es, welcher die ganze Folge der Gestalten des Bewußtseins leitet. Nur diese Nothwendigkeit selbst oder die Entstehung des neuen Gegenstandes, der dem Bewußtsein, ohne zu wissen, wie ihm geschieht, sich darbietet, ist es, was für uns gleichsam hinter seinem Rücken vorgeht." <sup>1</sup>

5. Das menschliche Leben gleicht barin einem Gespräch, daß sich im Laufe der Lebensalter und Lebenserfahrungen unsere Ansichten von Menschen und Dingen allmählich umgestalten und verändern, wie die Meinungen der Unterredenden im Laufe eines fruchtbaren und ideen= reichen Gesprächs. In dieser unwillkürlichen und nothwendigen Um= gestaltung unserer Lebens= und Weltansichten besteht recht eigentlich die Erfahrung, wie wir schon eben dargelegt haben.2 hat Hegel den Gang des Bewußtseins, indem er denselben mit dem Gange eines philosophischen Gesprächs (διαλέγεσθαι) vergleicht, mit dem Worte Dialektik ober dialektische Bewegung bezeichnet, welcher Ausdruck schon von Plato, Aristoteles und Kant in hervorragendem und verschiedenem Sinn gebraucht worden ift, aber in keinem System eine so umfassende Bedeutung erlangt hat, als in dem hegelschen. "Diese dialektische Bewegung, welche das Bewußtsein an ihm selbst, sowohl an seinem Wissen, als an seinem Gegenstande ausübt, insofern ihm der neue wahre Gegenstand daraus entspringt, ist eigentlich dasjenige, mas Erfahrung genannt wird."3

So weit die Nothwendigkeit herrscht, so weit erstreckt sich das Gebiet der Wissenschaft. Der Gang des Bewußtseins, da er den Charakter der Nothwendigkeit hat, ist Gegenstand einer Wissenschaft: Diese Wissenschaft ist die Phänomenologie. Wir haben schon gesagt, wie auf der höchsten Stufe, wo der Gang des Bewußtseins endet, das Wissen oder die Wissenschaft selbst als der wahre, dem Begriff völlig gemäße Gegenstand an das Licht tritt. Darum sagt Hegel von dem nothwendigen Gange des Bewußtseins und seinem Ziele: "Durch diese Nothwendigkeit ist dieser Weg zur Wissenschaft selbst schon Wissenschaft und nach ihrem Inhalte hiermit Wissenschaft der Erfahrung des Bewußtseins".

6. Wenn wir demnach die Phanomenologie mit ihrem Gegenstande vergleichen, so trägt dieser so sehr den Charakter der inneren Noth=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 69. — <sup>2</sup> S. oben S. 298, S. 302. — <sup>3</sup> Hegels Werke. II. Einl. S. 67. — <sup>4</sup> Bgl. oben S. 299 sigb. Hegels Werke. II. Einl. S. 69.

Themata seiner beiben ersten Hauptstusen: die erste Stuse ist das gegensständliche Bewußtsein, die zweite das Selbstbewußtsein. Wir wissen bereits, daß die höchste und letzte Stuse das reine, unverhüllte ober absolute Wissen sein wird. Damit sind drei Hauptstusen gegeben, die beiden ersten und die letzte: das Bewußtsein, das Selbstbewußtssein und das absolute Wissen.

Das gegenständliche Bewußtsein und das Selbstbewußtsein vershalten sich, wie die Gegenstände und unser Selbst, wie Objectives und Subjectives, deren Einheit oder Identität gemäß der Identitätslehre die Bernunft ist: daher ist die Bernunft das Thema der dritten Hauptstuse, die sich als das Bernunftbewußtsein kennzeichnen läßt. Die Bernunft aber nach hegelscher Lehre ist, um es in hegelschen Ausdrücken zu sagen, nicht Substanz, sondern Subject, d. h. sie ist selbstebewußte Bernunft oder Geist; die Offenbarung des Geistes ist die Weltordnung und deren höchste Stuse die Gottesidee in der Welt, d. i. die Vorstellung des Göttlichen (Absoluten) oder die Religion, die sich in der wahren Gotteserkenntniß vollendet. Die wahre Gotteserkenntniß ist das absolute Wissen.

Demnach unterscheidet die Phänomenologie zwischen der zweiten und letzten Stufe, zwischen dem Selbstbewußtsein und dem absoluten Wissen diese drei Hauptstufen: die "Vernunft", der "Geist" und die "Religion".

### 2. Die triabische Ordnung.

Um nun die Eintheilung der Phanomenologie möglichst in der ihm mustergültigen triadischen Ordnung darzustellen, hat Hegel drei Hauptstusen unterschieden und die letzte viersach gegliedert. Diese drei Hauptstusen sind: "A. Bewußtsein, B. Selbstbewußtsein, C. Bernunst", die vier Glieder der dritten Stuse sind: "AA. Bernunst, BB. der Geist, CC. die Religion und DD. das absolute Wissen". In dieser Architektonik erscheint die Bernunst zweimal: sie ist die dritte Hauptstuse C. und zugleich deren erstes Glied C. (AA.)."

#### 3. Die Grengen.

Die erste Stufe bes gegenständlichen Bewußtseins kann keine andere sein als die der sinnlichen Gewißheit, wie auch Plato in seinem Theatet

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 299. — <sup>2</sup> A. Bewußtsein. S. 71—126. B. Selbstbewußtsein. S. 127—168. C. (AA.) Vernunft. S. 169—316. BB. Der Geist. S. 317—491. CC. Die Religion. S. 492—573. DD. Das absolute Wissen. S. 574—591.

Fifcher, Gefch. b. Philos. VIII. R. N.

sie ist nicht von allen Wahrheiten die realste, reichste und concreteste, sondern im Gegentheil die subjectivste, ärmste und abstracteste. Und zwar geschieht diese Prüfung nicht durch uns, sondern durch die sinn-liche Gewißheit selbst, indem sie ihren Gegenstand auf die Probe stellt und mit der vermeintlichen Wahrheit vergleicht. Daher gewährt sie uns sogleich ein Beispiel des im vorhergehenden Capitel entwickelten Thpus jener Prüfung, die den Gang des Bewußtseins bewegt und vorwärts treibt.

Das Object der finnlichen Gewißheit ift etwas schlechthin Ein= zelnes, ein Dieses im Unterschiede von allem anderen, zeitlich ge= nommen, ein Jest, raumlich genommen ein Sier: bieses gegenständliche Jett, dieses gegenständliche Hier, denen als Subject dieses einzelne, sinnliche Ich entspricht. Dieses Jest, welches das einzelne sinnliche Ich vorstellt, ist Nacht, nach einiger Zeit ist es nicht mehr Nacht, sondern Mittag, wieder nach einiger Zeit Abend u. f. f., aber immer ist und bleibt es "bieses Jest". Da nun "biesem Jest" unendlich viele einzelne Zeit= bestimmungen zukommen, da es sowohl Nacht als auch Mittag sein kann und weder Nacht noch Mittag zu sein braucht, so ist dieses Jett nicht etwas schlechthin Einzelnes, sondern vielmehr etwas schlechthin Allgemeincs. Dieselbe Bewandtniß hat es mit "diesem Hier", welches Baum, Haus u. s. f. sein kann; dieselbe Bewandtniß hat es mit dem einzelnen, sinnlichen Ich, welches jeder sein kann. Die finn= liche Gewißheit erfährt bemnach, daß weder ihr Gegenstand noch ihr Subject den Charakter der Einzelnheit hat, worauf sie pocht, sondern daß, bei Licht besehen, d. h. näher geprüft, sich beide als die abstracteste Allgemeinheit erweisen.

Alles demnach, was die sinnliche Gewißheit von ihrem Gegenstande und sich aussagt und aussagen kann, sind lauter Allgemeinsheiten. Dieses Jetzt sind alle möglichen Zeitpunkte, dieses Hier alle möglichen Ortsbestimmungen und Dinge, dieses Ich alle möglichen Personen. Die sinnliche Gewißheit hat aus Gründen ihrer Selbstprüfung sich über ihre Gegenstände und ihr eigenes Ich zu erklären, d. h. auszusprechen. Einen Gegenstand aussprechen, heißt denselben verallgemeinern, wie es die logische oder, wie Hegel sagt, "die göttliche Natur der Sprache" mit sich bringt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. S. 72-76. — <sup>2</sup> Cbendas. S. 76-79.

in der völligen Gewißheit ihrer Nichtigkeit langen sie ohne Weiteres zu und zehren sie auf; und die ganze Natur feiert, wie sie, diese offens baren Mysterien, welche es lehren, was die Wahrheit der finnlichen Dinge ift. 1"

# II. Das mahrnehmenbe Bewußtsein.

1. Das Ding und bie Eigenschaften.

Aus der Dialektik der sinnlichen Gewißheit folgt ihr Gegentheil: sie behauptet, daß ihr Gegenstand etwas schlechthin Einzelnes ist, und muß ersahren, daß dieses einzelne Ding, dieses Jett, dieses Hier u. s. s. alles Mögliche sein kann, daß ihm eine Menge einzelner Bestimmungen zukommen, deren Indegriff nichts Einzelnes ist, sondern etwas schlecht= hin Allgemeines. Das schlechthin Einzelne ist das Unaussprech= liche, Unvernsinstige, bloß Gemeinte; das Resultat oder die Wahrheit der sinnlichen Gewißheit ist demnach das sinnliche Ding nicht in seiner Einzelnheit, sondern in seiner Allgemeinheit, nicht in seiner Unmittel= barkeit, sondern in seinem durch eine Reihe von Bestimmungen ver= mittelten Dasein. Mit dem Gegenstand ändert sich auch der Stand= punkt des Bewußtseins: es verhält sich zu seinem Gegenstande noch aufnehmend, aber es nimmt denselben nicht mehr, wie die sinnliche Gewißheit meinte, daß er sei, sondern es nimmt ihn, wie er in Wahr= heit ist, d. h. es verhält sich zu seinem Gegenstand wahrnehmend.

Das wahrnehmende Bewußtsein ist sowohl gegenständlich als sinnlich. Sein Gegenstand ist das sinnliche Ding, nicht in seiner Einzelnheit, sondern in seiner Allgemeinheit, die vieles umfaßt und in sich schließt. Schon die sinnliche Gewißheit, indem sie ihr Object auszeigte, mußte an diesem Hier, um es zu kennzeichnen, viele örtliche Bestimmungen unterscheiden. Ebenso verhält es sich mit dem Jetzt. Das Jetzt wird aufgezeigt, schon ist es vergangen, es ist kein vorhandenes Jetzt mehr, sondern ein gewesenes, aber gilt noch als Jetzt. Also wird das Jetzt erweitert, so daß viele Jetzt in ihm enthalten sind, es ist ein allgemeines Jetzt, nicht mehr ein Zeitpunkt, sondern eine Zeit, wie man von der Gegenwart im geschichtlichen Sinne redet und sie im schlechten und mißtönenden Deutsch "die Jetzzeit" nennt.

In dem Gegenstande des wahrnehmenden Bewußtseins sind dem= nach viele Bestimmungen und Unterschiede zu einer Einheit zusammen=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 80. — <sup>2</sup> Ebendas. II. Die Wahrnehmung ober bas Ding und die Täuschung. S. 82-97. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 80-82.

ober als das, was sich als Eigenschaft bestimmen wird. Das Auf= heben stellt seine wahrhaft gedoppelte Bedeutung dar, welche wir an dem Negativen gesehen haben; es ist ein Negiren und ein Auf= bewahren zugleich; das Nichts als Nichts des Diesen bewahrt die Unmittelbarkeit auf und ist selbst sinnlich, aber eine allgemeine Un= mittelbarkeit."

3. Das Thema und Problem der Wahrnehmung: die Einheit des Dinges und die Vielheit der Eigenschaften. Die Täuschung.

Wie die sinnliche Gewißheit, so verhält sich auch das wahrnehmende Bewußtsein zu seinem Gegenstande empfangend und aufnehmend. Das Object erscheint ihm als gegeben, als das Hauptsächliche und Wesentliche, dagegen nebensächlich und unwesentlich, ob es gewußt wird ober nicht. Aber in der Art ihrer Gewißheit unterscheiden sich diese beiden Stufen bes gegenständlichen Bewußtseins. Die erste ift ihres Gegenstandes, da derselbe etwas schlechthin Einzelnes ist, das aufgezeigt und demonstrirt werden kann, wie dieses Jett, dieses hier u. f. f., unmittelbar gewiß, während die zweite, da ihr Gegenstand etwas Allgemeines und Vermitteltes, Eines und Vieles zugleich ift, ber unmittelbaren Gewiß= heit entbehrt und in ihren eigenen Augen ber "Tauschung" ausgesetzt ift. Denn es fragt sich nicht bloß für uns, sondern für bas wahrnehmende Bewußtsein felbst, was sein Gegenstand in Wahrheit ift und ob Einheit ober Bielheit ober beibes zugleich? Setzen wir, bas Wesen bes Gegenstandes bestehe in einer Vielheit von Bestimmungen, so fällt seine Einheit in das wahrnehmende Bewußtsein; setzen wir, das Wesen des Gegenstandes bestehe in der Einheit des Dinges, so fällt die Bielheit der Eigenschaften in das mahrnehmende Bewußtsein; setzen wir endlich, bas Wesen bes Gegenstandes bestehe in beiben, in der Einheit des Dinges und in der Bielheit der Eigenschaften, so ent= steht die Frage nach dem Wie ober nach der Art des Zusammenhangs.

Da nun der Gegenstand die Hauptsache und das Wesentliche, sein Wahrgenommen= oder Gewußtwerden das Nebensächliche und Un= wesentliche ist, so ist im ersten Fall die gegenständliche oder sachliche Einheit, im zweiten die gegenständliche oder sachliche Vielheit Schein und Täuschung. Oder, was dasselbe heißt: das wahrnehmende Bewußt=

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 83. Bgl. bieses Wert oben S. 298 u. 299.

4. Die Bielheit ber Dinge und Eigenschaften. Die Logit und die Sophistereien ber Wahrnehmung.

Wie jede Eigenschaft vermöge ihrer Bestimmtheit von andern unterschieden ift und barum zu einer Bielheit von Eigenschaften gehört, so ist auch jedes Ding vermdge seiner Bestimmtheit von andern unter= schieben und barum ein Ding unter vielen. Daher muß jedem Dinge ein boppeltes und entgegengesetztes Sein zugeschrieben werden: ein Fürsichsein und ein Füranderessein: es ift für sich ober "in sich reflectirt", wie Segel sagt, insofern es ein für sich bestehendes Wesen, ein ausschließendes Eins ausmacht; es ist für anderes, insofern es durch seine Bestimmtheit von den andern Dingen unterschieden, auf dieselben bezogen ift und mit ihnen zusammenhängt. Dieses "Inso= fern" bezeichnet die Art der Unterscheidung, welche nunmehr die Logik bes wahrnehmenden Bewußtseins zu machen sich genöthigt sieht. Eben= so muß es die Eigenschaften in wesentliche und unwesentliche unterscheiben: wesentlich sind diejenigen Gigenschaften, die bem Dinge als solchem ober an sich zukommen und sein Fürsichsein ausmachen, unwesentlich dagegen diejenigen, welche in seine Beziehung nach außen fallen und seinem Füranderessein angehören. Da nun aber diese Beziehungen ebenfalls nothwendig sind, so gerath die Logik der Wahr= nehmung ins Gedrange und in Wiberstreit mit sich selbst, so baß sie genöthigt wird, ihre Aussagen wieder aufzuheben und dieselben sowohl zu bejahen als zu verneinen. Darin bestehen, wie Hegel treffend sagt, die "Sophistereien der Wahrnehmung", die sich für den gesunden Menschenverstand ausgeben und daburch für berechtigt halten. "Dieser Berlauf, ein beständig abwechselndes Bestimmen des Wahren und Auf= heben dieses Bestimmens, macht eigentlich das tägliche und beständige Leben und Treiben des Wahrnehmenden und in der Wahrheit sich zu bewegen meinenden Bewußtseins aus. Es geht darin unaufhaltsam zu dem Resultate des gleichen Aufhebens aller dieser wesentlichen Bestimmt= heiten fort, ist aber in jedem einzelnen Moment nur dieser Einen Bestimmtheit als des Wahren sich bewußt und dann wieder der entgegengesetten. Es wittert wohl ihre Unwesenheit; sie gegen die drohende Gefahr zu retten, geht es zur Sophisterei über, das, was es eben selbst als das Nichtwahre behauptete, jest als das Wahre zu be= Wozu diesen Verstand eigentlich die Natur dieser unwahren Wesen treiben will, die Gebanken von jener Allgemeinheit und Einzeln= heit", "von jener Wesentlichkeit, die mit einer Unwesentlichkeit

stand als Gegenstand nimmt und als das Wesen der Dinge betrachtet. Das Thema ber finnlichen Gewißheit war bas schlechthin Ginzelne, dieses Jett, dieses hier u. s. f., das Thema des wahrnehmenden Bewußtseins waren die Dinge und ihre Eigenschaften, das Thema des Verstandes ift die Rraft und ihre Aeußerung. — Das Unbedingte ift durch nichts anderes bedingt, sondern die Bedingung alles anderen, baher ist es unvermittelt und in diesem Sinne unmittelbar: ber Begriff des unbedingt Allgemeinen vereinigt daher den Charakter des Unmittelbaren und des Allgemeinen. So bewährt sich auch hier bas Berhaltniß der Stufen: die Charaktere der sinnlichen Gewißheit und der Wahrnehmung finden sich auch auf der dritten und höchsten Stufe des gegenständlichen Bewußtseins sowohl aufgehoben, als auch enthalten und vereinigt. "Dem Bewußtsein ift in der Dialektik der sinnlichen Gewißheit das Hören und Sehen u. f. w. vergangen, und als Wahr= nehmung ift es zu Gedanken gekommen, welche es aber nicht im un= bedingt Allgemeinen zusammenbringt." 1

Das unbedingt Allgemeine ist der Grund, welcher die Erscheinung der Dinge und ihrer Eigenschaften hervorbringt: dieser wirksame Grund und seine Folge heißt Kraft und Aeußerung. Eine Kraft, die sich nicht äußert, ist keine Kraft; eine Kraft, die in der Aeußerung erlischt und zu sein aufhört, ist auch keine; darum erklärt Hegel die eigentliche Kraft als "die aus ihrer Aeußerung in sich zurückgedrängte", d. i., wie wir sagen würden, die geladene Kraft, die Kraft im Zusstande der Latenz oder in der Spannung. Von der Einheit, welche unmittelbar in die Entsaltung übergeht und von dieser wieder in die Reduction zurückgeht, sagt Hegel: "Diese Bewegung ist aber daszenige, was Kraft genannt wird: das eine Moment derselben, nämlich sie als Ausbreitung der selbständigen Materien in ihrem Sein ist ihre Aeußerung; sie aber als das Verschwundensein derselben ist die in sich aus ihrer Aeußerung zurückgedrängte oder die eigent= liche Kraft."

Um sich zu äußern ober von dem Zustande der Nichtäußerung in den der Aeußerung zu gelangen, muß die Kraft erregt oder sollicitirt werden: daher verdoppelt sich der Begriff der Kraft; es sind zwei Kräfte nothwendig, die sich verhalten als die sollicitirende und sollicitirte, erregende und erregte, thätige und leidende. Wie zur Aeußerung,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 97. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 99 u. 100.

Demnach unterscheibet und spaltet fich die Welt des Verstandes in eine gegenständliche und ungegenständliche, erscheinende und nicht erscheinende (Inneres), sinnliche und überfinnliche, in ein Diesseits und Jenseits des Bewußtseins. Da nun alles Gegenständliche und Erkennbare in den Erscheinungen liegt, so versteht es sich von selbst, daß das Innere leer ift und nichts darin zu erkennen; der Verstand verhält sich zu diesem Innern, wie der Blinde zu den Farben ober der Sehende zum reinen Licht und zur reinen Finsterniß, beide sehen "Damit in diesem so ganz Leeren, welches auch bas nichts. Seilige genannt wird, doch etwas sei, bliebe nichts übrig, als es mit Träumereien, Erscheinungen, die das Bewußtsein sich selbst erzeugt, zu erfüllen; es müßte sich gefallen lassen, daß so schlecht mit ihm um= gegangen wird, benn es ware keines besseren würdig, indem Traumereien selbst noch besser find, als seine Leerheit." Auch versteht es sich von dem Innern als dem Jenseits des Bewußtseins von selbst, daß wir nichts von ihm wissen können. Mit dieser Leerheit und Unerkennbarkeit ist also nichts weiter gesagt als eine armliche Tautologie.

#### 3. Das Innere als Gefet. Das Reich ber Gefete.

Die Erscheinung bilbet die Mitte zwischen dem Verstand auf der einen Seite und dem Innern oder dem Wesen der Dinge auf der anderen. Als diese Mitte ist die Erscheinung von den beiden Seiten sowohl unterschieden, als auf dieselben bezogen: ohne diesen Unterschied und diese Beziehung kann sie weder sein noch gedacht werden. In dem Begriff der Erscheinung sind sogleich zwei Fragen enthalten: was erscheint und wem erscheint es? Auf die letzte Frage ist in Ansehung aller Erscheinungen zu antworten: sie sind für den Verstand, denn der Verstand ist daszenige Bewußtsein, dessen Gegenstände Erscheinungen sind. Nun steht die Frage zu beantworten: was erscheint? Was ist die Erscheinung in Beziehung auf das Innere oder das Wesen der Dinge, ohne welche Beziehung von Erscheinung überhaupt gar nicht geredet werden kann? Die Objecte der sinnlichen Gewißheit und Wahrenehmung haben noch kein Inneres als Correlatum und sind deshalb auch keine Erscheinungen.

Was ist das Innere im Unterschiede von der Erscheinung? Es ist leer und unerkennbar: so lautet die erste Antwort, die aber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 101-108.

Erscheinungen?" lautet die Antwort: das Gesetz. Das Gesetz aber, da es bestimmt, also von andern unterschieden ist, besteht in einer Vielheit von Gesetzen, in einer geordneten Vielheit oder einem "Reich von Gesetzen". Das Gesetz ist "das beständige Vild der unstäten Erscheinung. "Die übersinnliche Welt ist hiermit ein ruhiges Reich von Gesetzen, zwar jenseits der wahrzenommenen Welt, denn diese stellt das Gesetz uns durch beständige Veränderung dar, aber in ihr ebenso gegenwärtig und ihr unmittelbares stilles Abbild."

Die Einheit des Gesetzes als des wesentlichen, fich gleichbleibenden Inhalts der Erscheinungen entspricht dem Verstande, deffen Princip die unbedingte Allgemeinheit und Einheit ift, und aus eben diesem Grunde widerstreitet ihm die Vielheit der Gesetze: daher sucht der Ver= stand die Bielheit der Gesetze zu vereinfachen, auf allgemeinere Gesetze zurückzuführen, wo möglich auf eines. So ist z. B. bas Fall= gesetz ber irdischen Körper und bas ber himmlischen vereinigt worben in dem Gesetz der allgemeinen Attraction ober Gravitation, wobei freilich die Einheit des Gesetzes nur durch die Weglassung der Unterschiebe gewonnen, also nicht bie Einheit ber bestimmten Gesetze er= reicht wird. Aber "ber Ausbruck ber allgemeinen Attraction hat barum insofern große Wichtigkeit, als er gegen bas gebankenlose Borftellen gerichtet ift, welchem alles in ber Gestalt ber Zufälligkeit sich barbietet, in welchem die Bestimmtheit die Form der sinnlichen Selbständigkeit hat". Die abstracte Einheit des Gesetzes ist nichts anderes als die Einfachheit der Kraft, wie benn die allgemeine Attraction nichts anderes bedeutet und besagt, als die Kraft der Attraction. Rraft und Gesetz haben denselben Inhalt und dieselbe Beschaffenheit, baher eines für das andere gesetzt und durch das andere begründet mird: die Erscheinung durch das Gesetz, das Gesetz durch die Rraft, und die Kraft wiederum durch bas Gefetz. Die Bewegungs= erscheinung besteht barin, daß ein Körper in einer gewissen Zeit einen gewissen Raum durchläuft; nun heißt das bestimmte Berhaltniß von Raum und Zeit das Gesetz ber Bewegung. Daß in der fallenden ober steigenden Bewegung der Körper die Räume sich verhalten (nicht wie die Zeiten, sondern) wie die Quadrate der Zeiten: dieses Berhaltniß von Raum und Zeit, welches nichts anderes ift, als der wesent= liche Inhalt dieser Bewegungserscheinung, nichts anderes als die Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 119. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 111 u. 112. Bgl. oben Buch II. Cap. II. S. 234 figb.

sein von sich selbst unterscheidet und das Unterschiedene mit sich ibentisch setzt und weiß.

Der Philosoph faßt die Dialektik des gegenständlichen Bewußt= seins als des Verstandes in folgendem Schlußwort gut und treffend zusammen: "Erhoben über die Wahrnehmung, stellt sich das Bewußt= sein mit dem Uebersinnlichen durch die Mitte der Erscheinung zusammen= geschlossen dar, durch welche es in diesen Hintergrund schaut. Die beiben Extreme, das eine des reinen Innern, das andere des in dies reine Innere schauenden Inneren, find nun zusammengefallen, und wie fie als Extreme, so ist auch die Mitte, als etwas anderes als sie, ver= schwunden. Dieser Vorhang ist also von dem Innern weggezogen und das Schauen des Innern in das Innere vorhanden; das Schauen des ununterschiedenen Gleichnamigen, welches sich selbst abstößt, als unterschiedenes Inneres sett, aber für welches ebenso unmittelbar die Ununterschiedenheit beider ift, das Selbstbewußtsein. Es zeigt fich, daß hinter dem sogenannten Vorhange, welcher das Innere verbeden soll, nichts zu sehen ift, wenn wir nicht selbst bahintergeben, ebenso sehr damit gesehen werde, als daß etwas dahinter sei, das ge= sehen werden kann. Aber es ergiebt sich zugleich, daß nicht ohne alle Umstände dahinter gegangen werden könne; benn dies Wissen, was die Wahrheit der Vorstellung der Erscheinung und ihres Innern ift, ift selbst nur Resultat einer umständlichen Bewegung, wodurch das Wesen des Bewußtseins, das Meinen, Wahrnehmen und der Verstand verschwinden; und es wird sich ebenso ergeben, daß das Erkennen dessen, was das Bewußtsein weiß, indem es sich selbst weiß, noch weiterer Umftande bedarf, deren Auseinanderlegung das Folgende ift.2

### Siebentes Capitel.

## Das Selbstbewußtsein.3

- I. Das Selbstbewußtsein und sein Object.
  - 1. Bergleichung mit bem gegenständlichen Bewußtsein.

Die Gewißheit liegt im Bewußtsein, die Wahrheit im Gegen= stande. Da nun auf allen Stufen des gegenständlichen Bewußtseins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 121—124. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 125 u. 126. — <sup>3</sup> Ebendas. B. Selbstbewußtsein. S. 127—168.

Fifder, Gefd. b. Bhilos. VIII. R. A.

#### 2. Das Selbstbewußtsein als Begierbe.

Das Selbstbewußtsein ist Wissen von sich selbst: dies ist sein Thema und seine Aufgabe. Um aber zu wissen, was es ist, hat es mit dem eignen Selbst seine Ersahrungen zu machen. Dieses Selbst muß sich daher vergegenständlichen, es muß sich als Kraft äußern, als Inneres erscheinen, es muß die Gesetz seines Wesens ersüllen, kurz gesagt, es muß sich bethätigen, um im Stande zu sein, sich zu erstennen. Erst aus seiner Selbstbethätigung ergiebt sich seine Selbsterekenntniß. Sich bethätigen aber heißt sich praktisch verhalten oder handeln; die Grundkraft und Triebseder alles Handelns ist Wollen oder Begehren: darum hat Segel das Selbstdewußtsein in erster Linie als Begierde charakterisirt. "Dieser Gegensatz seiner Erscheinung und seiner Wahrheit hat aber nur die Wahrheit, nämlich die Einheit des Selbstdewußtseins mit sich selbst zu seinem Wesen: diese muß ihm wesentlich werden, d. h. es ist Begierde überhaupt."

Es verhält sich mit dem Selbstbewußtsein, diesem Charakter der Menscheit im Allgemeinen, wie es sich mit dem Charakter jedes Menschen im Besondern verhält. Der Charakter ist die Grundquelle und der Realgrund seiner Handlungsweise, die Handlungsweise ist der Erkenntnißgrund des Charakters. Niemand kennt einen menschlichen Charakter, auch den eigenen nicht, bevor er gehandelt hat; so wenig man weiß, wie viel Zeit ein Mensch brauchen wird, um eine Strecke Weges zu gehen, bevor man gesehen hat, wie er geht.

Auch darin unterscheidet sich der Charakter des gegenständlichen Bewußtseins von dem des Selbstbewußtseins: jenes hat und nimmt seine Gegenstände als gegebene und verhält sich darum wesentlich theoretisch oder betrachtend, dieses dagegen soll sich, das eigene Selbst, zum Gegenstande machen und verhält sich darum wesentlich praktisch, d. h. handelnd, wollend, begehrend.

## 3. Die Objecte als lebendige Dinge.

Was also dem Selbstbewußtsein zunächst gegenübersteht, sind die sinnlichen Dinge als Gegenstände nicht mehr der Betrachtung, — diese gehört dem gegenständlichen Bewußtsein —, sondern der Begierde; noch nicht als selbstbewußte Wesen oder Personen, wohl aber als selbständige und selbstthätige, die sich auch praktisch verhalten, deren Thätigkeit auch

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 128 u. 129.

bewußtsein in anderer Gestalt, also ein anderes und zugleich es selbst; dieser Doppelsinn trifft auch das Ausheben und die Rückehr in sich. So erklären sich Hegels Worte: "Dies doppelsinnige Ausheben seines doppelsinnigen Andersseins ist ebenso eine doppelsinnige Rückehr in sich selbst; denn erstlich erhält es durch das Ausheben sich selbst zurück, denn es wird sich wieder gleich durch das Ausheben seines Andersseins; zweitens aber giebt es das andere Selbstbewußtsein ihm wieder ebenso zurück, denn es war sich im Andern, es hebt dies sein Sein im Anderen auf, entläßt also das Andere wieder frei".<sup>1</sup>

Um basselbe in aller Kürze und Deutlichkeit zu sagen, so handelt es sich um die Einheit des Selbstbewußtseins in seiner Verdoppelung: es handelt sich darum, daß sich das eine Selbstbewußtsein im andern weiß und ebenso umgekehrt, also darum, daß beide sich gegenseitig anerkennen und dieser ihrer Anerkennung sich bewußt sind. "Jedes ist dem Andern die Mitte, durch welche jedes sich mit sich selbst vermittelt und zusammenschließt, und jedes sich und dem Andern unmittels dares sür sich seiendes Wesen, welches zugleich nur durch diese Vermittlung so für sich ist. Sie anerkennen sich als gegenseitig sich anerkennend."

Diese Anerkennung aber ist nicht mit einem Schlage vorhanden und sertig, sondern sie ist ein Proces, der von der äußersten Ungleich= heit zur Gleichheit fortschreitet: ein allmähliches Gleichwerden, dessen stusenmäßigen Fortgang wir näher zu betrachten haben. Die Aus= sührung desselben, den Abschnitt von der "Herrschaft und Anechtschaft, der Selbständigkeit und Unselbständigkeit des Selbstbewußtseins" rechnen wir zu den gelungensten Partien der Phänomenologie, zu den Probeund Meisterstücken der hegelschen Dialektik.

## 2. Der Rampf auf Leben und Tob. Die Tobesfurcht.

Die äußerste Ungleichheit, welche den Ansang macht, besteht in der absoluten Einseitigkeit des Anerkennens: nur das eine Selbste bewußtsein ist anerkannt, während das andere sich nur anerkennend verhält. Aber auch dieses Verhältniß ist nicht unmittelbar gegeben und nicht das erste, nicht eigentlich der Ansang, sondern vermittelt und errungen. Die beiden Gestalten des Selbstbewußtseins schließen einander völlig auß: jedes ist ein unmittelbares, einzelnes Individuum, dem ein

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 136. -- 2 Ebenbas. S. 137.

sich erwies. Der Herr aber ist die Macht über dies Sein, denn er erwies im Kampse, daß es ihm nur als ein Negatives galt; indem er die Macht darüber, dies Sein aber die Macht über den Andern, so hat er in diesem Schlusse diesen Andern unter sich." <sup>1</sup>

Indessen liegt in der Furcht vor dem Tode, als dem absoluten Herrn, schon das Gefühl der Nichtigkeit des eigenen Daseins und darin ein Keim zur Erhebung des knechtischen Bewußtseins. "Dies Bewußtssein hat nämlich nicht um dieses oder jenes, noch für diesen oder jenen Augenblick Angst gehabt, sondern um sein ganzes Wesen; denn es hat die Furcht des Todes, des absoluten Herrn, empfunden. Es ist darin innerlich aufgelöst worden, hat durchaus in sich selbst erzittert, und alles Fixe hat in ihm gebebt. Diese reine allgemeine Bewegung, das absolute Flüssigwerden alles Bestehens, ist aber das einsache Wesen des Selbstbewußtseins, die absolute Regativität, das reine Fürsichsein, das hiermit an diesem Bewußtsein ist."

### 3. Herr und Anecht. Gehorfam und Dienft. Arbeit und Bilbung.

Junachst hat der Anecht das Selbstbewußtsein und dessen erhabenes Fürsichsein im Herrn vor Augen, nur in ihm: der Herr besiehlt und herrscht, der Anecht gehorcht und dient; er thut, was der Herr will, sein Thun ist eigentlich das Thun des Herrn. Dieser bezieht sich auf beides, auf den Anecht und die Dinge, sowohl unmittelbar als mittelbar: er bezieht sich auf den Anecht mittelbar durch die Dinge und auf die Dinge mittelbar durch den Anecht. Auch der Anecht bezieht sich durch den Herrn auf die Dinge, d. h. er hat die Dinge nicht zu genießen, sondern nach dem Willen des Herrn zu bearbeiten: der Anecht arbeitet, der Herr genießt. "Der Herr aber, der den Anecht zwischen es" (die Selbständigkeit des Dinges) "und sich eingeschoben, schließt sich dadurch nur mit der Unselbständigkeit des Dinges zusammen und genießt es rein; die Seite der Selbständigkeit aber überläßt er dem Anechte, der es bearbeitet."

Der Gehorsam und Dienst des Knechtes besteht in der Arbeit, diese aber darin, daß er die Dinge zum Gebrauch und Genusse des Herrn bearbeitet, d. h. gestaltet und formirt. Gestalten und formiren heißt bilden. Indem der Knecht durch sein eigenes Thun die Dinge bildet, bildet er sich selbst. Arbeit ist und macht Bildung. Durch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 141. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 143. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 141 u. 142.

wird auch wohl die Anechtschaft vielmehr in ihrer Vollbringung zum Gegentheile dessen werden, was sie unmittelbar ist; sie wird als in "sich zurückgedrängtes Bewußtsein in sich gehen und zu wahrer Selbständigkeit sich umkehren". 1

#### 5. Die Befreiung bes Dentens.

Die Arbeit bes Anechts geschieht zwar nach bem Willen und bem Sinn des Herrn, also nach frembem Sinn, aber, da sie im Gestalten und Bilden besteht, so weckt und entwickelt sie nothwendig in dem Arbeiter den eigenen Sinn, d. h. das eigene Nachdenken und Denken. Arbeit ist gehemmte Begierde und führt zur Selbstbeherrschung. Durch die Arbeit wird das Bewußtsein seiner eigenen Arast und Thätigkeit inne und kommt zu sich selbst. "Es wird also durch dies Wiederssinden seines durch sich selbst eigner Sinn, gerade in der Arbeit, worin es nur fremder Sinn zu sein schien." Und da das knechtische Bewußtsein in der absoluten Todessurcht sich von aller schlechten Eigenheit geläutert und befreit hat, so ist dieser sein eigener Sinn nicht "eitler eigener Sinn" oder "Eigensinn", als welcher noch in der Anechtschaft stehen bleibt, sondern in sich gekehrtes, reines und freies Denken.

# III. Die Freiheit des Selbstbewußtseins.3 1. Stoicismus.

Im Denken ist das Bewußtsein bei sich selbst und darum frei, unabhängig von den gegebenen Welt= und Lebenszuständen, sei es der Herrlickeit oder des Elends, frei auf dem Throne wie in Ketten, als Herr wie als Sclave, ganz in sich selbst gegründet und auf sich selbst beruhend, dem Weltgetriebe gegenüber vollkommen gleichgültig und vollskommen erhaben. Das eigene Denken allein entscheidet den Begriff des unbedingt Allgemeinen in theoretischer wie praktischer Hinsicht, nämlich die Geltung des Wahren und Guten. Das ist diesenige Freisheit des Selbstbewußtseins und Gesinnungsart, welche man Stoicismus nennt. Die gänzliche Abhängigkeit von Leben und Dasein macht das Bewußtsein zum Knecht, die gänzliche Unabhängigkeit davon macht es zum Stoiker: das knechtische Bewußtsein ist die Kette, welche das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 141 u. 143. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 145. — <sup>3</sup> Ebendas. B. Freiheit des Selbstbewußtseins; Stoicismus, Skepticismus und das unglückliche Bewußtsein. S. 145—168.

Gewißheit, die Wahrnehmung, der Verstand, die herrschenden Sitten und Gesetze u. s. w. bieten. Diesen Dienst leistet der Skepticismus, der des halb mit dem Stoicismus nothwendig verbunden ist und zusammengeht. Beide verhalten sich wie Herr und Diener; der Skepticismus realisirt den Stoicismus, er erarbeitet die Sicherheit und Herrschaft, welche jener begehrt und braucht, indem er alle widerstreitenden Positionen des Bewußtseins umstürzt und nichts übrig läßt, als die Unerschütterslichkeit oder Ataraxie des eigenen Denkens.

Aber das skeptische Selbstbewußtsein gerath mit und gegen sich selbst in ein Heer unauflöslicher Widersprüche, da es genöthigt ift, dasselbe zu bejahen und zu verneinen, praktisch, d. h. in seinem Thun wiederherzustellen, was es theoretisch, d. h. in seinem Denken erschüttert und umgestürzt hat; es ist zugleich bieses einzelne, empirische, zufällige Subject und dieses allgemeine, unwandelbare Bewußtsein, das uner= schütterlich auf sich selbst ruht; während das empirische Subject von Vorstellungen, beren keine Bestand halt, verwirrt wird, wie vom Schwindel einer fich immer erzeugenden Unordnung befallen. "Es ist dies für sich selbst, denn es selbst erhalt und bringt diese sich be= wegende Verwirrung hervor. Es bekennt sich darum auch dazu, es bekennt, ein ganz zufälliges, einzelnes Bewußtsein zu sein, — ein Bewußtsein, das empirisch ist, das sich nach bem richtet, was keine Realität für es hat, dem gehorcht, was ihm kein Wesen ist, das thut und zur Wirklichkeit bringt, was ihm keine Wahrheit hat. Aber eben= so, wie es sich auf diese Weise als einzelnes, zufälliges und in der That thierisches Leben und verlorenes Selbstbewußtsein giebt, macht es sich im Gegentheil auch wieber zum allgemeinen, sich selbst gleichen, denn es ist die Regativität aller Einzelnheit und alles Unterschiedes. Von dieser Sichsclbstgleichheit ober in ihr selbst vielmehr fällt es wieder in jene Zufälligkeit und Berwirrung zurück, denn eben diese sich bewegende Regativität hat es nur mit Einzelnem zu thun und treibt sich mit Zufälligem herum. Dies Bewußtsein ist also diese bewußtlose Faselei, von dem einen Extrem des sich selbst gleichen Selbstbewußtseins zum anbern bes zufälligen, verworrenen und verwirrenden Bewußtseins hinüber und herüber zu gehen. Es selbst bringt diese beiden Gedanken seiner selbst nicht zusammen; es erkennt seine Freiheit immer als Erhebung über alle Berwirrung und Zufälligkeit

<sup>1</sup> Cbenbaf. C. 149-151.

Dieser Widerstreit ift im steptischen Bewußtsein, nicht für cs. Was im Bewußtsein lebt und herrscht, muß auch im Lichte desselben erscheinen. Was das Bewußtsein an sich ist, muß es auch für sich sein; baher muß aus bem Skepticismus eine neue Gestalt bes Bewußt= seins hervorgehen. Da nun diese neue Gestalt sich ihrer Zerklüftung und inneren Gegensätze bewußt ift, und zwar als unversöhnter, und nach dem Maaße der eigenen Kraft unversöhnlicher Gegenfate, so hat Hegel bieselbe "das ungludliche Bewußtsein" genannt. Es gehört zur Freiheit des Selbstbewußtseins, da es in dem Proceß seiner Befreiung eine nothwendige Stufe bildet; es ist die dritte Stufe, da es den Stoicismus und Skepticismus voraussest und aus dem letteren resultirt. "Diese neue Gestalt ist hierdurch ein solches, welches für sich das gedoppelte Bewußtsein seiner, als des fich befreienden, un= wandelbaren, sich selbst gleichen, und seiner als des absolut sich ver= wirrenden und verkehrenden — und das Bewußtsein dieses seines Widerspruchs ift. — Im Stoicismus ist das Selbstbewußtsein die ein= fache Freiheit seiner selbst; im Skepticismus realisirt sie sich, vernichtet die andere Seite des bestimmten Daseins, aber verdoppelt sich viel= mehr und ift fich nun ein Zweifaches. Sierdurch ift die Berdoppelung, welche früher an zwei Einzelne, an ben Herrn und an den Anecht, sich vertheilte, in Eines eingekehrt; die Verdoppelung des Selbst= bewußtseins in fich selbst, welche im Begriffe bes Geistes wesentlich ift, ift hiermit vorhanden, aber noch nicht ihre Einheit, und das un= glückliche Bewußtsein ift das Bewußtsein seiner als des gedoppelten und widersprechenden Wesens."1

Dieses in sich gedoppelte und widerspruchsvolle Bewußtsein könnte man auch als das seinem Wesen entfremdete, als das entzweite oder zerrissene Bewußtsein bezeichnen, welchen Ausdrücken wir in einem späteren Abschnitte der Phänomenologie begegnen werden, wo es sich darum handelt, eine Lebensanschauung und Gesinnungsart zu charakterisiren, welche der vierten Hauptstuse des Bewußtseins angehört und, historisch genommen, in dem Entwicklungsgange der Menscheit aus dem Zeitzalter der Ausklärung hervor= und der Weltepoche der Revolution un= mittelbar vorausgegangen ist, wie der Stoicismus und Skepticismus der des Christenthums. Ein und dasselbe Bewußtsein, welches von entgegengesetzen Mächten bewältigt ist und sich bewältigt fühlt:

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 153 u. 154.

Person, als welche ihm das unwandelbare Selbstbewußtsein erscheint; es erscheint ihm als ein absolutes Jenseits, mit welchem Eins zu sein das Subject, von dem wir reden, ebenso nothwendig wie vergeblich trachtet: dieses Streben nach einem unerreichbaren Ziel ist dem unglücklichen Bewußtsein eigen und gehört zu seinem Wesen, es bezeichnet den Gipsel und die Schranke seines Wissens, es ist sein "reines Bewußtsein, nicht aber reines Denken, sondern es geht, sozusagen, nur an das Denken hin und ist Andacht. Sein Denken als solche bleibt das gestaltlose Sausen des Glockengeläutes oder eine warme Nebelzersüllung, ein musikalisches Denken, das nicht zum Begriffe, der die einzige immanente gegenständliche Weise wäre, kommt." Es bleibt "reines Gemüth" oder Gefühl.<sup>1</sup>

Da nun das Subject des unglücklichen Bewußtseins ein einzelnes, empirisches, sinnliches Subject ist, so erscheint ihm das Jenseits als ein sinnliches, b. h. raumliches und zeitliches Jenseits, und jenes un= wandelbare Selbstbewußtsein, das als Einzelwesen ihm jenseitig gegen= übersteht, erscheint in unerreichbarer zeitlicher Ferne, d. h. als ein ver= schwundenes, gewesenes, vergangenes Leben, von dem nichts übrig geblieben ift, als sein Grab. So entsteht aus dem Gefühle der An= bacht die Sehnsucht nach dem Anblick, nach der Gegenwart und dem Besitze dieses Grabes. "Statt das Wesen ergriffen zu haben, wird nur die Unwesentlichkeit ergriffen." "Wo es gesucht werde, kann es nicht gefunden werden, benn es foll eben ein Jenseits, ein solches sein, welches nicht gefunden werden kann. Es als Einzelnes gesucht, ist Gegenstand der unmittelbaren sinnlichen Gewißheit, und eben darum nur ein solches, welches verschwunden ift. Dem Bewußtsein kann daher nur das Grab seines Lebens zur Gegenwart kommen. wie dies selbst eine Wirklichkeit, und es gegen die Natur dieser ift, einen dauernden Besitz zu gewähren, so ist auch die Gegenwart des Grabes nur ber Kampf eines Bemühens, der verloren werden muß." \*

Obwohl Hegel sich aller näheren Historisirung enthalten hat, um die Geschichtsphilosophie nicht mit der Phanomenologie zu vermischen, so wird bei der angeführten Stelle doch niemand verkennen, daß er auf die Gemüthsverfassung hinweisen wollte, aus deren Andacht und Sehnsucht die Kämpse um den Besitz des heiligen Grabes hervorzgegangen sind: die Kreuzzüge, in welchen der christliche Reliquienz

¹ Cbendas. S. 154—159. — ² Cbendas. S. 160.

gaben gelten als Opfergaben, als Dankesopfer, die man dem jen= seitigen Geber, dem Geber von oben, schuldet. 1

So ift das unglückliche Bewußtsein in den Dualismus zwischen Jenseits und Diesseits verstrickt und durchgängig von ihm beherrscht. Die Beziehung zwischen den beiden Reichen ist beständig, die Klust zwischen beiden unübersteiglich; daher bedarf das dem Dualismus unterworsene Bewußtsein der Mittelspersonen oder Bermittler, die als des Jenseits kundige, ihm geweihte Diener gelten und die Entschließungen des diesseitigen Bewußtseins berathen und leiten. "Dieser Bermittler, als mit dem unwandelbaren Wesen in unmittelbarer Beziehung, dient mit seinem Rath über das Rechte. Das unglückliche Bewußtsein vollendet seine Unterworsenheit, indem es etwas von Allem aufgiedt, was zu seiner Sigenheit und Selbständigkeit, darum auch zu seiner Selbstbefriedigung gehört: den eigenen Entschluß, den eigenen Besit, den eigenen Genuß; es ist hörig und schuldig, es schuldet von seinem Eigenthum das Opfer und für seinen Genuß die Rasteiung.

Wenn wir diese Grundzüge des ungludlichen Bewußtseins hiftorifiren, mas Hegel nicht gethan und vielleicht geflissentlich vermieben hat, und aus den abstracten, unbestimmten und darum dunklen Formen seiner Sprache an das Licht heben, so sehen wir das dristliche Bewußtsein des kirchlichen Mittelalters vor uns, das römisch-katholische, für welches das Leben und Werk Jesu Christi ein vollbrachtes Factum, eine jenseitige, einmal für immer fertige Thatsache ist, wonach den Gläubigen nichts anderes übrig bleibt, als der Reliquiencult und die Wallfahrt, als die Hierarchie, die zwischen Jenseits und Diesseits ver= mittelt, die außeren Opfer und die Askese. Dieses armliche und werthlose Thun gilt bem unglücklichen Bewußtsein als höchste Selbst= befriedigung, als seliger Genuß und absolutes Thun. Darin besteht der Gipfel seiner Verkehrtheit. Wenn es diese Verkehrtheit durchschaut und dieselbe nicht bloß an ihm, sondern für es geworden ist, dann hat es aufgehört, unglückliches Bewußtsein zu sein.

Was das Bewußtsein an sich ist, muß es auch für sich sein und werden nach dem uns wohlbekannten Grundgesetze seines Wesens und seiner Entwicklung. Dies gilt jetzt von dem unglücklichen Bewußtsein.

Fischer, Gefc. b. Philos. VIII. R. M.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 164–166. — <sup>2</sup> Bgl. oben. "Hiermit verlieren Thun und Genuß allen allgemeinen Inhalt und Bebeutung." "Wir sehen nur eine auf sich und ihr kleines Thun beschränkte und sich bebrütenbe, ebenso unglückliche als ärmliche Persönlichkeit." (S. 164 u. 165.) Bgl. dieses Werk. S. 175.

welches geflissentliche und zweckmäßig angestellte Suchen diejenige Bertrachtungsart ist, welche man Beobachtung nennt; 2. müssen die subjectiven Vernunftzwecke, die noch keine Realität haben, in der objectiven Welt zur Geltung gelangen, was Hegel "die Verwirklichung des vernünftigen Selbstbewußtseins durch sich selbst" genannt hat; endlich ist 3. zu zeigen, worin die vernunftgemäße Wirklichkeit im subjectiven wie objectiven Sinne besteht.

## II. Die beobachtende Bernunft.

#### 1. Der Standpunkt bes 3bealismus.

"Die Vernunft", sagt Hegel, "ist die Gewißheit des Bewußtseins, alle Realität zu sein; so spricht der Idealismus ihren Begriff aus." Der Standpunkt des Idealismus ist nicht, um einen früheren hegelschen Ausdruck zu brauchen, "wie aus der Pistole zu schießen", sondern ein langer Entwicklungsgang des Bewußtseins ist nöthig, um ihn zu begründen, ein zweiter, um ihn auszuführen. Der erste Weg ist durchslaufen, der zweite liegt vor uns. Die Phänomenologie scheidet sich hier in diese beiden ungleichen Hälften.

Im geflissentlichen Gegensatze zu allen, welche ben Ibcalismus versichern, statt ihn zu begründen, weist Hegel auf den Weg der Begründung und dessen Stationen zurück. "Das Selbstbewußtsein ist aber nicht nur für sich, sondern auch an sich alle Realität erst badurch, daß es diese Realität wird, oder vielmehr sich als solche er= Es erweist sich so in dem Wege, worin zuerst in der dialektischen Bewegung des Meinens, Wahrnehmens und des Verstandes das Anderssein als an sich und dann in der Bewegung durch die Selbstständigkeit des Bewußtseins in Herrschaft und Anechtschaft, burch den Gedanken der Freiheit, die skeptische Befreiung und den Kampf der absoluten Befreiung des in sich entzweiten Bewußtseins das Anders= sein, insofern es nur für es ist, für es selbst verschwindet. Es traten zwei Seiten nach einander auf, die eine, worin das Wesen ober bas Wahre für das Bewußtsein die Bestimmtheit des Seins, die andere, worin es die hatte, nur für es zu sein. Aber beide reducirten sich in Eine Wahrheit, daß was ist, ober das Ansich nur ist, insofern es für das Bewußtsein, und was für es ist, auch an sich ist. Bewußtsein, welches diese Wahrheit ift, hat diesen Weg im Rücken und

<sup>1</sup> A. Beobachtenbe Bernunft. S. 170, €. 176-254.

ber sinnlichen Eigenschaften, noch keineswegs um die Ordnung und das System der Dinge zu thun ist; die Beobachtung dagegen geht auf das Wesen der Dinge, auf deren inneren Zusammenhang und Einseit, sie ist auf den Zweck der Erkenntniß gerichtet und von demselben geleitet. In dieser Absicht unterscheidet sie die wesentlichen Merkmale von den unwesentlichen. "Wenn es diesem Suchen und Beschreiben nur um die Dinge zu thun zu sein scheint, so sehen wir es in der That nicht an dem sinnlichen Wahrnehmen fortlausen, sondern das, woran die Dinge erkannt werden, ist ihm wichtiger als der übrige Umfang der sinnlichen Eigenschaften, welche das Ding selbst nicht entbehren kann, aber deren das Bewußtsein sich entübrigt. Durch diese Unterscheidung in das Wesentliche und Unwesentliche hebt sich der Begriff aus der sinnlichen Zerstreuung empor, und das Erstennen erklärt darin, daß es ihm wenigstens eben so wesentlich um sich selbst, als um die Dinge zu thun ist."

Da nun die wesentlichen Merkmale zugleich die wesentlichen Erkenntnißgründe sind oder sein sollen, so redet Hegel hier von "dieser
gedoppelten Wesentlichkeit", auf die sich alle vernunftgemäße Erkenntniß
der Dinge gründet, denn sie gründet sich darauf, daß, was die Vernunst als die wesentlichen Unterschiede erkennt, auch in der Natur der
Dinge die wesentlichen Unterschiede sind. "Die Merkmale sollen nicht
nur wesentliche Beziehung auf das Erkennen haben, sondern auch die
wesentlichen Bestimmtheiten der Dinge, und das künstliche System soll
dem System der Natur selbst gemäß sein und nur dieses ausdrücken."

Diese Uebereinstimmung zwischen dem logischen und dem natürlichen System der Dinge, zwischen Begriff und Wirklichkeit, zwischen Denken und Sein ist recht eigentlich das Thema und Ziel der beobachtenden Vernunft. Bevor diese Einheit gefunden und sestgestellt ist, waltet in dem Suchen der wesentlichen Merkmale der unwillkürliche Erkenntnißtrieb der Vernunft oder "der Vernunstinstinct", wie Hegel treffend sagt, "denn die Vernunst verhält sich nur als solcher in diesem Beobachten".

Bu der Natur der Dinge gehören ihre Veränderungen und deren wesentliche Merkmale und Bedingungen; die wesentlichen Bedingungen, unter welchen die Veränderungen geschehen, sind die Gesetze, daher kann ohne die Erkenntniß der Gesetze der wahre und reine Begriff

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 180 u. 181. — 3 Ebenbas. S. 181. — 3 Ebenbas. S. 181.

nicht ebenso zugänglich sind, da es sich hier um die Beziehungen zwischen einem inneren, dem Blicke der Vernunft verschlossenen Wesen und äußeren Erscheinungen handelt (um Beziehungen nicht zwischen Aeußerem und Aeußerem, sondern zwischen Innerem und Aeußerem). Nun sieht die beobachtende, auf die äußeren Objecte gerichtete Vernunft sich genöthigt, das Innere einem Aeußeren gleichzusezen und dadurch völlig zu verkennen und zu verkehren; sie wird in dieser Betrachtungsart bis zu einem Extrem fortschreiten, aus welchem die Verkehrtheit einsleuchtet und dadurch eine Umwandlung des Vewußtseins, d. h. seine Erhebung auf eine neue Stuse herbeigeführt wird.

Die Betrachtung der organischen Dinge erweckt in der beobachten= den Vernunft einen Begriff, ohne welchen diese Objecte, die sich selbst gliedern, erhalten und fortpflanzen, b. h. sich felbst entwickeln, nicht gebacht werben konnen, b. i. der Zweckbegriff ober die Teleologie. Dieser Begriff will auf drei, immer tiefer eindringende Arten gefaßt werben: 1. als die außere, zweckmäßige Beziehung der organischen Natur auf die unorganische, der lebendigen Wesen auf die außeren Lebensbedingungen, als da find Licht, Luft, Wasser, Erbe, Bonen, Klimate u. s. f.; 2. als die zweckthätige, intelligente Kraft, welche die organischen Wesen baut und gestaltet, wie der Mechaniker seine Maschine; denn der Zweckbegriff ist sowohl ein bewußter Vernunft= begriff als auch gegenständlich, also muß er "in einem andern Ber= stande" sein, der als Werkmeister der organischen Dinge gilt; endlich 3. als der den organischen Wesen selbst inwohnende Lebenszweck, als die organische Einheit, welche nach dem Borbilde des Aristoteles (ben Segel nicht nennt) mit bem Worte Seele zu bezeichnen ift.1 Nun sucht die beobachtende Bernunft die Art und Beise zu erkennen, wie die Seele und Seelenthatigkeit erscheint, ober dasjenige Aeußere, welches der Ausdruck dieses Innern (Seele) ift. Ich wüßte nicht kurzer das Thema auszusprechen, welches die Phanomenologie unter der Ueber= schrift "Beobachtende Bernunft" in einem ihrer längsten und sprachlich schwierigsten Abschnitte ausführt.

In aller Zweckthätigkeit handelt es sich um die Verwirklichung eines Begriffs: der zu verwirklichende Begriff ist das Erste, der verwirklichte ist das Letzte; jener verhält sich zu diesem, wie der Plan des Hauses zu dem planmäßig ausgeführten Bau. Daß auf diese

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 187-191, S. 194. - 2 Cbenbas. S. 169-316.

Bertheilung hatte Kielmeyer das Entwicklungsgesetz der Organisation, "den Plan der Natur", wie er es nannte, gegründet. Er war der Lehrer Cuvier's. Auf diese Rede Kielmeyers hatte sich Schelling bezogen, als er in seinem "Ersten Entwurf des Systems der Naturphilosophie" die dynamische Stufenfolge der organischen Natur construirte." <sup>1</sup>

Rielmeyer hatte das Grundgesetz ber organischen Welt durch die Größenverhaltnisse ber Sensibilität und Irritabilität, der Sensibilität und Reproduction, das directe der beiden ersten, das indirecte der beiden anderen beftimmen wollen. Segel nannte weber Schelling noch Rielmeger, aber man sieht beutlich, daß er die Theorie des letzteren vor Augen hat und verwirft; er findet es "ein leeres Spiel des Ge= setzgebens", wenn man im Sinne der beobachtenden Bernunft Gesetze des organischen Lebens suchen und feststellen wolle, noch bazu burch quantitative Verhältnisse ber organischen Arafte, was ein ungereimter, im Grunde nichtssagender Bersuch sei. Un dem Organischen sei die Vorstellung des Gesetzes im Sinne der beobachtenden Vernunft ver= loren.2 Das System der organischen Kräfte verhalte sich zu dem Syftem der Organe (die Senfibilität zum Nervenspftem u. f. f.), wie das Innere zum Aeußern, wie der flüssige, unaufhörliche Lebensproceß zu der außern festen Gestalt, daher weder die wechselseitigen Be= ziehungen der organischen Krafte noch deren Beziehungen zu den außeren Organen sich in die Form ber Gesetze bringen lasse, wie die beobachtende Vernunft solche verlangt und sucht.8

Es giebt keine der Beobachtung einleuchtende Geschichte des orzganischen Lebens, wie es eine Geschichte des Bewußtseins giebt, in welcher die beobachtende Vernunft selbst eine bestimmte Stuse einz nimmt, eine Reihe niederer Stusen hinter sich, eine Reihe höherer vor sich hat; dieses System der Gestaltungen des Bewußtseins bildet die Mitte zwischen dem allgemeinen Geist und seiner Einzelnheit oder dem sinnlichen Bewußtsein, aber zwischen dem allgemeinen Leben und dem lebendigen Einzelwesen giebt es keine allmählich fortschreitende Vermittzlung. Gegeben ist der Beobachtung die unsägliche Fülle des Einzelzlebens. "Indem also in seiner Wirklichkeit die Allgemeinheit des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. bieses Werk. Bb. VI. Buch II. Abschn. II. Cap. X. S. 342—347, Cap. XX. S. 410—444. — <sup>2</sup> Phanomenologie. Werke. II. S. 192—202, S. 199 sigd., S. 202. — <sup>3</sup> Ebenbas. S. 196—201.

gegebene vorgesunden sind, so können sie die Kraft der Besonderung und concreten Geltung ebenso wenig in Anspruch nehmen, wie die Gesetze des Lebens. 1

Die Grundsormen des Denkens sind das Setzen einer Bestimmung, das Unterscheiden und das Beziehen oder Verknüpsen. Diesen Formen entsprechen die sogenannten Denkgesetze der Identität, des Unterschiedes (Verschiedenheit, Gegensatz, Widerspruch) und des Grundes. Diese Denkgesetze sind lediglich formal, abstract und leer, daher ohne Inhalt, ohne Realität und Wahrheit. Ihre Vielheit steht im Widerstreit mit der Einheit des Selbstbewußtseins. Die Frage nach der Einheit und Begründung dieser sogenannten Denkgesetze, die keine wirklichen Gesetze sind, bleibt offen und ist vom Standpunkt der Beobachtung nicht zu beantworten.

Die psychologischen Gesetze, wie Hegel sie nennt, beziehen sich auf das thätige oder handelnde Bewußtsein und betreffen einerseits die Willensarten und Richtungen des felbstbewußten Individuums, anderer= jeits die Bedingungen, aus benen daffelbe hervorgeht, und wodurch es bestimmt wird, so und nicht anders zu sein und zu handeln. Beobachtung findet in bem Individuum eine Menge von Willensarten, wie Begierden, Neigungen, Leidenschaften u. f. f., die als Willenskräfte gefaßt werden und gleich den Vorstellungskräften alle insgesammt in bem Beiste steden sollen, "wie in einem Sad". Die Einheit dieser vielfachen Fähigkeiten ist die wirkliche Individualität in ihrer bestimmten Willensrichtung und Handlungsweise, die wir auch als ihren Charakter bezeichnen können. Nun aber ift diese selbstbewußte und charakteristische Individualität keineswegs voraussetzungslos und nur in sich gegründet, sondern sie hat zu ihrer Voraussetzung eine Welt, in der sie entspringt, aus der sie hervorgeht, auf der fie beruht, und zu welcher sie sich verhält, wie das lebendige Individuum zur un= organischen Natur. So hat auch der individuelle Charakter gleichsam seine unorganische Natur: bas sind die Umstände, die ihn bedingen und sich in ihm ausprägen, der Weltzustand und die Weltlage, Religion und Bolk, Sitten und Gewohnheiten u. f. f.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Die Beobachtung des Selbstbewußtseins in seiner Reinheit und seiner Beziehung auf äußere Wirklichkeit; logische und psychologische Gesetze. S. 218—224. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 218—220.

die äußere Erscheinung des Individuums, der ihm angeborene und durch eigene Thätigkeit angebildete und gestaltete Leib.

Man könnte versucht sein, als das Aeußere, welches der Ausdruck des Innern sein soll, ein Organ des Leibes gelten zu lassen, wie den sprechenden Mund, die arbeitende Hand, aber die Werke der Sprache und Arbeit offenbaren das Innere der Individualität theils zu viel, theils zu wenig: zu viel, da sie das Innere in seiner freien, selbstbewußten Thätigkeit zur Darstellung bringen, zu wenig, da die Werke der Sprache und Arbeit in die Außenwelt sallen und dieser angehören. Diese Wirkungsweisen sind nichts Aeußeres, sondern Aeußerungen; die Beziehung aber, um die es der beobachtenden Vernunft zu thun ist, besteht zwischen dem individuellen Charakter auf der einen und seinem leiblichen Dasein auf der anderen Seite.

Diese Beziehung ift nicht in ben Wegen der Aftrologie und Chiromantie zu suchen. Denn in der Aftrologie besteht die Beziehung zwischen dieser Constellation ber Gestirne und den Lebensichicksalen dieses Individuums, also (nicht zwischen Innerem und Aeußerem, sondern) zwischen Aeußerem und Aeußerem, freilich barf man nicht an die goethesche Aftrologie, den "Damon" nach dem orphischen Worte benken: "Wie an bem Tag, der dich der Welt verliehen, die Sonne stand zum Gruße ber Planeten" u. f. f. Am ehesten murbe sich bie Hand, dieses Organ der Organe, bazu eignen, als der Ausdruck ber inneren Charaktereigenthümlichkeit des Individuums zu gelten. "Sie ift", sagt Begel schon und treffend, "ber beseelte Werkmeister seines Glucks; man kann von ihr sagen, sie ist das, was der Mensch thut, benn an ihr als dem thatigen Organe seines Sichselbstvollbringens ist er als Beseelender gegenwärtig, und indem er ursprünglich sein eigenes Schicksal ist, wird sie also dies Ansich ausdrücken." Da in diesen Organen, wie Mund und Hand, das Thun, also das Innere als solches gegenwärtig ift, so find Klang und Umfang der Stimme die indivi= duelle Bestimmtheit der Sprache, die einfachen Züge der Hand und die Handschrift weniger als Aeußeres, denn als Aeußerlichkeit und Aleuferungsweisen zu betrachten, welche in dem Verkehr zwischen dem Individuum und der Außenwelt gleichsam die Mitte bilden.2

<sup>1</sup> Ebendas. S. 228. — 2 Ebendas. S. 229 sigd. Am der stilistischen Eigenthümlickeit willen lasse ich Hegel reden: "Wenn nämlich die Organe überhaupt darum nicht als Ausdrücke des Innern genommen werden zu können sich zeigten, weil in ihnen das Thun als Thun gegenwärtig, das Thun als That aber nur Neußeres ist" u. s. f. Der Sat ist lateinisch gedacht.

Eine ber Grundüberzeugungen Segels und seiner Lehre liegt in dem Sat, daß der menschliche Geift genau das ift, wozu er sich selbst gemacht hat, nicht mehr und nicht weniger, gleichviel welche Fähigkeiten er im Uebrigen hat, was er darnach alles hatte sein und werden können; gleichviel wie der Mensch im Uebrigen aussieht. Sein wahr= haft Aeußeres ist, was er vollbracht hat: das ist sein Werk und seine That. Sein wahrhaft Inneres ift seine hervorbringende Geistes- und Willenskraft, nicht aber allerhand Fähigkeiten und Anlagen, sondern was die Charakterenergie daraus gemacht und entwickelt hat. Ganz anders urtheilt oder wähnt die Physiognomik. Die That und das Werk eines Menschen gilt ihr als "bas unwesentliche Aeußere"; ba= gegen die Fähigkeiten und Anlagen, alles, was der Mensch hatte werden können, auch wenn nichts baraus geworden ift, alle diese Möglichkeiten und Nichtmöglichkeiten gelten ihr als "das wesentliche Innere". Das Aeußere in ihrem Sinn ist nicht das wahre Aeußere, sondern ein gemeintes Aeußeres, das Innere in ihrem Sinn ist nicht das wahre Innere, sondern ein gemeintes Inneres, und sie selbst ist die Beziehung zwischen diesem gemeinten Innern und diesem gemeinten Aeußern: auf eine folche Beziehung gründet sie ihre vermeintlichen Befete.1

Es bleibt der beobachtenden Vernunft, die in dem Aeußeren der selbstbewußten Individualität den Ausdruck des Inneren sucht, nur noch ein Schritt übrig, um diesen Weg ihrer Forschung zu vollenden. Gesucht wird ein solches Aeußeres, in welchem bas Innere nicht in sprechender, bewegter und beweglicher Gegenwart fich darstellt, wie in der Physiognomie, sondern dem es inwohnt, als einem ruhenden, un= bewegten, seienden Dinge: ein Aeußeres, das sich das Innere selbst= thatig ausgewirkt, gebildet und gleichsam gebaut hat, so daß zwischen beiben, bem Inneren und biesem Aeußeren, ein Causalzusammenhang stattfindet, vermittelt durch das leibliche Organ des Denkens und des Selbstbewußtseins. Dieses Organ ift das Gehirn, dieser Bau ist der Schabel, in bessen Unebenheiten, Anorren, Platten und Tiefen sich die raumlichen Formen des Gehirns abbilden. Nun werden die verschiebenen Anlagen und Sinne, so viele deren find, die intellectuellen wie die moralischen, der Sinn zu dichten, wie der zu stehlen und zu morben u. s. f., an gewisse Stellen des Gehirns vertheilt, denen gewisse

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 231—233. Ueber die Physiognomit im Ganzen: S. 224 bis 235.

ich sehe einen Knochen für beine Wirklichkeit an. Die bei der Physiognomik erwähnte Erwiderung eines solchen Urtheils durch die Ohrseige bringt zunächst die weichen Theile aus ihrem Ansehen und Lage und erweist nur, daß diese kein wahres Ansich, nicht die Wirk-lichkeit des Geistes sind; — hier müßte die Erwiderung eigentlich so weit gehen, einem, der so urtheilt, den Schädel einzuschlagen, um gerade so greislich, als seine Weisheit ist, zu erweisen, daß ein Knochen sür den Menschen nichts Ansich, viel weniger seine wahre Wirklichteit ist." <sup>1</sup>

### Reuntes Capitel.

# Das Vernunftbewußtsein. B. Die thätige Vernunft und das Reich der in sich befriedigten Individuen.

#### I. Rüdblid und Borblid.

In der Schädellehre war die beobachtende Vernunft zu einem Resultate gelangt, aus dessen Unmöglichkeit die Nothwendigkeit des Gegentheils, d. h. der Umkehrung sofort einleuchtete. Hegel hatte diese Umkehrung einen Umschlag genannt, gleichsam die Peripetie in dem Entwicklungsgange des Bewußtseins. Unmöglich ist, daß die Vernunst einem äußeren Dinge gleichgesetzt wird, ihre Realität ist kein Ding, sondern eine Aufgabe, sie ist nicht in der Gestalt eines gegebenen Daseins wirklich, sondern als absoluter Zweck zu verwirklichen durch ihre eigene Energie. Darum erhebt sich aus der beobachtenden Vernunst die thätige, deren erstes Thema Hegel als "die Verwirklichung des vernünstigen Selbstbewußtseins durch sich selbst kennzeichnet.

Um nun das Ziel dieser neuen Entwicklung sogleich ins Auge zu sassen, so wollen wir zuvörderst auf die Anfänge des Selbstbewußtseins zurücklicken, auf dessen Berdoppelung, den Kampf des einen Selbstebewußtseins mit dem andern, das Verhältniß von Herrschaft und Knechtschaft. Dort zeigte sich schon sehr einleuchtend, wohin der Weg führt: er begann mit der äußersten Ungleichheit zwischen dem einen Ich und dem andern, seine Fortschreitung bestand in dem allmählichen Gleichwerden beider, das Ziel konnte kein anderes sein als die

<sup>1</sup> Phanomenologie. Hegels Werke. II. S. 248. Ueber die Schabellehre im Ganzen. S. 235-254.

lebendiger Geist, worin das Individuum seine Bestimmung, d. h. sein allgemeines und eigenes Wesen, nicht nur ausgesprochen und als Dingheit vorhanden sindet, sondern selbst dieses Wesen ist und seine Bestimmung auch erreicht hat. Die weisesten Männer des Alterthums haben darum den Ausspruch gethan: daß die Weisheit und die Tugend darin bestehen, den Sitten seines Volks gemäß zu leben. <sup>41</sup>

Das Ziel, auf welches wir lossteuern, ist der sittliche Geist, diesenige Einheit der selbstbewußten Individuen, welche Hegel gern und gut die "gediegene Einheit" nennt. Aber das Selbstbewußtsein ist nicht zu binden. Es ist vorauszusehen, daß auch diese gediegene Einheit sich auslösen und zersehen wird, woraus neue Gestalten des Bewußtseins hervorgehen. Wir unterscheiden demnach: 1. diesenigen Gestalten des Bewußtseins, welche dem sittlichen Geist vorausgehen, den Uebergang zu ihm bilden und die Stationen der thätigen Vernunft ausmachen; 2. den sittlichen Geist selbst; 3. diesenigen Gestalten des Bewußtseins, welche aus ihm hervor= und über ihn hinausgehen. Dieses sind die noch auszusührenden Themata der Phänomenologie.

# II. Die thätige Vernunft.

# 1. Die Luft und die Rothwenbigkeit. (Fauft.)

Es gab ein zwischen Jenseits und Diesseits stets getheiltes, in sich entzweites und gebrochenes, darum in Wahrheit ungläckliches Bewußtsein. Im völligen Gegensatze dazu giebt es ein wahrhaft glückliches Bewußtsein: es besteht in jener gediegenen Einheit des sittlichen Geistes, worin jeder Einzelne als Glied sich wohl und befriedigt fühlt. Dieses Glück wird gesucht, erreicht und wieder verloren. Ein Anderes sind die Gestalten des Bewußtseins nach dem Verlust, ein Anderes vor der Erreichung: diese letzteren gehen den Weg, der vor uns liegt. Alle Gestalten der thätigen Vernunst suchen instinctmäßig in der Welt Glück und Befriedigung: darin besteht ihr gemeinsames Thema. Daß sie dieses Ziel, jede auf ihrem Wege, versehlen: darin besteht ihre Weltzersahrung. Auf jeder dieser Stusen sinden wir die selbstbewußte Individualität im Gegensatze zur Welt und in vermeintlicher Erhabenheit über dieselbe ihre volle Selbstbefriedigung suchen und versehlen. In dieser ihrer vermeintlichen Erhabenheit liegt die Selbstbauschung. Darin,

¹ Phanomenologie. Werke. II. S. 257 u. 258. — 2 Ebenbas. S. 254—262.

wendigkeit ober bas Schicksal. Um den Zusammenhang und das innere Wesen der Welt zu ersassen, giebt es nur einen einzigen Weg, den der Vernunft und Wissenschaft, der lebensvollsten und gedankenreichsten Theorie. Diesen Weg hat jenes weltdurstige Selbstbewußtsein von sich gewiesen, es hat das geistige Leben in sich zerstört, und ersährt die Folgen dieser Selbstzerstörung. So erleuchtet sich das dunkle Wort Hegels: "statt aus der todten Theorie in das Leben sich gestürzt zu haben, hat es sich vielmehr nur in das Bewußtsein der eigenen Leblosigkeit gestürzt und wird sich nur als die leere und fremde Nothwendigkeit, als die todte Wirklichkeit zu Theil". "Es ersährt den
Doppelsinn, der darin liegt, was es thut, nämlich sein Leben sich ge=
nommen zu haben: es nahm das Leben, aber vielmehr ergriff es
damit den Tod."

#### 2. Das Gefet bes Bergens und ber Bahnfinn bes Gigenbuntels.

Das erste Thema des Selbstbewußtseins, das in der Welt sich ju verwirklichen und zu befriedigen sucht, ist ber Weltgenuß, ber rastlose, in welchem das Individuum die Welt verzehren möchte, aber von ihr verzehrt wird, denn die Partie steht ungleich: auf der einen Seite das einzelne Selbstbewußtsein und ihr gegenüber auf der andern die Ordnung der Dinge, die unbegriffene Macht der Allgemeinheit, die Nothwendigkeit ober das Schicksal, woran das Individuum zu Grunde geht und scheitert. Aber das Selbstbewußtsein an sich überlebt diefen Untergang und macht seine Erfahrung mit der Welt. Nun will es ben Gegensatz zwischen seiner Individualität und der Welt nicht mehr bestehen lassen und darin befangen bleiben, es will diesen Gegensatz vielmehr auflösen und mit der Welt in einer weit höheren Form eins werden als im Genusse der Luft: es will die Nothwendig= keit nicht mehr erleiben, sondern selbst fein, das Schicksal nicht mehr ertragen, sondern beherrschen, der allgemeinen Ordnung der Dinge nicht unterworfen werben, sondern dieselbe aus eigener Kraft und nach feinem eigenen Willen gestalten. Rurzgesagt: es will die Macht sein, welche bie Welt ordnet.

Daher ist das neue Thema des Selbstbewußtseins, das in der Welt sich zu verwirklichen und zu befriedigen sucht, (nicht mehr der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Phanomenologie. Werke. II. S. 265 u. 266. Der ganze Abschnitt: "Die Lust und die Nothwendigkeit". S. 262—267.

ist geschehen, also der Weltverbesserer nicht mehr von nöthen. Ist das Gesetz des Herzens zur Herrschaft gelangt, so ist es dem Eigenwillen entrückt, es ist nunmehr Gesetz, aber nicht mehr Gesetz des Herzens. "Das Gesetz des Herzens hört eben durch seine Verwirk-lichung auf, Gesetz des Herzens zu sein. Denn es erhält darin die Form des Seins und ist nur allgemeine Macht, für welche dieses Herz gleichgültig ist, so daß das Individuum seine eigene Ordnung dadurch, daß es sie aufstellt, nicht mehr als die seinige sindet."

Das weltverbessernde Individuum macht mit der Welt wiederum seine Erfahrungen, woraus es ganz anders hervorgeht, als es hinein= ging. Diese Welterfahrung hat drei Falle. Entweder gelangt bas Gesetz bes Herzens zur Herrschaft und ift als herrschendes Gesetz ein ebenso starres, ebenso unbeugsames Gesetz, als das verabscheute; ober die Wirklichkeit ist gar nicht die grausame und tyrannische Nothwendig= keit, welche bekampft wird, sondern eine belebte Ordnung der Dinge, worin sich die Menschen behaglich und zufrieden fühlen und darum nichts von bem Gesetze bes Herzens und von bem Berzen bieses In= dividuums wissen wollen, das sich ihnen aufdrängt und ihre Ruhe ftort: bann erscheinen die Menschen dem Weltverbefferer nicht mehr als bemitleidenswerth, sondern als abscheulich und aller Verbesserung unfähig und unwürdig; ober endlich jedes Individuum folgt bem Ge= setze seines Herzens, es lebt seinen Begierben, Bunichen und Interessen nach und genießt sein Leben, jo viel es vermag und so lange es kann: darin besteht der Weltlauf, dem der Weltverbesserer mit dem Gesetze seines Herzens nicht beikommt, benn die Concurrenz ift zu groß.

Aber nicht bloß mit der Welt und Wirklickeit, sondern noch mehr und noch schlimmer mit sich selbst geräth das weltverbessernde Individuum in unauslösliche Widersprüche, die sein Bewußtsein zerzütten. Indem es seinen Zweck, das Gesetz seines Herzens, verwirklicht, zerstört es zugleich seinen Eigenwillen, der doch zu seinem Wesen und Charakter gehört; seine Selbstbejahung ist zugleich seine Selbstentsfremdung, seine Selbstverwirklichung zugleich seine Selbstvernichtung; dieser ganze Widerstreit, dieser gegen sich selbst gekehrte Antagonismus ist sein Wesen und erscheint ihm auch als solcher: daher ist sein Wesen im Innersten verrückt. "Die beiden Seiten gelten ihm nach ihrem Widerspruche unmittelbar als sein Wesen, das also im Innersten verrückt ist."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 269. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 272.

Hegel als den Weltlauf bezeichnet haben. Das Thema und die Aufzgabe der Tugend besteht in dem Kampf mit dem Weltlauf und in dem Siege darüber.

#### 3. Die Tugenb und ber Weltlauf.

Das Selbstbewußtsein, das sich in der Welt verwirklichen und befriedigen soll, hat drei Themata: das erste war der Weltgenuß, das zweite die Weltverbesserung, das dritte ist die Weltbekampfung. Es ist die Frage, ob die Tugend im Kampfe mit dem Weltlauf bessere Erfolge davontragen wird, als die Lust gegenüber der Nothwendigkeit und das Gesetz des Herzens gegenüber der wirklichen Welt?

Die Tugend, von der wir reden, ist keineswegs die Aufopserung der ganzen Persönlichkeit, denn ihr persönliches Bewußtsein opfert sie nicht auf, vielmehr bewahrt sie dasselbe und hält große Stücke darauf; auch gehört es zu ihrem Wesen, daß sie die Erhabenheit ihrer Zwecke preist und gern davon redet; ihr Zweck aber ist die absolute Geltung des Wahren und Guten, als welchem die Macht inwohnt, sich selbst zu verwirklichen, weshalb der Ritter der Tugend Spiegelsechterei treibt, wenn er für sie kämpst.

Alle Mittel und Waffen, die dem Wahren und Guten dienen, erscheinen dem tugendhaften Bewußtsein als Güter oder "edle Theile des Guten" und sind als solche zu schätzen und zu bewahren. Solche Wertzeuge und Waffen sind die menschlichen Gaben, Fähigkeiten und Kräfte, die brach liegen, wenn sie das Individuum nicht zur Verwirk-lichung seiner Zwecke braucht und dadurch in Bewegung und Thätigkeit setzt. Dies thut nun der Weltlauf auf Schritt und Tritt, denn seine Individuen sind unausgesetzt für ihre Zwecke rührig und wirksam; daher der Weltlauf für die Tugend, wo sie ihn auch ansaßt, unangreisbar, unverwundbar, darum auch unbesieglich erscheint. Denn die Gaben, Fähigkeiten und Kräfte, welche der Weltlauf in Arbeit und Thätigkeit setzt, erachtet die Tugend selbst als zu schützende und zu ershaltende Waffen.

Die Tugend glaubt an das Wahre und Gute und möchte diesen Glauben zum Schauen erheben und das Gute verwirklicht sehen; sie lebt also in und von der Ueberzeugung, daß das Gute nicht wirklich, daß es nicht in der Welt, sondern nur in dem tugendhaften Be=

<sup>1</sup> Ebendas. S. 275. — 2 Ebendas. S. 275—284.

Absichten und Worte seiner Individuen Werkzeuge sind, die dem Guten dienen, besser dienen, als das Reden über die Tugend. Die gemeinte Tugend wird besiegt durch den Weltlauf, und der gemeinte Weltlauf, der dem tugendhaften Bewußtsein nur lasterhaft erscheint, wird besiegt durch den wahren Weltlauf, in welchem das Gute sich selbst vollbringt. "Es ist also das Thun und Treiben der Individualität Zweck an sich selbst; der Gebrauch der Aräste, das Spiel der Aeußerungen ist es, was ihnen, die sonst das todte Ansich wären, Leben giebt, das an sich nicht ein unausgeführtes, existenzloses und abstractes Allgemeines, sondern es selbst ist unmittelbar diese Gegenwart und Wirklichkeit des Processes der Individualität."

# III. Das Reich der in sich befriedigten Individuen. 2 1. Das geistige Thierreich. 2

Das vernünftige Selbstbewußtsein hat seine Aufgaben gelöft, es hat die Themata seiner Selbstverwirklichung in der Welt ausgeführt und die negativen Erfolge seiner Erfahrungen sich zur Belehrung dienen lassen. Nunmehr ift seine Individualität nicht mehr zu ver= wirklichen, sondern wirklich: sie ift reell. Diese Realität ift nicht bloß seine Bestimmung, sondern sie ist thatsächlich erfüllt, so daß man ihr nichts ab= und zuthun kann, sie ift als vollendete Thatsache in dem Bewußtsein der Individualität selbst vorhanden: diese lettere ist daher nicht bloß reell, sondern "an und für sich reell". Und zwar ist diese ihre volle Wirklichkeit nicht bloß für uns, ben Zuschauer, sondern ber agirenden Individualität selbst dergestalt einleuchtend und gegenwärtig, daß dieses Bewußtsein ihr ganzes Sein und Thun beherrscht. auch diese reflexive Beziehung genau zu bezeichnen, hat Hegel bas Thema der dritten Stufe des Vernunftbewußtseins, welche die beobachtende und thätige Vernunft in sich vereinigt, in folgenden Ausbruck gefaßt: "Die Individualität, welche sich an und für sich reell ift". Ein etwas unbeholfener und zunächst unverständlicher Ausdruck, ber Erklärung bedürftig, die wir gegeben haben.

Der Weltlauf gegenüber ber Tugend ließ kein anderes Resultat erwarten. Der gemeinte ober vermeintsliche Weltlauf ist das Getriebe

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 283 u. 284. — <sup>2</sup> Ebendas. "Die Individualität, welche sich an und für sich reell ist." S. 284—316. — <sup>3</sup> Das geistige Thierreich und der Betrug ober die Sache selbst. S. 286--304.

Der Inhalt seines Thuns ist und kann nichts anderes sein als die gegebene Natur bes Individuums, wie dieselbe ursprünglich bestimmt ist durch Anlage und Fähigkeit, durch Talent und Charakter; auch wird dieses Thun nicht etwa durch Aufgabe und Beruf hervor= gerufen, sondern durch die Umstände und das Interesse. Die Umstände machen den Anfang des Thuns, das Interesse ift der Zweck, Fähigkeiten und Charakter sind die Mittel. Der Inhalt und das Resultat des Thuns ist das Werk, in welchem das Individuum zeigt, was es ist; das Werk ist das sichtbar gewordene, in die Darstellung getretene Individuum, welches selbst nicht wissen kann, was es ist, bevor es gehandelt hat, daher kann es auch keinen 3weck haben, der seinem Handeln vorausginge und basselbe erft verursachte und ermöglichte. "Eben darum hat es unmittelbar anzufangen, und unter welchen Umständen es sei, ohne weiteres Bedenken um Anfang, Mittel und Ende zur Thätigkeit zu schreiten, benn sein Wesen und an sich seiende Natur ift alles in Einem, Anfang, Mittel und Ende. Als Anfang ist sie in den Umständen des Handelns vorhanden, und das Interesse, welches das Individuum an Etwas findet, ift die schon ge= gebene Antwort auf die Frage, ob und was hier zu thun ist." 1

Das Individuum ist, wie es ist; es kann weder besser noch schlechter sein; dasselbe gilt von seinem Werk. Die Begriffe des Guten und Schlechten haben in dem Reiche des Bewußtseins, von dem wir reden, keine Geltung, denn fie setzen Zwecke voraus, in Vergleichung mit welchen die Dinge (die Individuen und ihre Werke) entweder gut ober schlecht find, je nachdem sie diese Zwecke erreichen ober verfehlen, entweder mehr oder weniger erfüllen. Solche Zwecke giebt cs im geistigen Thierreich nicht, es giebt hier keine Handlungen, die zu erheben, zu beklagen ober zu bereuen wären. Das Individuum erreicht immer seinen Zweck und kann daher nur Freude an sich erleben. Rein Wort erleuchtet und charakterifirt das Wesen des geistigen Thierreichs so treffend und glücklich wie dieses. Man kann den Satz umkehren und sagen: die In= dividuen, welche immer, wie es auch geht und steht, Freude an sich erleben, gehören ins geistige Thierreich und kommen aus ihm. "Es findet daher überhaupt weder Erhebung noch Rlage noch Reue statt; benn bergleichen alles kommt aus bem Gebanken ber, ber sich einen anderen Inhalt und ein anderes Ansich einbildet, als die

<sup>1</sup> Cbenbaj. S. 289.

Es verhält sich mit dem ehrlichen Bewußtsein, wie früher mit dem Weltlauf. Dieser war nicht so übel, als er aussah; das ehrliche Bewußtsein ist nicht so ehrlich, als es den Anschein hat. Was das Individuum auch thut oder nicht thut, erreicht oder nicht erreicht, immer hat es die Sache vollbracht und allen Grund, mit sich zufrieden zu sein. Ist nichts gethan worden, so hat das Individuum es wenigstens nicht am Wollen sehlen lassen, und dieses Wollen war die Sache; ist nicht alles geschehen, aber etwas erreicht worden, so war dieses Etwas die Sache. Ist sein Werk durch andere vernichtet worden, so hat das Individuum die andern dazu gereizt, es trägt selbst die Schuld, und diese Schuld ist die Sache. Ist nichts gethan, nichts erreicht, nicht einmal etwas versucht und gewollt worden, so hat das Individuum nicht gewocht, und dieses sein Nichtgewochthaben war die Sache u. s. f. Genug, es mag gehen, wie es will, immer hat das Individuum seine Sache vollbracht und erreicht.

Was also das ehrliche oder sachliche Bewußtsein betrifft, so sehen wir, wie es damit steht. Unter dem Schein der Sache selbst ist es dem Individuum nur um sich und seine Sache zu thun. "Es tritt damit ein Spiel der Individualitäten miteinander ein, worin sie so= wohl sich selbst als sich gegenseitig sowohl betrügen als betrogen sinden." "Es ist ebenso Betrug seiner selbst und der andern, wenn es nur um die reine Sache zu thun sein soll; ein Bewußtsein, das eine solche austhut, macht vielmehr die Ersahrung, daß die andern, wie die Fliegen zu frisch ausgestellter Milch, herbeieilen und sich dabei geschäftig wissen wollen; und sie an ihm, daß es ihm ebenso nicht um die Sache als Gegenstand, sondern als um die seinige zu thun ist."

Jetzt kann in dem geistigen Thierreich das Individuum wirklich nur Freude an sich erleben, da, wie es geht und steht, was es thut und läßt, es immer die Sache war, die es gewollt, betrieben und vollsbracht hat. Es heißt: "die Sache selbst". Unter dieser Flagge segelt das Individuum wohlgemuth mit seinen sieben Sachen. Das sachliche oder ehrliche Bewußtsein ist also wirklich nicht so ehrlich, als es den Anschein hat; es ist, bei Licht besehen, Selbstbetrug und wechselseitiger Betrug. Es liegt also doch eine recht tiese und menschenkundige Einsicht in den Worten unserer Ueberschrift: "das geistige Thiersreich und der Betrug oder die Sache selbst".

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. S. 299-301. - <sup>2</sup> Ebenbaj. S. 301 u. 302.

Form dieser Gebote mit der Bedingtheit und Zufälligkeit des Inhalts in Widerspruch geräth. So wird z. B. geboten: "jeder soll die Wahrsheit sprechen". (Wir kommen vom geistigen Thierreich her, wo jeder die Unwahrheit sprach, indem er sich und andere mit dem Vorhalten der Sache täuschte!) Das Gebot hat keinen Sinn ohne die nähere Bestimmung: "jeder soll die Wahrheit sprechen, wenn er sie weiß; er soll sie sprechen nach seiner jedesmaligen Kenntniß und Ueberzeugung". Jenes unbedingte Gebot kann nur erfüllt werden unter Bedingungen, die von lauter Zusälligkeiten abhängen. Lautet aber, um diese Zusfälligkeiten loszuwerden, das Gebot schlechtweg: "jeder soll die Wahrsheit wissen", so steigert sich der Widerspruch zur Unmöglichkeit. Alles Wissen will begründet und vermittelt sein; die gewußte Wahrheit kann darum nicht unmittelbar ausgesagt werden und eine solche Aussage nicht der Gegenstand eines unmittelbaren Gebotes sein.

Aehnlich verhält es sich mit dem berühmten Gebot der Nächsten= liebe: "Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst". Wenn dieses Gebot in der Abwehrung aller Uebel und in der allseitigen Sorge für das Wohl des Nächsten nicht mit der Fürsorge des Staates, dieses größten aller Wohlthäter, in Conslict gerathen soll, so bleibt zu seiner Erfüllung nichts weiter übrig, als die augenblickliche und zuställige Nothhülse.

## 3. Die gefetprufenbe Bernunft.

Die Gesetze müssen widerspruchslos sein, wie der Satz A=A, das Gesetz der Identität, das Princip der sormalen Allgemeinheit. Daher müssen die Gesetze geprüft und in die Form der widerspruchs=losen Allgemeinheit gesaßt werden. Dies geschieht durch "die gesetzeprüsende Bernunft".

Indessen ist die Widerspruchslosigkeit oder Tautologie, diese leere Allgemeinheit, keineswegs ein Ariterium des Rechten und Guten, was doch nach dem Ausspruch der gesunden Vernunft der Inhalt der Gesetze sein soll. Gesetze können einander vollkommen widerstreiten, während jedes, für sich genommen, widerspruchslos ist, wie der Satz A = A. Was ist nun recht und gut? Eigenthum oder Nicht-Eigenthum? Das Gesetz, welches das Eigenthum sür nothwendig erklärt, schließt keinen Widerspruch in sich, aber das gegentheilige Gesetz, welches das Richt-

½ Ebendas. S. 304—308. — 2 Ebendas. S. 809—316. Fischer, Gesch. b. Philos. VIII. N. A.

# Zehntes Capitel.

# Der Geift. A. Das Reich der Sittlichkeit und der Rechtszustand.

# I. Das Gemeinwesen. Das göttliche und menschliche Gesetz. 1. Familie und Staat.

Schon in seinen frankfurter Studien hatte Hegel die Ethik ober die Wissenschaft von der sittlichen Welt, worin der Geift sein wahres Wesen verwirklicht, als den dritten und letzten Theil des Systems der Philosophie bezeichnet. In seinem Aufsat über "bie wissenschaftlichen Behandlungs= arten des Naturrechts" erschien "die Philosophie der Sittlichkeit" als die höchste dieser Behandlungsarten und als deren Gegenstand "die absolute Sittlickfeit", die in einem Gemeinwesen, in dem Leben eines Volks, in der Gliederung eines sittlichen Ganzen zur Wirklichkeit gelangt, wie sich dieselbe in der classischenenischen Welt und in dem Ibealstaate Platos bargestellt hat. Um die Aussöhnung und Ueber= einstimmung zwischen bem Familienrecht und ber Staatsgerechtigkeit, und die Sühnung der Blutschuld, die aus dem Familienrecht und der Familienrache hervorgegangen war, in bilblich=bramatischer Form bar= zuthun, hatte Segel den Streit der Erinnyen mit dem Apollon über die Schuld des Orestes und die Entscheidung des Streites durch den Areopag von Athen und die Göttin Athene in den Eumeniden des Aeschylos uns vor Augen geführt. 1

Eben dieser Begriff des Geistes als des sittlichen Gemeinwesens ist es, der sich nun in der Phanomenologie als das Resultat aller vorangegangenen Stufen ergeben hat und hier in dem Entwicklungs= gange des Bewußtseins die vierte Hauptstuse bildet. Auch in der Phanomenologie selbst hatte Hegel schon zu wiederholten malen auf diesen Begriff des Geistes als des zu erreichenden Ziels hingewiesen: auf dieses Selbstbewußtsein, welches Gemeinbewußtsein ist, auf dieses Ich, welches Wir, auf dieses Wir, welches Ich ist, oder, wie sich Hegel an der gegenwärtigen Stelle ausdrückt: "Der Geist ist das sitt= liche Leben eines Volks, insosen er die unmittelbare Wahr= heit ist; das Individuum, das eine Welt ist"."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. oben Buch I. Cap. V. S. 53 u. 54. Buch II. Cap. VI. S. 278 bis 288. — <sup>2</sup> Vgl. oben Cap. IX. S. 354 u. 355. Phänomenologie. Werte. II. S. 319. A. Der wahre Geist und die Sittlichkeit. S. 320—348.

Werk der entehrenden Zerstörung hält die Familie von dem Tobten ab, "setzt das ihrige an die Stelle und vermählt den Verwandten dem Schooße der Erde, der elementarischen unvergänglichen Individualität; sie macht ihn dadurch zum Genossen eines Gemeinwesens, welches vielmehr die Kräfte der einzelnen Stoffe und die niedrigen Lebendigsteiten, die gegen ihn frei werden und ihn zerstören wollten, überwältigt und gebunden hält."

#### 2. Mann und Frau, Eltern und Rinder, Bruder und Schwester.

Jedes der beiden Gesetze hat seine Unterschiede und Stufen. obere ober bürgerliche Gemeinwesen, "das an der Sonne geltende". ber Staat im Unterschiebe von der Familie, faßt sich in ein Indi= viduum zusammen, welches den höchsten Willen reprasentirt und aus= übt. Dieses Individuum ift der Herrscher ober die Regierung. höchste Pflicht der Staatsgewalt ift die Erhaltung des Ganzen auf Rosten ber Einzelnen, die Erhaltung ber Herrschaft des Gemeinwohls über die Einzelinteressen; wenn aber diese letzteren sich isoliren, das Gemeinwohl überwuchern und das Ganze gefährden, so ist die Pflicht ber Regierung, von Zeit zu Zeit durch friegerische Erschütterungen die Gesundheit des Bolks zu erneuern und zu verjüngen, damit das Leben des Ganzen nicht stagnire, sondern in Fluß bleibe. "Um sie nicht in dieses Isoliren einwurzeln und festwerben, hierdurch bas Ganze auseinander= fallen und den Geist verfliegen zu laffen, hat die Regierung sie in ihrem Innern von Zeit zu Zeit durch Kriege zu erschüttern, ihre sich zurechtgemachte Ordnung und Recht der Selbstständigkeit badurch zu verletzen und zu verwirren, den Individuen aber, die sich darin vertiefend vom Ganzen logreißen und dem unverletbaren Fürsichsein und der Sicherheit der Person zustreben, in jener auferlegten Arbeit ihren Herrn, ben Tob, zu fühlen zu geben. Der Geift wehrt burch biefe Auflösung der Form des Bestehens das Versinken in das natürliche Dafein ans bem sittlichen ab und erhebt und erhalt bas Selbst feines Bewußtseins in die Freiheit und in seine Kraft."2

Wenn nun als Opfer des Kriegs ein Kämpfer fällt, dem als einem Feinde des Staats der Herrscher die ehrenvolle Bestattung verweigert, die Familienpietät aber unverzüglich gewährt und angedeihen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 320-327. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 328 u. 329. **Bgl.** oben Buch II. Cap. IV. S. 280.

durch nichts zu ersetzender Verlust. Die Eltern sind das unaufhaltsam vergehende Geschlecht, nichts kann sie dauernd erhalten; Rinder können erset werden, benn sie sind das unaufhaltsam sich erneuende Geschlecht, aber der Bruder ist für die Schwester unersetzlich. "Das unvermischte Verhältniß findet zwischen Bruder und Schwester statt. Sie sind dasselbe Blut, das aber in ihnen in seine Ruhe und Gleichgewicht gekommen ist. Sie begehren baber einander nicht, noch haben sie dies Fürsichsein einer bem andern gegeben, noch empfangen, sondern sie sind freie Individualitäten gegeneinander. Das Weibliche hat daher als Schwester die höchste Ahnung des sittlichen Wesens; zum Bewußt= sein und der Wirklichkeit besselben kommt es nicht, weil das Gesetz der Familie das ansich seiende innerliche Wesen ift, das nicht am Tage des Bewußtseins liegt, sondern innerliches Gefühl und das der Wirklickeit enthobene Göttliche bleibt. An diese Penaten ift das Weib= liche geknüpft." "Der Verlust bes Bruders ist der Schwester unersetz= lich und ihre Pflicht gegen ihn die höchfte."1

Wenn nun die Staatsgewalt in der Person des Herrschers diesen Bruder, der für sein Familienrecht im Kampse gegen den Staat gestallen ist, den wilden Thieren zum Fraße hinwirft und um die letzte Ehre straft, so wird die Schwester, die sich als solche sühlt und ihrem Wesen entspricht, nicht einen Augenblick zögern und ihre heilige Pslicht erfüllen, indem sie den todten Bruder bestattet. So handelt die Antigone des Sophokles, aus deren That und Schuld die Tragödie hervorgeht, welche Hegel stets für die größte und vollstommenste aller Tragödien erklärt hat.

#### 3. Der tragische Conflict. Die Schulb und bas Schickfal.2

Die beiben Grundgesetze der sittlichen Welt sind einander weder entgegengesetzt noch fremd, sondern hängen dergestalt zusammen, daß das menschliche Gesetz von dem göttlichen, das auf Erden geltende von dem unterirdischen, das bewußte von dem bewußtlosen ausgeht und ebenso dahin zurückschrt, von wo es ausging; sie haben an Familie und Volk ihre Wirklichkeit, an Mann und Frau ihr natürliches Selbst und ihre bethätigende Individualität. "Das sittliche Reich ist auf diese Weise in seinem Bestehen eine unbesteckte, durch keinen Zwiespalt

¹ Ebendas. S. 330 u. 331. — ³ "Die sittliche Handlung, das menschliche und göttliche Wissen, die Schuld und das Schicksal." S. 335 — 348.

In diesen Worten hat Hegel die Antigone und den Kreon vor Augen. Die That ist die Schuld, denn fie ist das offene Heraustreten der Gefinnung in die Wirklichkeit, wodurch die unbewegten Machte der letteren in Bewegung und Aufruhr gebracht werden. "Unschuldig ist daher nur das Nichtthun, wie das Sein eines Steines, nicht einmal eines Kindes." Die Art ihrer Schuld ist auf seiten der beiden Charaktere nicht dieselbe. Bon seiten des menschlichen Gesetzes hat der Gewalt= haber die Folgen seiner That nicht vorausgesehen, er hat sich an dem göttlichen Gesetze versündigt, und es ift seine Erinnye, welche die Rache betreibt; denn seine Individualität, sein Blut, lebt im Hause fort. Er muß die Folgen seiner That erleiden, um seine Schuld zu erkennen: "weil wir leiben, anerkennen wir, daß wir gefehlt". "Aber bas sittliche Bewußtsein ift vollständiger, seine Schuld reiner, wenn es das Gesetz und die Macht vorher kennt, der es gegenüber tritt, sie für Gewalt und Unrecht, für eine sittliche Zufälligkeit nimmt, und wiffent= lich, wie Antigone, das Verbrechen begeht." 1

Wie aus der That die Schuld, ebenso nothwendig folgt aus der Schuld das Schicksal. Unter den Mächten der Wirklichkeit, deren Bewegung und Aufruhr die That des von seinem Zwecke leidenschaftlich ergriffenen Charakters verursacht und darum verschuldet, ist eine, die sich wider ihn erhebt und ihn zu Grunde richtet. In jedem von ihrem Pathos leidenschaftlich getriebenen und erfüllten Pathos liegt eine Verblendung, sie hat die Wirklichkeit in dem Gegenstande, den sie betrifft, sest und energisch im Auge, eben dadurch verdunkelt sich der Charakter die anderen Mächte der Wirklichkeit, und so schafft er sich selbst eine dunkle Macht, welche sich gegen ihn aufthürmt. Diese dunkle, lichtscheue Macht ist das Schicksal.

Bon diesem gegenüber der Wirklichkeit nach der einen Seite leidensschaftlich erleuchteten, nach der andern eben dadurch verdunkelten Beswußtsein sagt Hegel: "Es entsteht hierdurch am Bewußtsein der Gegenssatz des Gewußten und des Nichtgewußten, wie in der Substanz, des Bewußten und Bewußtlosen; das absolute Recht des Selbstsbewußtseins kommt mit dem göttlichen Rechte des Wesens in Streit". Dedipus sieht in dem Beleidiger, den er erschlägt, nicht den Bater, in der Königin, die er zum Weibe nimmt, nicht die Mutter, er weiß, daß er solche Schicksale zu fürchten hat, und fürchtet

<sup>1</sup> Cbenbaf. S. 339 u. 340, S. 341 u. 342.

sie, er hatte sie mit einiger Besonnenheit vermeiden können, aber eben diese Besonnenheit verträgt sich nicht mit der Art seines Charakters und seiner Leidenschaft. "Dem sittlichen Selbstbewußtsein stellt auf diese Weise eine lichtscheue Macht nach, welche erst, wenn die That geschehen, hervorbricht und es bei ihr ergreift; denn die vollbrachte That ist der aufgehobene Gegensatz des wissenden Selbst und der ihr gegenüberstehenden Wirklichkeit." Tiefsinnig und treffend sagt Segel von dem tragischen Charakter: "indem durch die That auch das Nicht- wissen sein Werk ist, setzt er sich in die Schuld, die ihn verzehrt". 1

Das Schicksal ist bunkel, weil es der Charakter in der Gewalt seines Pathos durch seine That und Schuld sich selbst verhüllt; es ist gerecht, weil es die beiden wider einander empörten und losestürmenden Mächte der sittlichen Welt unterwirft und verschlingt. "Erst in der gleichen Unterwerfung beider Seiten ist das absolute Recht vollebracht und die sittliche Substanz als die negative Macht, welche beide Seiten verschlingt, als das allmächtige und gerechte Schicksal aufgetreten."

# II. Der Rechtszustanb.3

## 1. Der Uebergang.

In dem Schickfal, welches die beiden Machte der sittlichen Welt, diese Incarnationen des göttlichen und des menschlichen Gesetzes, verschlungen und damit auch ihren lebendigen Einklang vernichtet hat, ist das Reich der Sittlichkeit selbst zu Grunde gegangen und läßt nichts übrig als die Elemente, die aus seiner Auslösung hervorgehen. Wir kennen ja das Wesen des sittlichen Geistes: jenes Ich, welches Wir, jenes Wir, welches Ich, jenes Individuum, welches eine Welt ist. Diese Welt ist untergegangen, es bleibt nichts übrig als das Ich; das Wir ist aufgelöst und läßt nichts zurück als das Ich, das leere, unerfüllte Ich. Die sittliche Welt ist in das Selbstbewußtsein zurückgegangen, aus dem sie hervorgegangen war. Dieses Selbstbewußtsein ist das Schicksal, welches sie verschlungen hat.

Das Schicksal hat sich uns in dreifacher Bedeutung dargestellt und erklärt: als das dunkle Schicksal, welches man Verhängniß nennt, als das gerechte oder die Nemesis, zuletzt als das leere, dessen Noth=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 337 u. 338, S. 341, S. 343. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 343. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 348—354. — <sup>4</sup> S. oben S. 354 sigd., S. 373.

wendigkeit "nichts anderes ist als das Ich des Selbstbewußtseins".<sup>1</sup> Dadurch ist die Gestalt bestimmt, zu welcher wir durch den Untergang des sittlichen Geistes geführt werden.

#### 2. Die Personen.

Das Reich der Sittlichkeit zersetzt fich in seine Atome. Wenn das Wir nicht mehr zusammenhält, so zersplittert es in die Atome der absolut vielen Individuen, deren jedes ein selbständiges Fürsichsein ausmacht und nichts weiter ift als ein leeres Eins. Der fittliche Geift, der in allen lebendige, ist todt, "dieser gestorbene Geist ist eine Gleich= heit, worin Alle als Jebe, als Personen gelten". Das neue Lebensthema ift das Mein und Dein, ber Besitz und das Eigenthum, b. h. der allgemein anerkannte und gültige Besitz, ber die Rechtsgemein= schaft voraussetzt, dieses geistlose Gemeinwesen, dem die abstracte Selbständigkeit des Einzelnen (die im Stoicismus gedachte Freiheit) zu Grunde liegt. "Wie vorhin nur Penaten im Volksgeiste, so gehen die lebendigen Volksgeister durch ihre Individualität jett in einem allgemeinen Gemeinwesen zu Grunde, beffen einfache Allgemein= heit geiftlos und tobt, und beffen Lebendigkeit das einzelne Indi= viduum als Einzelnes ift. Die fittliche Gestalt des Geistes ift ver= schwunden, und es tritt eine andere an ihre Stelle."2

## 3. Der Berr ber Belt.

Wie sich die Personen zum Rechtsstaat, so verhalten und vereinigen sich die Volksindividuen zum Weltreich. Das Weltreich bedarf der Einheit. Es giebt hier aber keine andere Einheit als das Atom, dies Individuum, den Punkt, worin jene Zerstreuung in die absolute Vielheit der persönlichen Atome "in Einen ihnen fremden und ebenso geistlosen Punkt gesammelt ist". Dieser Sammelpunkt ist durch seine Persönlichkeit den andern Personen sowohl gleich als entgegengesetzt: gleich, da er ebenfalls einzelne Wirklichkeit und leere Einzelnheit ist; entgegengesetzt, denn er hat jenen gegenüber die Bedeutung alles Inhalts, er ist die allgemeine Macht und absolute Wirklichkeit. "Dieser Herr der Welt ist sich auf diese Weise die absolute, zugleich alles Dasein in sich befassende Person, für deren Bewußtsein kein höherer Geist existirt." Er ist Person, aber die einzelne Person, welche Allen gegenübergetreten,

<sup>1</sup> Cbendas. S. 349. — 2 Ebendas. S. 347.

# Elftes Capitel.

# Der Geift. B. Der sich entfremdete und der seiner selbst gewisse Geift.

# I. Die Welt bes fich entfrembeten Geiftes.1

#### 1. Das Reich ber Bilbung.

Wir orientiren uns gern über den Weg, der vor uns liegt, und über das Ziel, dem wir zuftreben. Unfer Weg führt von dem Reiche der Sittlichkeit und beffen Auflösung in den Rechtszustand zur Mora= lität: von dem sittlichen Geist zum moralischen, der kein Reich ist, keine Welt von Individuen, Personen und Völkern ausmacht, sondern ledig= lich in der absoluten Freiheit und Tiefe des Selbstbewußtseins wurzelt, weshalb Hegel ihn als den seiner selbst gewiffen Geist kennzeichnet. Diese Stufe muß erlebt, erfahren und überwunden werden, um zur Bollendung, zum absoluten Geift und mit ihm zu den höchsten Be= friedigungen der Religion und des Wiffens zu gelangen, mit deren Darlegung die Phanomenologie ihren Lauf beschließt. Die Moralität als der seiner selbst gewisse Geist setzt einen Weltzustand voraus, den zwar der Geist aus sich gebildet hat, worin er aber sich keineswegs heimisch und wohl, sondern fremd fühlt. Das ist im Unterschiede von bem Zuftande der schönen Sittlickfeit und der innerlichen Moralität "die Welt des sich entfrembeten Geiftes", eine Wirklichkeit, wozu ber Geift fich doppelt verhalt: sowohl ihren Werth und Unwerth beurtheilend und schätzend als auch ihr eine Welt des Glaubens entgegenstellend, zu welcher sich bas reine, ber Bilbung abgewendete Bewußtsein erhebt, und gegen welche ber Geift in ber Geftalt ber Aufklärung sich richtet.

Um aber sogleich den neuen und eigenthümlichen Charakter dieser Bildung hervorzuheben, deren Reich sich eröffnet, so sindet sich von einer solchen Bildung nichts in der Schönheit und Lebensfülle der sittelichen, in sich gegliederten Welt, wo ein Geist, bewußt oder unbewußt, alle durchdringt und erfüllt; es handelt sich jest um solche Bildungszustände, welche der Geist bewerkstelligt und macht, zugleich erkennt und abschätzt, beurtheilt und beredet, das Wesen dieser Zustände nach

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. I. Die Welt des sich entfremdeten Geistes. S. 336 u. 337. a. "Die Bildung und ihr Reich der Wirklichkeit." S. 357—384.

gegenüber gehorsam, dienend, ausopferungswillig und dem Reichthume gegenüber für die empfangenen Wohlthaten dankbar: es ist das edelmüthige Bewußtsein; dieses dagegen, das schlechte Bewußtsein, fühlt die Staatsmacht nur als Fessel und Unterdrückung, es dient widerwillig, es ist heimtückisch gehorsam und immer auf dem Sprunge zum Aufruhr, es nimmt die Wohlthaten des Reichthums als vergängliche und verächtliche Genüsse, es entwerthet sich die realen Mächte der Welt und ist sortwährend bestrebt, sie herunter= und herabzusezen; es macht alles niederträchtig und ist selbst niederträchtig, darum nennt es Hegel das niederträchtige Bewußtsein.

Das ebelmüthige Bewußtsein hat keinen anderen 3weck als die Singebung an die Staatsmacht in aufopferungsvoller Gefinnung, die Staatsmacht soll erhöht, personificirt, zum absoluten Herrscher ge= steigert, als irdische Gottheit verehrt werden; das Selbstbewußtsein und Fürsichsein, dessen sich ihr gegenüber bas eble Bewußtsein durch seine freiwillige und enthusiaftische Unterwerfung entäußert, wird ber Staatsmacht gleichsam eingeflößt, sie wird dadurch belebt, beseelt, ver= Jene Entäußerung und diese Bergötterung hängen genau zusammen und verhalten sich, wie die Bedingung zum Bedingten, wie die Grundlage zum Gebäude, wie das Postament zur Bildsäule. Wo Aufopferung ist, da ist Heroismus. Jene Selbstentaußerung, die den Charakter der freiwilligen und enthusiatischen Unterordnung, d. h. der Aufopserung des eigenen Selbstes hat, besteht in dem "Heroismus des Dienstes"; aber der Dienst ist stumm und stolz, er vermag nicht die ganze Herrlichkeit, die im Herrscher angeschaut werden soll, die Bebeutung besselben in ihrer Allgemeinheit und Individualität (Persönlichkeit) ohne allen Vorbehalt und Rückhalt auszudrücken. Das vermag nur die Sprache. Hier hat Hegel wohl zum ersten male in der Welt zwei Begriffe combinirt, die sonst den außersten Gegensatz zu bilden pflegen, er hat diese beiden Begriffe in einen Ausdruck zusammen= gefaßt, welcher, richtig verstanden, einen ganzen Zustand des Bewußt= jeins treffend kennzeichnet: ber Heroismus des Dienstes vollendet sich im "Hervismus ber Schmeichelei". Ich laffe ihn selbst reden. "Es wird hierdurch der Geift dieser Macht — ein unumschränkter Monarch zu sein — unumschränkt, die Sprache der Schmeichelei erhebt die Macht in ihre geläuterte Allgemeinheit." "Bestimmter erhebt sie die Einzelnheit, die sonst nur ein Gemeintes ist, dadurch in ihre daseiende Reinheit, daß sie bem Monarchen den eigenen Namen

sophie der Geschichte spielen soll. Es giebt mehr Stoiker, d. h. stoisches Bewußtsein in der Menscheit, als im römischen Kaiserreich, und mehr royalistische Gesinnung als in Frankreich zur Zeit Ludwigs XIV. Royalistische Gesinnung ober monarchisch gesinntes Bewußtsein, wo sie auch sind, ob in Versailles oder in Potsdam, besteht im Heroismus des Dienstes und im Heroismus der Schmeichelei. Das ist es, was die Phänomenologie in den angeführten Stellen besagt: das Selbstbewußtsein des Monarchen gründet sich auf das monarchische Bewußtsein der Unterthanen.

## 3. Das zerreißende und zerriffene Bewußtsein. (Rameau's Reffe.)

Indessen ift die Grundlage der ganzen monarcischen Herrlichkeit nicht von Granit; sie besteht in dem Geist des Dienstes und der Berehrung, der nicht fest und still steht, sondern seines Zustandes inne wird, zu sich kommt, zum Fürsichsein gelangt und nun die ungeheure Rluft und Ungleichheit erkennt zwischen dem Herrscher und dem Unter= Wie sich diese Ungleichheit im Bewußtsein erleuchtet, so ist die unvermeidliche Folge, daß an die Stelle des gleichfindenden Bewußt= seins das ungleichfindende tritt, welches sich wider seine Ungleichheit heimlich empört; daß Dienst und Schmeichelei sich auf den Hinterhalt der Interessen stützen und aufhören heroisch zu sein, der Dienst wird interessirt, d. h. egoistisch, die Schmeichelei, wenn sie fortbauert, wird zur Maske, sie gestaltet sich zur Heuchelei und Falschheit, womit das edelmüthige Bewußtsein seinen Charakter aufgegeben und fich auf die Basis seines Gegentheils gestellt hat. "Es erhellt, daß damit seine Bestimmtheit, die es im Urtheile gegen das hatte, welches nieder= trächtiges Bewußtsein hieß, und hierdurch auch dieses verschwunden ist. Das lettere hat seinen Zweck erreicht, nämlich die allgemeine Macht unter das Fürsichsein zu bringen." "Indem also das Berhältniß dieses Bewußtseins mit dieser absoluten Zerrissenheit verknüpft ist, fällt in seinem Geifte der Unterschied beffelben, als edelmüthiges gegen das niederträchtige bestimmt zu sein, hinweg, und beide find daffelbe." 1

Die Ungleichheit zwischen bem Weltzustande mit seiner geselligen Bildung und dem Bewußtsein ist aufs höchste gestiegen und kann nicht mehr größer sein, als sie ist, als sie gedacht, beurtheilt und ausgesprochen wird; jedes Band, welches die Wirklichkeit mit dem Bewußtsein ver=

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 375, S. 377. Fischer, Gesch. d. Philos. VIII. R. A.

diefer Gestalt des Bewußtseins das Eigentliche und Wesentliche, das ist der wahre Geist, von dem Hegel sagt: "Sein Dasein ist das allgemeine Sprechen und zerreißende Urtheilen, welchem alle jene Momente, die als Wesen und wirkliche Glieber des Ganzen gelten sollen, sich auflösen, und welches ebenso dies auflösende Spiel mit fich selbst ist. Dies Urtheilen und Sprechen ist daher das Wahre und Unbezwing= bare, mahrend es alles übermältigt, basjenige, um welches es in dieser realen Welt allein wahrhaft zu thun ift. Jeder Theil dieser Welt kommt barin dazu, daß sein Geist ausgesprochen, ober daß mit Geist von ihm gesprochen und gesagt wird, was er ist." "Der Inhalt ber Rede des Geistes von und über sich selbst ist also die Verkehrung aller Begriffe und Realitaten, ber allgemeine Betrug seiner selbst und ber anderen, und die Schamlofigkeit, diesen Betrug zu sagen, ift eben darum die größte Wahrheit. Diese Rede ist die Verrücktheit des Musikers, «ber dreißig Arien, italienische, französische, tragische, komische von aller Art Charakter häufte und vermischte; bald mit einem tiefen Basse flieg er bis in die Hölle, bann jog er die Rehle zusammen, und mit einem Fistelton zerriß er die Höhe ber Lufte, wechselweise rasend, besanftigt, gebieterisch und spottisch»." "Dem ruhigen Bewußtsein, bas ehrlicherweise die Melodie des Guten und Wahren in die Gleichheit der Töne, d. h. in Eine Note sett, erscheint diese Rede als «eine Faselei von Wahrheit und Tollheit, als ein Gemisch von ebensoviel Geschick als Niedrigkeit, von ebenso richtigen als falschen Ideen und von einer so volligen Verkehrtheit der Empfindung, so vollkommener Schändlichkeit, als ganzlicher Offenheit und Wahrheit»."1

Der verrückte Musikus ist "Rameau's Nesse", das ruhige und ehrliche Bewußtsein ist Diderot, der unter dem Titel "Rameau's Nesse" ein Gespräch hinterlassen, welches Goethe als ein höchst geniales Werk geschätzt, in die deutsche Litteratur eingeführt und als ein vollständiges und treffendes Gemālde der ganzen menschlichen Gesellschaft bezeichnet hat. Diderot hat sein Gespräch wohl nicht vor dem Jahre 1765 niedergeschrieben, wenn schon in der ersten Absassung von der durch Voltaire bewirkten gerichtlichen Erklärung der Unschuld des hingerichteten J. Calas die Rede war. Goethe, dem Schiller eine Absassist des nachzgelassenen Werkes mitgetheilt, hat dasselbe im Januar 1805 übersetzt; in dieser Gestalt ist das diderotsche Werk noch in demselben Jahre er=

<sup>1</sup> Cbendas. S. 380 u. 381.

das Beispiel einer guten Handlung, die der Erzähler erwähnt, wird als etwas absolut Vereinzeltes angesehen und nur als Anekdote gewürdigt. Zeigt das einsache Bewußtsein, daß das Vortreffliche kein leerer Name, sondern vorhanden ist, "so steht die allgemeine Wirklichkeit des verkehrten Thuns der ganzen realen Welt entgegen, worin jenes Beispiel also nur etwas ganz Vereinzeltes, eine Espece ausmacht, und das Dasein des Guten und Edeln als eine einzelne Anekdote, sie sei singirt oder wahr, darstellen, ist das Bitterste, was von ihm gesagt werden kann". Dieses zerreißende und zerrissene Bewußtsein ist wohl im Stande, das Substantielle zu beurtheilen, aber es hat die Fähigkeit verloren, es zu fassen.

#### 4. Das glaubenbe Bewußtsein.2

Indessen besteht im Gegensatze zu dem zerrissenen Bewußtsein und ber ihm gemäßen Wirklichkeit noch "bas reine Bewußtsein", welches in der Form der religiösen Gewißheit den Glauben an das Wahre und Gute bewahrt und beffen Erfüllung und Bollendung in einer Welt des Glaubens erblickt, die es der wirklichen Welt entgegenstellt. Die Mächte der letteren find Staatsmacht und Reichthum und der Geift des Dienstes und des Preises als unedle und falsche Schmeichelei im Munde der Höflinge und der Schmaroger. In der Welt des Glaubens herrscht Gott, die wahre und absolute Macht, die zur Er= lösung der Menschheit sich selbst hingegeben und aufgeopfert hat: das ist der absolute und wahre Reichthum, die wahre und absolute Güte; in der vom göttlichen Geist durchdrungenen, von Andacht und Dank erfüllten Gemeine, in diesem wahren Geift des Dienstes und Preises, ift das absolute Wesen zu sich zurückgekehrt und vollendet. Zwischen dieser Welt des Glaubens und ber wirklichen Welt ber Bilbung besteht eine gewisse Zusammengehörigkeit. Die Machte jener verhalten sich zu den Mächten dieser, wie die Wahrheit zur Lüge, wie das Ibeal zur Rarikatur, wie die Fulle des göttlichen breieinigen Lebens zur eitlen, leeren und zerriffenen Bilbung bes menschlichen.

Die hier befindlichen Erörterungen über das reine Bewußtsein, welches den Glauben und die reine Einsicht in sich schließt, gehören zu den dunkelsten Blättern der Phänomenologie und erhalten ihr Licht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Werke. II. S. 383 u. 384. — <sup>2</sup> Ebendas. Der Glaube und die reine Einsicht. S. 385—393.

Vernunft, alle Wahrheit zu sein, sondern sie weiß, daß sie dies ist."
"Diese reine Einsicht ist also der Geist, der allem Bewußtsein zuruft: seid für euch selbst, was ihr alle an euch selbst seid, — ver= | nünftig." 1

#### 5. Die Aufflarung.

Die Einsicht ist zwar die Folge und Frucht des Glaubens und der ihm inwohnenden Gedanken, aber sie muß als Einsicht dem Zustande des glaubenden Bewußtseins entgegentreten, dieses als ihr Gegentheil, als falsche Einsicht, als Irrthum und Borurtheil, d. h. als Aberglauben auffassen und als solchen bekämpfen: in dieser ihrer Entgegensehung und Berbreitung wird die reinc Einsicht zur Auf-klärung. Es ist die Frage, welcher Art der Kampf der Aufklärung mit dem Aberglauben ist, und worin ihre Wahrheit besteht?

1. In der ersten Form geht die Aufklärung Hand in Hand mit jenem zerreißenden und zerriffenen Bewußtsein, welches die herrschenden Zustände der Wirklichkeit, darunter auch die Glaubenszustände geistreich und witig, atend und auflösend beurtheilt und beredet, auf welchem Wege sich die Aufklarung gleich einem penetranten Dufte unmerklich ausbreitet und das glaubende Bewußtsein ansteckt. So hat die Aufklärung gar nicht nöthig, als eine besondere Einsicht über die Welt der Bildung aufzutreten; "diese hat vielmehr selbst das schmerzlichste Gefühl und die wahrste Einsicht über sich jelbst, das Gefühl, die Auflösung alles sich Befestigenden, durch alle Momente ihres Daseins hindurch gerädert und an allen Anochen zerschlagen zu sein; ebenso ist sie die Sprache dieses Gefühls und die beurtheilende geistreiche Rede über alle Seiten ihres Zustandes". Der Duft der Aufklärung, überall eindringend, wirkt so allmahlich, daß die Ansteckung erst gemerkt wird, nachdem sie geschehen ift, wie Rameau's Neffe diesen Uebergang vom Glauben zum Unglauben, der dem Götzen den Hals bricht, schildert: «Un einem schönen Morgen giebt fie mit bem Ellbogen bem Rameraden einen Schubb und Baut! Baradaut! der Götze liegt am Boben». "An einem schönen Morgen, bessen Mittag nicht blutig ist, wenn die Ansteckung alle Organe des geistigen Lebens durchdrungen hat; nur das Gedächtniß bewahrt dann noch als eine, man weiß nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 388, S. 391—393. — <sup>2</sup> Ebendas. II. Die Aufklärung. S. 393 bis 426. a. Der Kampf der Aufklärung mit dem Aberglauben. S. 395—419. b. Die Wahrheit der Aufklärung. S. 419—426. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 393.

4. Was die Eigenschaften der Volksreligion naher betrifft, so find auch hier drei Seiten, welche die Aufklärung ins Auge faßt und be= kampft: die Glaubensobjecte, die Glaubensgrunde und den Glaubensober Gottesbienst, anders ausgebrückt: bie religiösen Gegenstände, das religiöse Wiffen und das religiose Thun (Cultus). Was sie in allen drei Beziehungen bekampft, ift das abergläubische Wesen, welches in Ansehung der Vorstellung von Gott als Anthropomorphisirung hervortritt, in Ansehung ber Glaubensgrunde ober bes religiösen Wiffens in dem blinden Vertrauen auf einzelne, sogenannte historische Nach= richten ober Zeugnisse besteht, endlich in Ansehung bes religiösen Thuns ober des Cultus sich in der Berehrung einzelner finnlicher Dinge, wie Stein= und Holzblöcke, eines Stücken Brobteigs u. f. f., kurzgesagt in dem "Hocuspocus taschenspielerischer Priester" darstellt. Auch erscheint es der Aufklarung unzweckmäßig und unrecht, daß sich das religiöse Thun in einzelnen außerlichen Opfern, wie in gewissen Besitzesentäußerungen, gewissen Enthaltungen, Fasten u. b. offenbaren soll.

Darin besteht durchgängig der Unwerth, das Unrecht und die Ohnmacht der Aufklärung gegenüber der Bolksreligion, daß sie in deren Bewußtsein nicht einzudringen, nicht aus diesem heraus zu urtheilen versteht, sondern von Außen herein redet und deshalb in ihren Urtheilen und Berurtheilungen das Object nicht trifft, vielmehr in den Augen der Bolksreligion als Verdrehung und Lüge erscheint.

Die Anthropomorphisirung Gottes, welche die Aufklärung verwirft, gründet sich in der Bolksreligon auf das tiese und wahre Bedürsniß nach der Lebendigkeit Gottes, ohne welche von einer Incarnation und Innerweltlickeit Gottes nicht die Rede sein kann. Die Ausklärung aber, die alle Berendlichung Gottes, alle anthropomorphischen Bestimmtsheiten, die ihm zugeschrieben werden, als "ein sträsliches Beilager" verzurtheilt, aus dem die Ungeheuer des Aberglaubens geboren werden, läßt von Gott nichts übrig als ein "Bacuum", als das sogenannte höchste prädicatlose Besen «l'etre suprême», der Ausdünstung eines Gases vergleichbar, wie die Ausklärung selbst jenem unaushaltsam sich ausbreitenden Duft. In dieser leeren Borstellung von Gott liegt, was man "die Plattheit" der Ausklärung nennt, und das Geständniß dieser Plattheit.

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 408, S. 411--413. Bgl. S. 429.

als einem für ihn geschaffenen Garten umber. — Er muß auch vom Baum der Erkenntniß des Guten und des Bösen gepflückt haben, er besitzt darin einen Nutzen, der ihn von allen Andern unterscheidet, denn zufälligerweise ist seine an sich gute Natur auch so beschaffen, daß ihr das Uebermaaß der Ergötzlichkeit Schaden thut" u. s. f.

Das menschliche Dasein ist voller Nutzen in activem wie passivem Sinn. Noch nützlicher ist die Erkenntniß, da sie den Menschen vor Schaden bewahrt und ihm die Freuden des Daseins sichert. Und da alles Dasein von Gott kommt, in der Beziehung des Menschen zu Gott aber die Religion besteht, die einer solchen beglückenden Lebense anschauung zu Grunde liegt, so ist die Religion unter aller Nützlichteit das Allernützlichste, denn sie ist der reine Nutzen selbst, sie ist dies Bestehen aller Dinge oder ihr An= und Fürsichsein und das Fallen aller Dinge oder ihr "Sein für anderes". So denkt die Ausklichkeitswerthe abschätzt, ist in den Augen dieser schlechthin abscheulich.

8. Indessen herrscht zwischen Religion und Aufklärung ein Rechtsestreit, der nicht bloß nach dem Sinn und Interesse der Religion ause getragen und entschieden werden darf. Dies hieße die Partei zum Richter machen. In dem schönen und harmonischen Reiche des sittelichen Geistes lag der Gegensatz des göttlichen und des menschlichen Gesetz, woraus ein tragischer Conslict hervorging, der den Untergang dieser Welt herbeisührte. In der Welt des sich entsremdeten Geistes und dem zerklüsteten Reiche der Bildung erhebt sich der Gegensatz zwischen Religion und Aufklärung, zwischen dem göttlichen Rechte jener und dem menschlichen Rechte dieser, woraus auch eine Tragödie hervorgeht, in welcher die Welt des sich entsremdeten Geistes und der zerrissenen Bildung ein Ende mit Schrecken nimmt.

Es handelt sich um den Entwicklungsgang und die Erhebungen des menschlichen Bewußtseins: hier steht die siegreiche Gewalt stets auf seiten des menschlichen Rechts. Dies gilt auch von dem menschlichen Rechte der Aufklärung. Und diese Gewalt ist um so siegreicher und unwiderstehlicher, als in der Religion und dem religiösen Bewußtsein selbst beide Seiten und beide Rechte, das göttliche und menschliche, entschalten sind und mit einander kämpfen. Das glaubende Bewußtsein

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 410 u. 411. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 412.

9. Das Jenseits ist leer geworden. Es bleibt dem im Rampf mit der Aufklärung besiegten Glauben nichts übrig als die Sehnsucht nach einem leeren Jenseits, d. h. ein bloßes Sehnen. Der Glaube ist aus dem Rampf mit der Aufklärung als aufgeklärter Glaube hervorgegangen: er ist die unbefriedigte Ausklärung, die Ausklärung ist die befriedigte. Wir haben nicht mehr den Gegensatz zwischen Religion und Ausklärung, sondern nur noch den zwischen den beiden Arten der Ausklärung, der unbefriedigten und befriedigten. Es giebt nichts als Ausklärung. Die Frage heißt: worin besteht deren Wahrheit und nothwendiges Ergebniß?

Die siegreiche Aufklärung theilt sich nunmehr in zwei Parteien, benn darin zeigt und bewährt sich ihr Sieg, daß ihr Gegner und I Feind nicht mehr ihr gegenüber und außerhalb ihrer steht, sondern innerhalb. "Eine Partei bewährt sich erst dadurch als die siegende, daß sie in zwei Parteien zerfällt, denn dadurch zeigt sie das Princip, das sie bekämpste, an ihr selbst zu besitzen, und hiermit die Einseitigsteit ausgehoben zu haben, in der sie vorher auftrat." "So daß also die in einer Partei entstehende Zwietracht, welche ein Unglück scheint, vielmehr ihr Glück beweist."

Die Frage, in welcher die Parteien sich scheiben, betrifft das absolute Wesen, jenseits und unabhängig von allem Bewußtsein, dieses eigenschafts und prädicatlose Wesen: ob dasselbe als Gott ohne alle anthropomorphische Bestimmtheiten, d. h. als das höchste Wesen (l'être suprême) oder ob es als Körper ohne alle sinnliche Beschaffenheiten (Sensationen), d. h. als Materie gesaßt werden soll? Demnach unterscheiben sich die beiden Parteien der Austlärung: die gläubige und unsgläubige, jene ist die deistisch, diese ist die materialistisch gesinnte Ausstlärung. Der herrschende Begriff der Ausstlärung, den beide Parteien bejahen und fordern, ist, wie wir schon oben gezeigt haben, der des Kühlichen, d. i. die Beziehung aller Dinge, Gottes und der Welt, auf das menschliche Wohl und dadurch auf den menschlichen Willen, der in seiner völlig uneingeschränkten Freiheit für souverän erklärt und auf den Thron der Welt erhoben wird.

Die absolute Freiheit hat nichts, das außer ihr wäre und unabhängig von ihr: der Gegensatz einer jenseitigen und diesseitigen Welt hat aufgehört zu gelten. "Wahrheit wie Gegenwart und Wirklichkeit

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 419. — 2 Cbenbas. S. 420 u. 421.

Wesen sind, worin sich das Ganze gliedert, getilgt; das einzelne Bewußtsein, das einem solchen Gliede angehörte und in ihm wollte und
volldrachte, hat seine Schranke aufgehoben; sein Zweck ist der allgemeine Zweck, seine Sprache das allgemeine Gesetz, sein Werk das allgemeine Werk." "Dies einzelne Bewußtsein ist sich seiner ebenso unmittelbar als allgemeinen Willens bewußt, es ist sich bewußt, daß sein Gegenstand von ihm gegebenes Gesetz und von ihm volldrachtes Werk ist; in Thätigkeit übergehend und Gegenständlichkeit erschaffend, macht es nichts Einzelnes, sondern nur Gesetze und Staatsactionen."

Die allgemeine Freiheit läßt sich nicht theilen, besondern und unterordnen, fie besteht nicht im Gehorsam gegen selbstgegebene Gesetze, denn diese Gesetze find nur mittelbar selbstgegebene, da sie von den Repräsentanten ober Bertretern der einzelnen Individuen herrühren; aber das natürliche Individuum "läßt sich nicht durch seine Repräsen= tation beim Gesetzeben und allgemeinen Thun um die Wirklichkeit betrügen, nicht um die Wirklichkeit, felbst bas Gefetz zu geben und nicht ein einzelnes Werk, sondern das Allgemeine selbst zu vollbringen; denn wobei das Selbst nur repräsentirt und vorgestellt ist, da ist es nicht wirklich; und wo es vertreten ift, ift es nicht". Die absolute Freiheit gehört dem einzelnen natürlichen Dlenschen. Auf diesen Punkt. bis zu welchem die Ausklärung führt und fortschreitet, kommt es wesentlich an. Die Folge, wie sie Hegel treffend bezeichnet, ist ein= leuchtend: "Rein positives Werk noch That kann also die allgemeine Freiheit hervorbringen; es bleibt ihr nur das negative Thun: sie ist nur die Furie des Berschwindens." 2

#### 2. Die Faction und bie Schulb.

Nun aber kann die Staatsgewalt nicht bei allen Individuen ohne Unterschied, sondern nur bei einigen sein, wodurch der Unterschied zwischen Regierenden und Regierten immer wieder hervortritt und sich damit immer von neuem eine Ungleichheit erzeugt, die im Sinne der absoluten Freiheit, die jedem Einzelnen und Allen ohne Unterschied zugehört, als eine schreiende Ungerechtigkeit erscheint, welche alshald durch den Sturz der regierenden Partei zu vertilgen ist. Es giebt hier eigentlich keine Parteien, die durch das gemeinsame patriotische Interesse zusammengehalten sind, sondern nur Factionen, deren eine

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 429 u. 430. — \* Ebenbas. S. 431.

worin das Maaß der erreichbaren und gesetzlichen Gleichheit besteht. Aber die absolute Freiheit fordert die natürliche Gleichheit, und da ihr das Gegentheil beständig im Wege steht und widerstrebt, nämlich die Ungleichheit der wirklichen Individuen, so fieht sich die absolute Freiheit genöthigt, diese Wirklichkeit zu vertilgen und die wegen ber Ungleichheit ihrer Gefinnungen verdächtigen Individuen zu tödten. Gleichmachen heißt die Röpfe abschneiben, benn biese bergen die Ungleich= heiten der Begabungen, Kenntniffe, Gefinnungen, Einbildungen u. f. f. Wie die Friseure die Haare schneiben und gleichmachen, so hat die französische Revolution ben Staat frisirt, in der Erwartung, daß die Schrecken des Todes die Ungleichheiten der Gefinnungen bis auf die letten Spuren verscheuchen werben. Um bie Menschen zu egalifiren, hat man sie becapitirt und die Röpfe abgeschnitten, wie man Haare abschneibet. Nie in der Welt ift der Tod bedeutungsloser gewesen. "Das einzige Werk und That der allgemeinen Freiheit ist daher der Tod, und zwar ein Tod, der keinen inneren Umfang und Er= füllung hat, benn was negirt wirb, ift ber unerfüllte Punkt des absolut freien Selbsts, er ift also der kalteste, platteste Tod, ohne mehr Bedeutung als das Durchhauen eines Rohlhaupts ober ein Schluck Waffers. In der Plattheit dieser Silbe besteht die Weisheit der Regierung, der Verstand bes allgemeinen Willens, sich zu vollbringen."1

Indem Hegel die absolute Freiheit und den Schrecken als die Folgen der Aufklärung schildert, als den Zustand, worin die Aufklärung die Früchte ihrer Thaten erfährt, und in den angeführten Worten den Wahnsinn und die Oede der Gleichheitsmacherei vortreff-lich kennzeichnet, hat er offenbar die französische Revolution, Rousseau, Robespierre, das Jahr 1793 vor Augen, ohne irgend einen Namen zu nennen, woraus von neuem erhellt, daß es ihm in der Phänomenologie nicht um das Historissiren der Standpunkte des Bewußtseins zu thun war, sondern um deren Entdeckung und Darlegung. Und wer steht denn davor, daß der Aberglaube an die natürliche Gleichheit der Menschen in einer vom Klassenhaß fanatisirten Welt nicht wiedertehrt und mit ihm die wahnsinnige Methode des Egalisirens, diese Furie des Verschwindens?

Wir haben schon zu wiederholten malen erfahren, welches große Gewicht Hegel darauf legt, daß ein Bewußtsein durch die Todesfurcht

<sup>1</sup> Ebendas. S. 432. Bgl. S. 435.

liegt das Hauptmotiv der Darstellung und Widerlegung der kantischen Moralphilosophie und des moralischen Geistes überhaupt in folgendem Punkt: die Moralität besteht in Forderungen, nothwendigen und un= bedingten Forderungen oder Postulaten, deren Erfüllung die Aufhebung und Vernichtung der Moralität ist. Die Moralität hat zu ihrem Ziel die Nichtmoralität! Daß der moralische Geist einen "Areis von Postulaten" beschreibt und sich darin bewegt, nennt Segel "Die moralische Weltanschauung". Daß in diesen Postulaten "ein ganzes Nest der gedankenlosesten Widerspruche" stedt (Rant hatte den kosmologischen Beweis "ein Nest bialektischer Anmaßungen" genannt), nennt Hegel "die Verstellung", da der moralische Geist durch das Bewußtsein der Widersprüche fich genöthigt fieht, die Stellung der Forberungen immer wieder zu andern, b. h. anders zu stellen oder zu verstellen. Das Wort ist doppelsinnig und deshalb gewählt. moralische Bewußtsein verstellt nicht bloß seine Positionen, sondern sich selbst, da es ihm mit den Behauptungen, die es aufstellt, nicht Ernst sei und sein konne.1

Das Thema der moralischen Weltanschauung ist das Verhältniß zwischen der Moralität und der Welt. Da die moralischen Zwecke unbedingt gelten und auszusühren sind, so ist vorauszusezen, daß zwischen der Moralität und der Welt, als dem Schauplatze des moralischen Handelns, kein Gegensatz besteht, sondern Uebereinstimmung oder Harmonie. Diese Harmonie ist zu postuliren. Etwas postuliren heißt sordern, daß es als seiend gedacht werde. Die Harmonie der Moralität und der Welt ist das erste Postulat oder vielmehr das durchgängige Thema aller Postulate, in denen die moralische Weltanschauung besteht.

1. Das Thema aber ist dreifach. Die Welt steht dem moralischen Bewußtsein gegenüber als Außenwelt ober Natur, die ihre eigenen Gesetze befolgt und ihre eigenen Zwecke aussührt, unbekümmert um die moralischen. Die moralische Gesinnung ist zugleich persönliche und individuelle Ueberzeugung, daher die Aussührbarkeit und Aussührung der moralischen Zwecke einen Zustand individueller Befriedigung, tieser und dauernder Beglückung mit sich führt, der die Harmonie von Moralität und Slückseligkeit ausmacht und zu der Harmonie von Moralität und Natur gehört: sie fällt in das Gebiet des ersten

<sup>1</sup> Ebenbas. S. 441, S. 449.

Glückseligkeit hervorbringt und zugleich die Pflichten als viele heiligt".¹ In Bergleichung mit dem göttlichen Bewußtsein erscheint das menscheliche durch seine Beschränktheit so unvollkommen, durch sein von der Sinnlichkeit afficirtes Wollen so unlauter, daß es die Glückseligkeit als eine nicht durch Würdigkeit verdiente, sondern nur aus freier Gnade geschenkte erwarten kann. Rein ist nur sein Denken. "Das absolute Wesen ist eben dies Gedachte und jenseits der Wirklichkeit postulirte; es ist daher der Gedanke, in welchem das moralisch unvollkommene Wirken und Wollen für vollkommen gilt, hiermit auch, indem es dasselbe für vollwichtig nimmt, die Glückseligkeit nach der Würdigkeit, nämlich nach dem ihm zugeschriebenen Verdienste ertheilt. Die Weltanschauung ist hierin vollendet." ²

4. Hier aber treten uns schon die Widersprüche in der moralischen Weltanschauung entgegen. Die Moralität ist entweder ganz oder gar nicht, sie läßt sich nichts abbrechen. Sein oder Nichtsein! Entweder vollendete Moralität oder keine. Wenn Pflichtbewußtsein und Wirklichkeit, seine eigene Wirklichkeit nicht übereinstimmen, so giebt es kein moralisch vollendetes wirkliches Selbstbewußtsein, also überhaupt kein moralisch wirkliches.

Daburch wird das zweite Postulat erschüttert: die Harmonie der Moralität und der Sinnlickeit. Da diese beiden einander fortwährend widerstreiten, so wird aus ihrer Harmonie eine Aufgabe, deren Lösung sich ins Unendliche hinausschiebt, obwohl ihr Inhalt reales Dasein verlangt. Das Individuum hat beständig daran zu arbeiten, seine Sinnlickeit der Moralität gemäß zu machen und in dieser Richtung sortzuschreiten, obwohl es das Ziel nie erreichen kann und darf. 4

Nun aber kann es dem moralischen Bewußtsein mit einer nie zu lösenden Aufgabe und mit einem nie zu erreichenden Ziele unmöglich Ernst sein; daher muß es diese seine Positionen und sich selbst verstellen.

# 2. Die Berftellung.5

Niemals ist die moralische Weltanschauung der kantischen Philosophie auf eine solche Reihe gegen sie gekehrter, epigrammatischer Spiken gestellt worden, als in diesem Abschnitte der Phänomenologie.

1. Die Glückseligkeit als Lohn der Würdigkeit gehört an das fernste Ziel der Zeiten. Und doch soll jede gegenwärtige Handlung

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 445. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 446. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 448. -- <sup>4</sup> Ebendas. S. 442. — <sup>5</sup> Ebendas. b. Die Berstellung. S. 449—460.

nicht verdient und erworben, sondern nur erwartet und erhofft. "Die Nichtmoralität spricht eben hierin aus, was fie ist, — daß es nicht um die Moralität, sondern um die Glückseligkeit an und für sich ohne Beziehung auf jene zu thun ist."

barmonie der Moralität und Glückfeligkeit in der gegenwärtigen Welt, worin die Güter und Genüsse so ungerecht vertheilt seien, daß es dem Guten schlecht und dem Schlechten gut gehe. Wer ist hier gut oder schlecht zu nennen, da doch die Nichtmoralität herrscht, und zwar ohne Ausnahme? "Der Sinn und Inhalt des Urtheils der Ersahrung ist dadurch allein dieser, daß einigen die Glückseligkeit an und für sich nicht zukommen sollte, d. h. er ist Neid, der sich zum Deckmantel die Moralität nimmt. Der Grund aber, warum anderen das sogenannte Glück zu Theil werden sollte, ist die gute Freundschaft, die ihnen und sich selbst diese Gnade, d. h. diesen Zusall gönnt und wünscht."

Es giebt bemnach keine Position bes moralischen Bewußtseins, die durch die Nachweisung der ihr inwohnenden Widersprüche nicht zu erschüttern ware, keine Bejahung, die nicht zurückgenommen, anders gestellt und verneint werden müßte, so daß es mit der Sache übershaupt nicht Ernst zu nehmen ist. Der Hauptpunkt, welchen die hegelsche Kritik und Polemik trifft, und von dem sie nach allen Richtungen ausstrahlt, ist der Dualismus zwischen Moralität und Wirkslicht, auf dem die ganze moralische Weltanschauung ruht, und gegen welchen sich eine neue Gestalt des moralischen Geistes erhebt.

## 3. Das Gewissen, die schöne Seele. Das Bose und seine Berzeihung.

Daß es ein moralisches Bewußtsein giebt, und daß es keines giebt; daß wir genöthigt sind, dasselbe zu bejahen und zu verneinen, bezeichnet Hegel als die Antinomie der moralischen Weltanschauung und begründet sie aus dem Dualismus zwischen Pflicht und Wirklichteit, der die Pflicht unwirklich und jenseitig, das Bewußtsein der Moralität unwirksam und thatlos macht. Aus diesem thatlosen Zustande kehrt der moralische Geist in sich und seine Selbstgewißheit als die alleinige Quelle seiner Handlungen zurück: in seinem Selbst ist der Widerstreit zwischen Pflicht und Wirklichkeit ausgelöst, der Qualismus

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 455. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 455 u. 456. — <sup>3</sup> Ebenbas. c. Das Gewissen, die schöne Seele, das Bose und seine Berzeihung. S. 460—492.

ihres unmittelbaren Wissens als göttliche Stimme weiß"; "sie ist ebenso der Gottesdienst in sich selbst, denn ihr Handeln ist das Anschauen dieser ihrer Göttlichkeit". 1

Dieses Gewissen ist schönselig, barum auch redselig und schönrednerisch. Da es sich vor allem um seine persönlichen, eigenen und
eigenthümlichen Ueberzeugungen handelt, die nicht jedermann hat und
weiß, so besteht die Wahrheit derselben zunächst nicht sowohl in Thaten,
als in der Versicherung, daß man solche Ueberzeugungen hegt, in dem Aussprechen derselben, in dem Reden darüber, und ganz besonders
darin, daß sich die gleichgearteten Seelen ihre leberzeugungen gegenseitig
mittheilen und einander in ihrer Gewissenhaftigkeit bestärken, die mit den
gemeinen Pflichtgefühlen und der ordinären Moralität nichts zu thun
hat. "Der Geist und die Substanz ihrer Verbindung ist also die
gegenseitige Versicherung von ihrer Gewissenhaftigkeit, guten Absüchten,
das Erfreuen über diese wechselseitige Reinheit und das Laben an der
Gerrlichkeit des Wissens und Aussprechens, des Gegens und Pflegens
jolcher Vortrefslichkeit."

Die kantische Moral gebietet: du sollst nicht lügen, nie und auf keine Art! Du sollst nicht tödten! u. s. f. Dagegen ereisert sich Jacobi in jenem Brief an Fichte: "Ja, ich bin der Atheist und Gottlose, der dem Willen, der nichts will, zuwider lügen will, wie Desdemona sterbend log, lügen und betrügen will, wie der für Orest sich darstellende Pylades, morden will, wie Timoleon" u. s. f. In diesem Zusammen=hang redet er auch vom Aehrenrausen am Sabbath, und wie der Sabbath sich zum Menschen verhalte. Hegel hat diese Stelle gepriesen, aber auch das Sprechen in der ersten Person "Ich bin" und "Ich will" nicht unbemerkt gelassen. — Um die Art von Gewissen und Gewissenschen anschaulich zu machen, die sich gleichsam die moralische Schlüsselgewalt zuschreibt, ist das angeführte Beispiel vorzüglich.

Es liegt nun sehr nahe, daß in dieser moralischen Selbstbespiegelung die Eitelkeit wächst und das Bewußtsein sich lieber im Urtheilen und Reden als im Handeln ergeht, um durch die Berührung mit der Wirkslichkeit sich nicht die Toilette zu verderben und seine Reinheit zu bessechen. So entsteht aus dem Gewissen die schöne Seele (nicht im Sinn der goetheschen Bekenntnisse, sondern) in ihrer schwächlichen und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Werke. II. S. 473, S. 478. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 478. — <sup>3</sup> Wgl. dieses Werk. S. 263.

schnur der gewöhnlichen Pflichtenmoral; sondern im Innersten davon bewegt, aus voller leidenschaftlicher Seele, haben fie die große Sache so sehr zu der ihrigen, zu ihrer eigensten persönlichsten Angelegenheit gemacht, daß hier zwischen Eigennut und hingebung gar nicht unterichieben werden kann. Das beurtheilende Bewußtsein unterscheibet auch nicht, sondern erklart die Motive insgesammt für eigennützig, fie haben nur aus Ruhmsucht, Chrgeiz, Glückseligkeitstrieb u. f. f. gehandelt. "Es kann sich keine Sandlung solchem Beurtheilen entziehen, benn die Pflicht um der Pflicht willen, dieser reine 3weck, ift bas Unwirkliche; seine Wirklichkeit hat er in dem Thun der Individualität und die Handlung badurch die Seite der Besonderheit an ihr. Es giebt keinen Helden für den Rammerdiener; nicht aber, weil jener nicht ein Held, sondern weil dieser - ber Rammerdiener ift, mit welchem jener nicht als Held, sondern als Effender, Trinkender, sich Kleidender, überhaupt in der Einzelnheit des Bedürfnisses und der Borftellung zu thun hat. So giebt es für das Beurtheilen keine Handlung, in welcher es nicht die Seite der Einzelnheit der Individualität der allgemeinen Seite der Handlung entgegensetzen und gegen ben Handelnben ben Rammerdiener der Moralität machen könne. Dies beurtheilende Bewußtsein ift hiermit selbst niederträchtig, weil es die Handlung theilt und ihre Ungleichheit mit ihr selbst hervorbringt und festhält. Es ist ferner Seuchelei, weil es solches Beurtheilen nicht für eine andere Manier, bofe zu sein, sondern für das rechte Bewußtsein in der Handlung ausgiebt, in dieser seiner Unwirklichkeit und Gitelkeit des gut und besser Wissens sich selbst über die heruntergemachten Thaten hinauf= setzt und sein thatloses Reben für eine vortreffliche Wirklichkeit ge= nommen wissen will." In biesen Worten stedt schon die Logik, welche in Begels Philosophie ber Geschichte bie Schätzung ber historischen Größen beherricht.1

Lebendas. S. 484—486. Bgl. Hegel, Borlesungen über die Philosophie der Geschichte. Bd. IX. S. 39—41. Hier hat Hegel auf die oben angeführte. Stelle hingewiesen, ohne den Ort zu nennen, wo sie stellt; Goethe habe zehn Jahre später dasselbe gesagt, aber die Aeußerung Goethes findet sich schon in den "Wahle verwandtschaften" (1809,) wo sie unter den Lesessuchten steht, die sich Ottilie in ihr Tagebuch schreibt (Werke. 1850. Bd. XIV. S. 352): "Es giebt, sagt man, sür den Kammerdiener keinen Helben, das kommt aber bloß daher, weil der Held bloß vom Helden anerkannt werden kann. Der Kammerdiener wird aber wahrscheinlich seines Gleichen zu schähen wissen." Wer ist der "sagt man"? Sollte man nicht meinen, daß Goethes Ottisie einen Blick in die hegelsche Phänomeno-logie gethan habe, wo die Stelle ohne "sagt man" steht?

Aus dem Dualismus von Pflicht und Birklichkeit hatten fich jene Postulate und Widersprüche ergeben, die das Thema und "die Berstellung" ber moralischen Weltanschauung ausmachten. Dieser Dualismus ift aufgelöft: die Einheit von Pflicht und Birklichkeit (natürlicher Individualität) ift das Gewissen, woraus zuerst der Gegensatz des thatkräftigen, praktischen und des thatlosen, theoretischen Gewissens in der Form der "schonen Seele" hervorgegangen war und julett der Gegensatz des "bosen" und des "beurtheilenden Bewußtseins", worin der dualistische Charakter des moralischen Geistes gipfelte. Run find die beiden Seiten dieses Gegensates einander gleich geworden. Das beurtheilende Bewußtsein, welches fich und uns als das allgemeine Bewußtsein oder als die Stimme der Welt gilt, ift in der That eben so beschaffen, wie das nach seiner Meinung bose Bewußtsein gefinnt jei, darunter die großen Manner der Welt: sie seien nichtswürdig, egoistisch und heuchlerisch. Das Bose zeigt sich auf beiben Seiten: die Beurtheilungsart auf ber einen Seite ift ebenso bose, ebenso ichlecht und gewissenlos als die Handlungsweise auf der anderen. Wenn nun, wie es das Selbstbewußtsein mit sich bringt, jede der beiden Seiten ihre Nichtigkeiten erkennt, fich lautert und die Reinheit des Selbstbewußtseins ober des Ichs wiederherstellt, so löst fich der Gegensatz auf und es entsteht von und auf jeder der beiden Seiten "die Bersöhnung", welche Hegel "das Bose und seine Berzeihung" genannt "Die Wunden des Geistes heilen, ohne daß Narben bleiben." Der Gegensatz ift nicht verschwunden, vielmehr besteht derselbe in voller Wirklichkeit und Kraft: auf jeder Seite steht das wirkliche Wiffen, das Selbstbewußtsein, das Ich, aber so, daß sie sich gegenseitig nicht verneinen, sondern anerkennen. Jest erft ift das Selbstbewußtsein im wahren Sinne des Worts verdoppelt. Dieses gegenseitige Anerkennen ist ber absolute Geist. Der Gegensatz ist nicht verschwunden, sondern versöhnt. "Dies versöhnende Ja, wenn beide Ich von ihrem ent= gegengesetzten Dasein ablassen, ist das Dasein des zur Zweiheit ausgedehnten Ichs, das darin sich gleich bleibt und in seiner voll= tommenen Entaußerung und Gegentheile die Gewißheit seiner selbst hat; es ist der erscheinende Gott mitten unter ihnen, die sich als bas reine Wiffen miffen."1

<sup>1</sup> Cbendas. 6. 487-492.

## 3mölftes Capitel.

# Die Religion und das absolute Wissen.

I. Wesen und Stufen ber Religion. Die natürliche Religion.

Die Erscheinung des absoluten Geistes, d. h. sein Gewußtwerden oder er als Gegenstand des Bewußtseins ist die Religion. In dieser sünften Hauptstuse des Bewußtseins sind die früheren als aufgehobene Momente enthalten: das Bewußtsein, das Selbstbewußtsein, die Bernunft und der Geist. Auch sind wir dort der Religion oder doch religiösen Borstellungsarten schon in verschiedenen Formen begegnet: auf der Stuse des Selbstbewußtseins erschien sie in der Gestalt des unglücklichen Bewußtseins, in der Welt des sittlichen Geistes als die Religion der Unterwelt, diese war der Glaube an die surchtbare unbekannte Macht des Schicksals und an die Erinnye des abgeschiedenen Geistes, in der Welt des sich entfremdeten Geistes als das Reich des Glaubens im Kamps mit der Aufklärung und als die Religion der Aufklärung, endlich in dem seiner selbst gewissen Geiste als die Religion der Moralität.

Da die Religion das Wesen Gottes nicht durch Begriffe erkennt, sondern stets in Gestalten anschaut, so ist sie noch nicht die höchste und vollkommenste Stuse des Bewußtseins; sie ist es in Ansehung wohl des Gegenstandes, nicht aber des Wissens. Zum Wissen gehört die Form des begreisenden Denkens; in Gestalten denken heißt vorstellen: dies ist die Art der geistigen Thätigkeit, an welche die Religion gebunden bleibt, und über die sie nicht hinausgehen kann.

Die Stusen aber der Religion werden durch die nähere Bestimmt= heit der Gestalten charakterisirt, die nach der sortschreitenden Ordnung der Dinge sich von den natürlichen zu den geistigen erheben, dis sie diejenige Gestalt erreicht haben, in welcher der absolute Geist so ersscheint, wie er in Wahrheit ist, d. h. sich offenbart. Das absolute Wesen erscheint in den Werken der Natur, in den anschaulichen Werken des Geistes, das sind die Kunstwerke, und zuletzt in der ihm adäquaten Gestalt: demgemäß unterscheidet Hegel als die drei Hauptstusen der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. CC. Die Religion. S. 492—573. VII. Die Religion. S. 492 bis 500.

Die Unschuld der Blumenreligion und das wilde Thierleben als ein Sinnbild vernichtender Bölkerkriege, ein Bild der Bölkerschaften, die, wilden Thieren gleich, sich gegenseitig zerreißen, die Eroberung und "Unterjochung zu Kasten" erinnern von neuem an das indische Religionswesen, das den Aufgang des freien Selbstbewußtseins erdrückt.

Der Werkmeister, als beffen Werke beispielsweise bie Pyramiden und Obelisten angeführt werben, bebeutet die bemiurgische Thatigkeit des agyptischen Geiftes, der folche Werke von ftarrer -Regelmäßigkeit, riesenhaften Arpstallen vergleichbar, instinctartig hervorbringt, wie die Bienen ihre Zellen bauen; dieser demiurgische Bildungstrieh erhebt sich über die unorganischen Formen und greift zur Thiergestalt, um in stummen und bedeutsamen Bilbern sich einen hieroglyphischen Ausdruck zu verschaffen, er vermischt die bewußtlosen Gestalten mit den bewußten zu rathselhaften Gebilden, und schreitet fort bis zur Menschen= gestalt, zur Memnonssaule, die aber noch nicht vom Geist der Sprace beseelt ist, sondern, vom ersten Strahle des Lichts getroffen, nur er= klingt. "Die Seele der menschlich geformten Bilbsaule kommt noch nicht aus dem Innern, ist noch nicht die Sprache, das Dasein, das an ihm selbst innerlich ist." "Der Werkmeister vereint baher beides in der Vermischung der natürlichen und der selbstbewußten Gestalt, und diese zweideutigen sich selbst rathselhaften Wesen, das Bewußte ringend mit dem Bewußtlosen, das einfach Innere mit dem viel= gestaltigen Aeußeren, die Dunkelheit des Gedankens mit der Alarheit ber Aeußerung paarend, brechen in die Sprache dieser schwer verstand= lichen Weisheit aus."1

# II. Die Runftreligion.

Es sind bedeutsame und rathselhafte Gebilde, diese Mischwesen von Thier und Mensch, in deren Hervordringung der Werkmeister sich an das Licht ringt. Die Lösung des Räthsels ist der Sieg des Geistes über die niederen Formen der Natur und seine Darstellung in der ihm adäquaten Menschengestalt. Der Werkmeister ist zum Künstler und geistigen Arbeiter, die Religion ist zur Kunstreligion geworden, in der sich alles zum Kunstwerk gestaltet: der Kultus, das öffentliche wie das geistige Leben. Der wirkliche Geist, der in der Kunstreligion sein Wesen darstellt und anschaut, ist "das freie Volk, worin die Sitte die

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 506-509.

### 1. Der Rultus. Das abstracte Runftwert.

In dem Tempel erscheint die menschlich geformte Bilbsäule des Gottes, nicht als dunkles Naturwesen, nicht in titanenhafter Ungestalt, sondern in olympischer Klarheit und Schönheit. Wie sich auch die Menge dazu verhalte, bewundernd und verehrend, anbetend und opfernd, ober auch einige mit Rennermiene urtheilend und meisternd: ber Künstler ist der Schöpfer und Meister und fühlt sich als solcher. Das ftumme Runftwerk ift kein Gegenstand des Kultus. Soll der Gott in seiner Gemeine gegenwärtig sein, wie es ber Aultus fordert, so muffen beibe Seiten durch die Sprache geiftig beseelt werden: die Sprache ber andächtigen Gemeinde ist ber hymnische Gesang, die Sprache der Götter sind die Orakel und, wie Antigone gesagt hat, jenes sichere, ungeschriebene Gesetz ber Götter, das ewig lebt und von dem niemand weiß, von wannen es erschien. Aber "in der Nacht, wo die Substanz verrathen ward und sich zum Subject machte", haben auch die ewigen Gesetze des Wahren und Guten aufgehört die Sprache der Götter zu sein, und das Selbstbewußtsein, das wissende Denken ent= hüllt sich als beren Quelle. Die Orakel bleiben bei den Göttern, und bei den Orakeln find nicht die allgemeinen Wahrheiten, sondern die besonderen Angelegenheiten des Bolks und die nütlichen Rathschläge, die das Zufällige und Besondere betreffen. "Wie jener Weise bes Alterthums, was gut und schön sei, in seinem eigenen Denken suchte, dagegen den schlechten zufälligen Inhalt des Wiffens, ob es ihm gut sei, mit diesem ober jenem umzugehen, ober einem Bekannten gut, diese Reise zu machen, und dergleichen bedeutungslose Dinge dem Damon zu wissen überließ, ebenso holt das allgemeine Bewußtsein das Wissen vom Zufälligen von den Bögeln oder von den Bäumen oder von der gahrenden Erde, beren Dampf bem Selbstbewußtsein feine Besonnenheit nimmt; benn das Zufällige ist das Unbesonnene und Fremde, und das sittliche Bewußtsein läßt sich also auch, wie durch ein Würfeln, auf eine unbesonnene und fremde Weise darüber be= ftimmen." 1

Der andächtige Hymnus ist keine Handlung und hat kein forts dauerndes gegenständliches Bestehen. Beides gehört zum Kultus. Die wirkliche Handlung ist das Opfer der Thiere und Früchte, die Hinsgabe eines Besitzes, die sich aber durch das Opsermahl wieder aushebt

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Chendas. S. 514-518.

Fifder, Gefch. b. Philof. VIII. R. M.

unterirdische Nacht, in das Selbst zu verlieren und oben nur mit stiller Muttersehnsucht zu verweilen. Der laute Trieb aber ist das vielnamige Lichtwesen des Aufgangs und sein taumelndes Leben, das von seinem abstracten Sein ebenso abgelassen, sich zuerst in das gegenständliche Dasein der Frucht befaßt, dann dem Selbstbewußtsein sich hingebend, in ihm zur eigentlichen Wirklichkeit gelangt, — nun als ein Haufen schwärmender Weiber umherschweist, der ungebändigte Taumel der Natur in selbstbewußter Gestalt." Wir gedenken der Worte Schillers, wie er den Bacchuszug schildert: "Faun und Satyr taumeln ihm voran, um ihn springen rasende Mänaden" u. s. f.

Unwillfürlich vergleicht sich im Geiste unseres Philosophen das Mysterium der Kunstreligion mit dem der offenbaren Religion: die Hingebung des menschgewordenen Naturgeistes mit der Hingebung des menschgewordenen Gottes (absoluten Geistes). Er sagt vom Naturgeist: "Sein selbstbewußtes Leben ist daher nur das Mysterium des Brodes und des Weins, der Ceres und des Bacchus, nicht der andern, der eigentlich oberen Götter, deren Individualität als wesentliches Moment das Selbstbewußtsein als solches in sich schließt. Noch hat sich ihm also der Geist als selbstbewußter Geist nicht geopsert, und das Mysterium des Brodes und des Weins ist noch nicht das Mysterium des Fleisches und des Blutes."

Die wahre Offenbarung bes menschgewordenen Naturgeistes ist die Schönheit und Kraft des wirklichen Menschen und dessen sestliche Berherrlichung. "Ein solcher Kultus ist das Fest, das der Mensch zu seiner eignen Ehre sich giebt." "Der Mensch stellt also an die Stelle der Bildsäule sich selbst als zur vollkommen freien Bewegung erzogene und ausgearbeitete Gestalt, wie jene die vollkommen freie Ruhe ist, ein beseeltes lebendiges Kunstwerk, das mit seiner Schönheit die Stärke paart, und dem der Schmuck, womit die Bildsäule geehrt wurde, als Preis seiner Kraft und die Ehre, unter seinem Volke statt des steinernen Gottes die höchste leibliche Darstellung ihres Wesens zu sein, zu Theil wird."

## 3. Das geiftige Runftwert.

Die beiden Seiten des lebendigen Aunstwerks sind zu vereinigen: die bacchische Begeisterung und die schöne Körperlichkeit; in jener ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 521—525. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 525 u. 526.

bewegt und aus ihrer Art, ihrem Pathos und ihrer Handlungsweise hervorgeht, ist das tragische Schicksal und seine Darstellung in der Sprache des Dichters die Tragödie. Wir sind nicht mehr auf dem Schauplaze einer Völkerversammlung, sondern auf dem Boden des sittlichen Geistes, der sich in den Gegensatz der Familie und Staatsmacht, des unterirdischen und oberen Rechts, des göttlichen und menschlichen Gesetzs, des weiblichen und männlichen Charakters scheidet; wir erinnern unsere Leser an Alles, was wir im Hindlick auf die Then tragischer Conslicte von Hegel über die Eumeniden des Aeschylos und die Antigone des Sophokses bereits gehört haben.

- 3. Auch vergegenwärtigen wir uns, was Hegel über die unvermeibliche Verblendung tragischer Charaktere tiessinnig gesagt hat: wie sie durch ihr Pathos zugleich erleuchtet und verdunkelt werden, so daß sie die eine Macht, auf welche ihre Handlung sich richtet, sehr deutlich, die andere dagegen, welche sie wider sich aufregen, gar nicht sehen. Sie sehen wohl die Zwecke ihrer Thaten, nicht aber deren Folgen. Daher ist ihr Schicksal doppelsinnig: die Erreichung des Zwecks und der Sturz ins Verderben. Daher sind auch die Schicksalssprüche doppelssinnig und zweideutig: die der Pythia ebenso wie die der Hegen im Macbeth; auch Hamlet surchtet, daß der Geist seines Vaters, der ihm das Geschehene offenbart hat, ein Lügengeist sein könne. "Die Raserei der Priesterin, die unmenschliche Gestalt der Hezen, die Stimme des Baumes, des Vogels, der Traum u. s. f. sind nicht die Weisen, in welchen die Wahrheit erscheint, sondern warnende Zeichen des Betrugs, der Nichtbesonnenheit, der Einzelnheit und Zusälligkeit des Wissens."
- 4. Das tragische Schickjal besteht in der Sühnung der Schuld oder in der tragischen Versöhnung und ist entweder der Untergang der seindlichen Mächte, d. i. der Tod, wie der Untergang der Antigone und der Familie des Areon, oder die Freisprechung nicht von der Schuld, die nichts ungeschehen machen kann, sondern von dem Verbrechen, wie die Freisprechung des Orestes durch die Göttin Athene in den Eumeniden des Aeschylos. Das tragische Schicksal der ersten Art nennt Segel "die Lethe der Unterwelt", das der zweiten nennt er sehr schön "die Lethe der Oberwelt".
- 5. In dem zuschauenden Bewußtsein weckt der Verlauf der tragischen Handlung eine Reihe weiser, den Leiden und Schicksalen der Charaktere

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Vgl. vben Buch II. Cap. IV. S. 281—286. Cap. X. S. 371—378. Hegel. Werte. II. S. 533 u. 534. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 535—537. — <sup>3</sup> Ebendas. S. 537.

als der absoluten Mächte selbst weiß, und von dem Chor, dem all= gemeinen Bewußtsein, nicht mehr getrennt ist." 1

7. Das wirkliche Selbstbewußtsein stellt sich als das Schicksal der Götter bar. Dies geschieht in der Komödie. Das Geheimniß der Götter ift an das wirkliche Bewußtsein verrathen, ihre natürliche Wesen= heit stammt aus dem Reich der Elemente, sie find Wolken und ver= schwinden wie Dunft; ihre fittliche Wesenheit besteht in den Ideen des Schönen und Guten, die zum Spiel der Dialektik gemacht, mit jedem beliebigen Inhalt erfüllt und dem Leichtfinn der auf solche Art ver= führten Jugend preisgegeben werden. Es bleibt nichts als das einzelne Selbst. "Die Religion der Kunst hat sich in ihm vollendet und ist vollkommen in sich zuruckgegangen. Daburch, daß das einzelne Be= wußtsein in der Gewißheit seiner selbst es ift, das als diese absolute Macht sich barstellt, hat diese die Form eines Vorgestellten, von dem Bewußtsein überhaupt Getrennten und ihm Fremden verloren, wie die Bilbsäule und die lebendige schöne Körperlichkeit oder der Inhalt des Epos und die Machte und Personen der Tragödie waren; — auch ist die Einheit nicht die bewußtlose des Kultus und der Mysterien; — sonbern das eigentliche Selbst des Schauspielers fällt mit seiner Person zusammen, so wie ber Zuschauer in dem, was ihm vorgestellt wird, vollkommen zu Hause ist und sich selbst spielen sieht. Was dies Selbstbewußtsein anschaut, ist, daß in ihm, was die Form von Wesenheit gegen es annimmt, in seinem Denken, Dasein und Thun sich vielmehr auflöst und preisgegeben ift, es ift die Rücktehr alles Allgemeinen in die Gewißheit seiner selbst, die hierdurch diese vollkommene Furcht- und Wesenlosigkeit alles Fremden und ein Wohl= sein und Sich-Wohlseinlassen des Bewußtseins ist, wie sich außer dieser Romödie keines mehr findet."2

# III. Die offenbare Religion.3

## 1. Der Untergang ber Runftreligion.

Der sittliche Geist und die Kunstreligion gehören zu einander und bilden zusammen das Wesen und die Schönheit des hellenischen Weltalters. Nun ist der sittliche Geist in dem Rechtszustande und die Kunstreligion in der Komödie untergegangen, und das Rechts=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 539. Bgl. S. 531 flgd. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 541 u. 542. — <sup>3</sup> Ebendas. c. Die offenbare Religion. S. 542—573.

zeugenden und begeistenden Wirklickeit des Sittlichen das weitläusige Gerüste der todten Elemente ihrer äußerlichen Existenz, der Sprache, des Geschichtlichen u. s. f. errichtet, nicht um sich in sie hineinzuleben, sondern nur um sie in sich vorzustellen. Aber wie das Mädchen, das die gepstäcken Früchte darreicht, mehr ist, als die in ihre Bedingungen und Elemente, den Baum, Luft, Licht u. s. f., ausgebreitete Natur derselben, welche sie unmittelbar darbot, indem es auf eine höhere Weise dies alles in den Strahl des selbstbewußten Auges und der darreichenden Geberde zusammensaßt, so ist der Geist des Schicksale, der uns jene Kunstwerke darbietet, mehr als das sittliche Leben und Wirklichkeit jenes Bolks, denn er ist die Er-Innerung des in ihm noch veräußerten Geistes, — es ist der Geist des tragischen Schicksals, das alle jene individuellen Götter und Attribute der Substanz in das Eine Pantheon versammelt, in den seiner als Geist selbstbewußten Geist."

### 2. Die Menfcwerdung Gottes.

Um nun den Hauptunterschied zwischen der Kunstreligion und der offenbaren Religion zwar nicht mit Hegels Worten, aber bem Sinn und Geist seiner Phanomenologie und seiner fortbeständigen Lehre gemäß sogleich in aller Kurze und Schärfe auszusprechen, so besteht in der Aunstreligion die Einheit des Göttlichen und Menschlichen in der Gottwerdung des Menschen, in der offenbaren Religion dagegen in der Menschwerdung Gottes. Jene ift Apotheose, diese ift Incarnation. Die Kunstreligion wird gemacht durch die Kunst, und die Kunst durch die Künstler. Homer und Hesiod haben nach Herodot ben Griechen ihre Götter gemacht. Die Bildhauer, die Sanger, die tragischen und komischen Dichter, die Zuschauer und der Chor sind lauter einzelne wirkliche Menschen: diese sind die Urheber der Runst= religion, nicht beren Gegenstand. Die Götter sind vergötterte Menschen, nicht in dem euhemeristischen Sinne, daß sie verstorbene Menschen, Wohl= thater, Fürsten u. f. f. gewesen sind: sie sind die Geschöpfe einer von der religiösen Anschauung der Naturmächte zu den Idealen menschlicher Araft und Schönheit hinaufgeläuterten und davon inspirirten Phantasie.

Was in der Natur= und Kunstreligion Werkmeister und Urheber der Religion war, wird jetzt deren Gegenstand; was dort in der dunklen Tiese des Bewußtseins verhüllt war, wird jetzt enthüllt und dadurch offenbar. So fordert es der große Gang des menschlichen

<sup>1</sup> Cbendas. S. 545 u. 546.

Bewußtseins, mit welchem ber große Gang der menschlichen Dinge Hand in Hand geht. In der hegelschen Formel zu reden: was das Bewußtsein an sich war, wird es nunmehr für sich.

Der Gegenstand der offenbaren Religion ift der einzelne wirkliche Mensch in seiner Natürlickeit, Hulfsbedürftigkeit, Nacktheit, es ist, biblisch zu reden, des Menschen Sohn, der nicht hat, wo er sein Haupt hinlegt; zugleich aber ift und weiß sich sein Selbstbewußt= sein eines mit dem ewigen Wesen, dem Urgrunde alles Daseins, es ist, biblisch zu reden, der Sohn des lebendigen Gottes. Er ist als Menschensohn ein Mensch, wie jeder andre; er ist als Gottessohn, d. h. als religiöses Selbstbewußtsein schlechthin einzig. Den Unterschied und die Einheit dieser beiden Seiten seines Wesens, d. h. feines religiösen Selbstbewußtseins, hat Hegel in einem ihm recht eigenthum= lichen, dunkeln, nach dem Gesagten verständlichen Ausbruck zu kennzeichnen gesucht. "Es kann daher von diesem Geiste, der die Form der Sub= stanz verlassen und in der Gestalt des Selbstbewußtseins ins Dasein tritt, gesagt werben — wenn man sich der aus der natürlichen Zeugung hergenommenen Berhaltnisse bedienen will —, daß er eine wirkliche Mutter, aber einen ansichseienden Bater hat, denn die Birklich= keit ober das Selbstbewußtsein und das Ansich als die Substanz sind seine beiden Momente, durch deren gegenseitige Entaußerung, jedes zum andern werdend, er als diese ihre Einheit ins Dasein tritt." 1

Dasselbe anders und fürzer ausgedrückt: das absolute Wesen ist Geist, d. h. Selbstbewußtsein. Wenn es als solches erscheint, dann erscheint es so, wie es in Wahrheit ist, d. h. es ist offenbar. Dies ist der Sinn und das Thema der offenbaren Religion. "Die Hoffnungen und Erwartungen der vorhergehenden Welt drängten sich allein auf diese Offenbarung hin, anzuschauen, was das absolute Wesen ist und sich selbst in ihr zu sinden, diese Freude wird dem Selbstbewußtsein und ergreist die ganze Welt, im absoluten Wesen sich zu schauen, denn es ist Geist, es ist die einsache Bewegung jener reinen Momente, die dies selbst ausdrückt, daß das Wesen dadurch erst, daß es als un= mittelbares Selbstbewußtsein angeschaut wird, als Geist gewußt wird."

#### 3. Die Gemeinbe.

Dieses religiöse Selbstbewußtsein ist nicht zu erkünsteln ober zu erbichten, sondern nur zu erleben: es ist ein wirklicher Mensch

<sup>1</sup> Cbendas. S. 547. Bgl. S. 572. — 2 Ebendas. S. 552.

und der Glaube an ihn die Gemeinde, gleichsam die Zelle, aus deren Bervielsältigung und Organisirung die neue und absolute Weltreligion hervorgeht. "Es ist der Glaube der Welt, daß der Geist als ein Selbstbewußtsein, d. h. als ein wirklicher Mensch da ist, daß er für die unmittelbare Gewißheit ist, daß das glaubende Bewußtsein diese Göttlichkeit sieht und fühlt und hört. So ist es nicht Einbildung, sondern es ist wirklich an dem." — "Diese Menschwerdung des göttlichen Wesens, oder daß es wesentlich und unmittelbar die Sestalt des Selbstbewußtseins hat, ist der einsache Inhalt der absoluten Religion."

Als Gegenstand der sinnlichen Gewißheit ist der Sottmensch ein einzelnes, der Bergänglichkeit preisgegebenes Object, welches aufshört da zu sein; um seiner ewigen Wahrheit willen erhebt er sich aus dem Reiche der sinnlichen Gegenwart in das des Borgestelltseins im Geist und Glauben der Gemeinde; nunmehr erscheint er, wie es die Weise des Borstellens mit sich bringt, in zeitlicher und räumlicher Ferne, denn das Borstellen bleibt in den Formen von Zeit und Raum befangen und darum mit dem Gegensatz oder der Entzweiung von Jenseits und Diesseits behastet: es verwechselt den ewigen Ursprung mit dem zeitlichen, das ewige Sein mit dem zeitlichen Geschehen und Geschehensein. Da man ihn nicht mehr sieht, so will man wissen, was diesenigen erzählen, welche ihn gesehen haben; da man ihn nicht mehr hört, so will man von denen, die ihn gehört haben, erfahren, was er gesagt hat.

Gemäß der Natur des Vorstellens, worin die Glaubens= und Geistesthätigkeit der Gemeinde besteht, zerfällt der ewige Begriff des Gottmenschen in eine Zeitfolge von Personen und Begebenheiten, woraus sich eine Geschichte gestaltet, die Ewiges und Zeitliches vermischt und die Reiche des Jenseits und Diesseits zu verknüpsen sucht. Alles Vorstellen bleibt im Dualismus, und die absolute Religion, wie sie im Glauben der Gemeinde lebt, bleibt im Vorstellen besangen.

Wird der Gottmensch vorgestellt als Gottes Sohn, so muß Gott von ihm unterschieden und vorgestellt werden als sein Vater, die Welt und die Menscheit als das Werk oder Geschöpf Gottes, also Gott als der Schöpfer der Welt, die Menscheit aber als heilsbedürftig, also von Gott getrennt und abgefallen, weshalb sie eines Mittlers,

¹ Cbendas. E. 549. — ² Ebendas. E. 553 - 555.

in die natürliche Allgemeinheit sich endigt. Diese natürliche Bedeutung verliert er im geistigen Selbstbewußtsein ober er wird sein so eben angegebener Begriff; ber Tod wird von dem, was er unmittelbar be= deutet, von dem Nichtsein dieses Einzelnen verklart zur Allgemein= heit des Geistes, der in seiner Gemeinde lebt und in ihr täglich stirbt und aufersteht." "Indem an sich diese Einheit des Wesens und des Selbsts zu Stande gekommen, so hat das Bewußtsein auch noch biese Vorstellung seiner Versöhnung, aber als Vorstellung. Es erlangt die Befriedigung dadurch, daß es seiner reinen Negativität die positive Bebeutung der Einheit seiner mit bem Besen außerlich hinzufügt; seine Befriedigung bleibt also selbst mit bem Gegensatze eines Jenseits behaftet. Seine eigene Versöhnung tritt daher als ein Fernes in sein Bewußtsein ein, als ein Fernes ber Zukunft, wie die Bersöhnung, die das andere Selbst vollbracht, als ein Fernes der Vergangenheit erscheint. So wie der einzelne göttliche Mensch einen ansich seienden Vater und eine wirkliche Mutter hat, so hat auch der allgemeine göttliche Mensch, die Gemeinde, ihr eigenes Thun und Wissen zu ihrem Bater, zu ihrer Mutter aber die ewige Liebe, die sie nur fühlt, nicht aber in ihrem Bewußtsein als wirklich unmittelbaren Gegen= stand anschaut. Ihre Bersöhnung ist in ihrem Herzen, aber ihr Bewußtsein noch entzweit und ihre Wirklichkeit noch gebrochen."1

So entfaltet sich in dem vorstellenden Bewußtsein der Gemeinde die offenbare Religion als eine Zeitfolge des Geschehens, in welcher Form und Fassung die ewige Wahrheit in allerhand Widersprüche geräth. Denn die ewige Wahrheit ist unabhängig von Raum und Zeit, das Vorstellen aber ist durch beide bedingt.

## IV. Das absolute Wissen.2

## 1. Religion und Biffenfcaft.

Es ist die letzte Aufgabe und Gestalt des Bewußtseins, womit die Phänomenologie des Geistes ihren Lauf beschließt: daß der Inhalt der offenbaren Religion in die ihr adäquate Form der Erkenntniß, aus der Form des Vorstellens in die des begreisenden Denkens, aus dem Zustande des Glaubens in den des Wissens erhoben wird. Anders ausgedrückt: die Wahrheit will den Charakter der Gewißheit haben. Dieser die Phänomenologie leitende Satz gilt auch von der religiösen

¹ Ebendas. S. 567, 569, 572. — ² DD. Das absolute Wissen. VIII. Das absolute Wissen. S. 574—592.

Bahrheit. Die Quelle aller Gewißheit ift das Selbstbewußtsein und seine höchste Thatigkeit ift das begreifende Denken. Das Bewußtsein hat den religiösen Inhalt in der Form der Gegenständlickeit als ihm von außen gegeben und geoffenbart. Diese Schranke ift zu überwinden. Die Religion ift als das eigne, innere, selbstbewußte Leben zu begreisen: de te fabula narratur! "Diese Berjöhnung des Bewußtseins mit dem Selbstbewußtsein", wie Hegel die Aufgabe nennt, vollzieht sich im absoluten Wissen. 2 "Was in der Religion Inhalt oder Form bes Vorstellens eines andern war, daffelbe ift hier eigenes Thun des Selbsts; der Begriff verbindet es, daß der Inhalt eignes Thun bes Selbsts; benn biefer Begriff ist, wie wir sehen, das Wiffen bes Thuns des Selbsts in sich als aller Wesenheit und alles Daseins." "Die Wahrheit ist der Inhalt, der in der Religion seiner Gewißheit noch ungleich ift. Diese Gleichheit aber ist barin, daß ber Inhalt die Geftalt des Selbsts erhalten." "Der Geist, in diesem Elemente dem Bewußtsein erscheinend, oder, mas hier baffelbe ift, barin von ihm hervorgebracht, ift die Biffenschaft."2

Hieraus erhellt, daß Religion und Wiffenschaft (Philosophie) ben= selben absoluten Inhalt haben, jene in der Form der Borstellung, diese in der Form des Begriffs; daß die Philosophie aus der Religion hervorgeht und ihren Inhalt voraussett, aber auch über dieselbe, wie sie in der Form der Vorstellung als Gemeindebewußtsein, als Volks= oder Weltreligion existirt, entschieden hinausgeht. den Ursprung der Wissenschaft (Philosophie) aus der Religion und religiösen Weltanschauung betrifft, so hat sich Hegel in einer sehr be= beutungsvollen Stelle barüber ausgesprochen: "Es muß aus diesem Grunde gesagt werden, daß nichts gewußt wird, was nicht in ber Erfahrung ist, ober, wie dasselbe auch ausgebrückt wird, was nicht als gefühlte Wahrheit, als innerlich geoffenbartes Ewiges, als geglaubtes Seiliges ober welche Ausbrücke sonst gebraucht werden, vorhanden ist. Denn die Erfahrung ift eben dies, daß der Inhalt und es ist der Geist ansich — Substanz und also Gegenstand des Bewußtseins ist, diese Substanz aber, die der Geist ist, ist das Werden seiner zu dem, was er ansich ist, und erst als das sich in sich reflectirende Werden ist er an sich in Wahrheit der Geist. Er ist an sich die Bewegung, die das Erkennen ist." "Der Inhalt ber

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaf. S. 574-578. Bgl. S. 585. — <sup>2</sup> Ebendaf. S. 581 u. 582.

Religion spricht darum früher in der Zeit als die Wissenschaft es aus, was der Geist ist, aber diese allein ist sein wahres Wissen von ihm selbst."

2. Phanomenologie und Logit. Das Syftem ber Philosophie.

Der Geift als die offenbare Religion, welche den Glauben oder das Gemeindebewußtsein einer Welt ausmacht, ist der Weltgeist, und "ehe der Geist nicht an sich, nicht als Weltgeist sich vollendet, kann er nicht als selbstbewußter Geist seine Vollendung erreichen". Dieses Ziel will erarbeitet sein und fordert einen Auswand von Zeit und Mühe. "Die Bewegung, die Form seines Wissens von sich hervorzustreiben, ist die Arbeit, die er als wirkliche Geschichte vollbringt." Denn der Erkenntnißstand des Glaubens ist niedrig. "Die resigiöse Gemeinde, insosern sie zuerst die Substanz des absoluten Geistes ist, ist das rohe Bewußtsein, das ein um so barbarischeres und härteres Dasein hat, je tieser sein innerer Geist ist, und sein dumpses Selbst eine um so härtere Arbeit mit seinem Wesen, dem ihm fremden Inhalt seines Bewußtseins."

Diese Arbeit besteht in der Erkenntniß seines Wesens. hervorbringt, find nicht mehr bestimmte Gestalten des Bewußtseins, die immer mit dem Gegensatz von Subject und Object behaftet sind und bleiben, sondern bestimmte Begriffe, deren jeder das Wesen des Geistes ausdruckt, die also reine Wesenheiten sind, beren jede die Gin= heit des Denkens (Subject) und des Seins (Object) darthut. Dies ist "die Wissenschaft der Logik", die als Wissenschaft sowohl von den Wesenheiten als von den Begriffen ben Charakter der Ontologie und Metaphysik mit dem der Logik vereinigt. "Indem also der Geist den Begriff gewonnen, entfaltet er das Dasein und Bewegung in biesem Aether seines Lebens und ift Bissenschaft. Die Momente seiner Bewegung stellen sich in ihr nicht mehr als bestimmte Gestalten des Bewußtseins dar, sondern indem der Unterschied desselben in das Selbsts zurückgegangen, als bestimmte Begriffe und als die organische in sich selbst gegründete Bewegung derselben." Wissenschaft der Logik eröffnet den zweiten Theil des Systems der Wissenschaft und bilbet bessen Grundlage.

Die Phänomenologie schließt mit einem Fernblick auf den Gang und das Ziel des ganzen Spstems. Nachdem der Geist sein Wesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 584 u. 585. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 585. — <sup>3</sup> Ebenbas. S. 588 u. 589.

logisch erkannt und seinen Begriff erfaßt hat, ist sein Dasein ber Gegenstand seines unmittelbaren, b. h. finnlichen Bewußtseins, er schaut sich an: sein Selbst als die Zeit außer ihm, sein Sein als Raum, sein Werden zum Geift, b. h. sein bewußtloses Werden als Natur, sein bewußtes Werden ("das wissende, sich vermittelnde") als Geschichte. Diese bilbet ein Reich geistiger Organisationen in ber Form des freien zufälligen Geschehens, ein Stufenreich der Bolker und Bolksgeister; jede dieser Stufen wird erkannt und versinkt in die Nacht des Selbstbewußtseins, worin sie erinnert und aufbewahrt wird, und woraus ein neugeborenes Dasein, eine neue Welt- und Geistesgestalt hervorgeht. "Das Geisterreich, das auf diese Weise sich in dem Dasein gebilbet, macht eine Aufeinanderfolge aus, worin eine den andern ab= löfte und jeder das Reich der Welt von dem vorhergehenden übernahm." "Das Ziel, das absolute Wissen, oder der sich als Geist wissende Geist hat zu seinem Wege die Erinnerung der Geister, wie sie an ihm selbst sind und die Organisation ihres Reichs vollbringen. Ihre Aufbewahrung nach der Seite ihres freien, in der Form der Zufälligkeit erscheinenden Daseins ist die Geschichte, nach der Seite ihrer begriffenen Organisation aber die Wissenschaft des erscheinenden Wissens; beibe zusammen, die begriffene Geschichte, bilden die Erinnerung und die Schädelstätte des absoluten Geistes, die Wirklichkeit, Wahrheit und Gewißheit seines Throns, ohne den er das leblose Einsame ware; nur aus dem Relche dieses Geisterreiches schaumt ihm die Unendlichkeit."

Man hat diese Schlußworte der Phanomenologie ganz falsch versstanden, wenn man sie für einen Rückblick auf die in der Phanomenologie durchlausenen Gestalten des Bewußtseins nimmt; vielmehr enthalten sie einen Fernblick auf den Gang und das Ziel des ganzen Systems, auf die Philosophie der Geschichte und die Geschichte der Philosophie, welche letztere im weltgeschichtlichen Sinn "die Wissensichen Biast des erscheinenden Wissens" und darum auch das letzte Glied des ganzen Systems ausmacht.

## Dreizehntes Capitel.

# Ber Gegenstand und die Methode der Logik.

## I. Der Gegenstand der Logik.

#### 1. Die Werte.

Um uns zunächst den litterarischen Thatbestand zu vergegenwärtigen, so sei daran erinnert, daß Hegel während seiner nürnberger
Periode die Wissenschaft der Logik in zwei Bänden ausgeführt und
in den Jahren 1812 und 1816 veröffentlicht hat. Der erste Band
enthielt "die objective", der zweite "die subjective Logik"; jener gab
in zwei Theilen die Lehre vom Sein und vom Wesen, dieser im
dritten die Lehre vom Begriff. Die Borrede zur ersten Ausgabe ist
vom 22. März 1812, die zur zweiten Ausgabe, welche aber das erste
Buch nicht überschritten hat, vom 7. November 1831, es waren die
letzten wissenschaftlichen Worte aus Hegels Feder. In der Gesammtausgabe der Werke bilden diese drei Theile den III.—V. Band.

In verjungter und compendioser Form, in der Gestalt eines Lehrbuchs, hat Hegel die Logik in seiner "Encyklopadie der philo= sophischen Wissenschaften im Grundriß" bargestellt und die Paragraphen in seinen Vorlesungen erläutert. Während seiner akademischen Lehr= thätigkeit, die 43 Semester zählte, hat er 22 mal über die Logik ge= lesen, er hat diese Vorlesung stets als Logik und Metaphysik, in Jena auch einmal als "speculative Philosophie" ober "transscendentalen Idea= lismus" angekundigt. Nach ben Vorlesungen ist die Logik, von dem Herausgeber mit "Erläuterungen und Zusätzen" versehen, als der erfte Theil der Encyklopadie erschienen und bilbet in der Gesammtausgabe der Werke den VI. Band. So existirt in Hegels Werken die Logik in dreifacher Geftalt: als das ausführliche Hauptwerk, als Grundriß in der Enchklopadie, welche Segel selbst in drei Auflagen herausgegeben hat (1817, 1827, 1830) und als dieser encyklopādische Grundriß, mit Erläuterungen und Zusätzen versehen, in der Gesammtausgabe der Merfe.1

Das ausführliche Hauptwerk in den brei Bänden der Gesammtausgabe beträgt 1030 Seiten, die Logik in der Enchklopädie 199 Seiten und 241 Paragraphen, mit Erläuterungen und Zusätzen (Bb. VI) 414 Seiten und 244 Paragraphen. Ich citire die enchklopädische Logik als Bb. VI der Werke.

Das Compendium einer philosophischen Lehre darf als eine vorzügliche Quelle angesehen werden, wenn ihm ein voluminöses Werk desselben Verfassers und desselben Inhalts vorausgegangen ist und nun die in der Ausbreitung schon erprobte und bewährte Kraft in ihrer Conzcentration erscheint. Diese Bedeutung hat die hegelsche Encyklopädie allein in Ansehung der Logik, da von den übrigen Theilen des Systems nur noch die Rechtsphilosophie schriftstellerisch ausgeführt worden ist, diese aber der Encyklopädie nachfolgt. Was die der Logik einverleibten, aus den Vorlesungen geschöpften Zusäte angeht, so sind diese mit Vorsicht zu brauchen, da sie mancherlei sehlerhasse Nachschreibungen enthalten.

### 2. Aufgabe und Thema.

Durch das Resultat der Phänomenologie ist die Aufgabe bestimmt. In dem "absoluten Wissen" hatte sich der Gegensatz des Subjectiven und Objectiven, worin alles Bewußtsein, zuletzt noch das religiöse, besangen blieb, vollständig aufgehoben. Beide Seiten waren einander vollsommen gleich geworden. Die subjective Seite war das reine Denken als die begreisende Thätigkeit, die objective war das reine Denken als das Wesen des Geistes: die Logik daher die Wissenschaft vom reinen Denken im Elemente des reinen Denkens. Da sie als solche zugleich die Wissenschaft vom Wesen des Geistes und dadurch vom Wesen der Dinge ist, so vereinigt sie mit dem Charakter der Logik zugleich den der Ontologie oder Metaphysik.

Nachdem Kant die Metaphysik als die Wissenschaft vom Wesen der Dinge (Dingen an sich) zerstört hat, ist das deutsche Bolk ohne Metaphysik. "So merkwürdig es ist, wenn einem Bolke z. B. die Wissenschaft seines Staatsrechts, wenn ihm seine Gesinnungen, sittlichen Gewohnheiten und Tugenden unbrauchdar geworden sind, so merkwürdig ist es wenigstens, wenn ein Bolk seine Metaphysik verliert, wenn der mit seinem reinen Wesen sich beschäftigende Geist kein wirkliches Dasein mehr in demselben hat." "Indem so die Wissenschaft und der gemeine Menschenverstand sich in die Hände arbeiteten, den Untergang der Metaphysik zu bewirken, so schied das sonderbare Schauspiel herbeigeführt zu werden, ein gebildetes Volk ohne Metaphysik zu sehen, — wie einen sonst mannigsaltig ausgeschmückten Tempel ohne Allerheiligstes."

<sup>1</sup> Borrebe zur ersten Ausgabe. Werke. III. S. 3 u. 4.

Nachdem seit Aristoteles die Wissenschaften durch das menschliche Denken ungeheure Fortschritte und Umgestaltungen ersahren haben, ist es sonderbar genug, daß die Wissenschaft vom Denken selbst, näm= lich die Logik, zwei Jahrtausende lang im Wesentlichen in dem Zustande geblieben ist, in welchen sie Aristoteles gebracht und worin er sie gezlassen hat. Um so mehr bedarf sie einer totalen Umarbeitung, "denn ein zweitausendjähriges Fortarbeiten des Geistes muß ihm ein höheres Bewußtsein über sein Denken und über seine reine Wesenheit in sich selbst verschafft haben". 1

Was Kant einst von der Metaphysik gesagt hat, daß sie die schwerste aller Einsichten sei, aber noch niemals eine geschrieben worden, macht Hegel von der neuen, völlig umzugestaltenden Logik geltend, welche mit der Metaphysik zusammengeht. Sie sei die schwierigste aller Wissenschaften. Wenn Plato seine Bücher vom Staate siebenmal umgeschrieben habe, so dürfte der Versasser dieser neuen Logik sich eine Muße wünschen, die es ihm möglich mache, diese Wissenschaft sieben und siebenzig mal durchzuarbeiten. So sagt Hegel in der Vorrede zur zweiten Ausgabe dieses Werks.

### 3. Einleitung.

Der Philosoph hat zu seiner Logik zwei Einleitungen geschrieben: eine kürzere, welche den allgemeinen Begriff und die allgemeine Einztheilung der Logik behandelt, im Hauptwerke und eine ausführliche, spstematisch geordnete in der Encyklopädie. Hier unterscheidet er drei Borstusen und bezeichnet sie als "erste, zweite und dritte Stellung des Gedankens zur Objectivität". Im weitesten Sinn darf die ganze Phänomenologie als Einleitung zur Logik gelten, sie hieß auf dem Titel "der erste Teil des Systems der Wissenschaft", welche Bezeichnung aber, wie Hegel schon in seiner ersten Borrede zur Logik demerkt hat, in der neuen Auslage der Phänomenologie wegsallen sollte.

1. Die erste Stellung des Gedankens zur Objectivität beruht auf dem Vertrauen oder dem guten Glauben, daß die menschliche Vernunft durch geordnetes Nachdenken das Wesen der Dinge zu ergründen ver= möge: dies war der Standpunkt der alten, vormaligen Metaphysik,

Lebendas. Einleitung. S. 35. — 2 Ebendas. S. 23. — 3 Bb. III. Borr. S. 8. Einleitung. S. 24—52. Bb. VI. Borbegriff. S. 28—60. A. Erste Stellung des Gedankens zur Objectivität. S. 61—77. B. Zweite Stellung. S. 78—125. C. Dritte Stellung. S. 126—162.

wie Christian Wolf benselben bargestellt und in seinen "Bernünstigen Gebanken von Gott, der Welt und der Seele des Menschen, auch allen Dingen überhaupt" ausgeführt hat (1719). Bleich die ersten Capitel handeln von dem Wesen aller Dinge überhaupt. In diesem ersten und allgemeinsten Theile der Metaphysik, der die Lehre von den entia oder von den övra enthält, besteht die Ontologie, deren Bedeutung Hegel auch für seine Logik in Anspruch nimmt, wenn er dieselbe mit der Metaphysik identissiciet, denn seine Logik will nicht die Lehre von der Seele, von der Welt und von Gott sein.

Die wolfische Metaphysik, weil sie sich auf jenen guten Glauben an die menschliche Vernunft gründet, ist Dogmatismus, der den Skeptizcismus wider sich hervorruft. Die Skeptiker, sagte Wolf in der Vorzebe zur zweiten Auflage seiner Metaphysik, sind die Zweisler, die alles ungewiß lassen, die Dogmatiker aber sind "die Lehrreichen"; und er selbst wollte seinem Zeitalter und der Welt ein solcher lehrreicher Philosoph sein, er wollte es mit allem Eiser: darin lag seine Aufgabe und sein Ruhm.

2. Die zweite Stellung des Gebankens zur Objectivität gründet sich auf den Empirismus und die kritische Philosophie. Empirismus in seinem folgerichtigen Fortgange führt zum Naturalismus und Materialismus und scheitert an Humes Stepticismus; die kritische Philosophie wird in ihren Hauptpositionen, den drei Aritiken der reinen Bernunft, der praktischen Bernunft und der Urtheilskraft, von neuem (im Verlauf der hegelschen Schriften zum viertenmal2) beurtheilt: es wird getadelt, daß sie die Rategorien auf der bequemen Heer= straße der Schullogik nur aufgefunden und nicht aus dem Ich als der transscendentalen Einheit des Selbstbewußtseins abgeleitet habe, worin Fichtes tiefes Berdienst bestanden; es wird gerühmt, daß sie die in der Anwendung der Kategorien auf das Wesen der Dinge, die Ideen der Seele, der Welt und Gottes, enthaltenen Widersprüche entdeckt und in den Antinomien dargelegt habe, aber solche Widersprüche seien nicht bloß in den vier kosmologischen Begriffen, sondern in allen Begriffen ober Denkbestimmungen enthalten; in der Entwicklung dieser Wider= sprüche bestehe die Dialektik des Denkens, und es sei Rants großes

Die vierte ist vom Jahre 1727. Zwischen die zweite und dritte Auflage dieses Werts (1721—1724) fällt die Vertreibung Wolfs aus Halle (1723). Dieses Wert war der Hauptgegenstand der Antlage. — 2 Vgl. dieses Wert. Buch II. Cap. XI. S. 402.

Berdienst, die Bedeutung der Dialektik wiedererkannt und zur Geltung gebracht zu haben. Was aber seine Widerlegung der Beweise für das Dasein Gottes betrifft, so beruhen alle jene Beweisarten auf der salschen Voraussezung des Dualismus zwischen Gott und Welt, während doch die Thätigkeit des Denkens selbst, das sich über die Welt zu ersheben und von ihr loszureißen vermöge, eine Nichtigkeit der Welt bezeuge, welche sich mit der dualistischen Grundlage der Gottesbeweise nicht vertrage. Wenn Kant den ontologischen Beweis dadurch zerstöre, daß er den Gottesbegriff mit dem Begriff von 100 Thalern vergleiche, so sei diese Exemplification barbarisch, da 100 Thaler überhaupt kein Begriff seien, geschweige ein mit dem Gottesbegriff vergleichbarer.

Die Lehre von der Autonomie der praktischen Bernunft sei ein großes, mit vollem Recht hochgeschätztes Berdienst Kants, aber mit dem Dualismus zwischen Sittlickeit und Glückjeligkeit und mit dem Gesetz "die Pflicht um der Pflicht willen" komme man nicht weiter und gerathe zuletzt, wie es auch Fichten begegnet sei, in den Progreß des endlosen Sollens.

Nach der Lehre Kants sind alle Dinge Erscheinungen für uns: dies sei der Standpunkt des "subjectiven (platten) Idealismus". In Wahrheit sind alle Dinge Erscheinungen (nicht bloß für uns, sondern) an sich: dieser Standpunkt, der den Grundgedanken der hegelschen Lehre enthält, führe zum "absoluten Idealismus".

Hegel hat es der kantischen Philosophie zu wiederholten malen vorgeworsen, daß sie "das Erkennen vor dem Erkennen" fordere und darin dem lächerlichen Vorhaben jenes Scholastikus gleiche, der sich nicht eher ins Wasser wagen wollte, als bis er schwimmen gelernt. Der Vorwurf ist keineswegs zutreffend. Unsere leiblichen und geistigen Thätigkeiten geschehen, ohne daß wir derselben bewußt, geschweige

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. §§ 40—52. S. 85—113. Hegel rühmt die wolfische Metaphysit gegen Kant und versteigt sich in seinem Widerwillen gegen die letztere, als welche alle Metaphysit des Uebersinnlichen verworfen habe, dis zu folgender ihm nachgeschriebenen Aeußerung: "Der hier erwähnte Standpunkt der alten Metaphysit ist das Gegentheil dessen, was die kritische Philosophie zum Resultat hatte. Man kann wohl sagen, daß nach diesem Resultat der Mensch bloß auf Spreu und Träbern würde angewiesen sein. Bt. VI. § 28. Zusat. (S. 62.) Auch die Gotteslehre Spinozas habe die Welt nur als Phänomen genommen und sei vielemehr als "Akokmismus" zu bezeichnen, denn als Atheismus. (S. 110). —

– <sup>2</sup> Bb. VI. S. 97. — <sup>3</sup> Bb. VI. § 10. S. 16. § 41. Zus. 1. S. 81. (Die Zusätz stammen aus Hegels Vorlesung.) S. oben S. 434.

neuern Philosophie, nämlich den Standpunkt Descartes' mit seinem cogito, ergo sum, Deus cogitatur, ergo est u. s. f. Nicht alle Sätze sind Schlüsse, in denen das Wort ergo vorkommt! Die angeführten Sätze sind und wollen unmittelbare Gewißheiten, Ausdrucksweisen des unmittelbaren Wissens sein.

Der Unterschied aber zwischen Descartes und Jacobi besteht barin, daß das cartesianische Denken methodisch ist und sortschreitet, wogegen das unmittelbare Wissen Jacobis allen methodischen Charakter entbehrt und ausschließt. "Dieser Standpunkt verwirft diese Methode und damit, weil er keine andere kennt, alle Methoden für das Wissen von dem, was seinem Gehalte nach unendlich ist; er überläßt sich darum der wilden Wilkfür der Einbildungen und Versicherungen, einem Moralitäts-Eigendünkel und Hochmuth des Empfindens oder einem maßlosen Gutdünken und Rasonnement, welches sich am stärksten gegen Philosophie und Philosopheme erklärt. Die Philosophie gestattet nämzlich nicht ein bloßes Versichern, noch Einbilden, noch beliebiges Hinzund Herbenken des Rasonnements."

Unmittelbares Wissen und logisches Denken sind keine Gegensätze, sondern gehen in einander über und aus einander hervor. "Es ist hiermit als factisch salsch aufgezeigt worden, daß es ein unmittelbares Wissen gebe, ein Wissen, welches ohne Vermittlung, es sei mit anderen oder in ihm selbst, mit sich sei. Gleichfalls ist es sür sactische Unswahrheit erklärt worden, daß das Denken nur an durch anderes vermittelten Bestimmungen — wirklichen und bedingten — fortgehe, und daß sich nicht ebenso in der Vermittlung diese Vermittlung selbst aushebe. Von dem Factum aber solchen Erkennens, das weder in einseitiger Unmittelbarkeit, noch in einseitiger Vermittlung fortgeht, ist die Logik selbst und die ganze Philosophie ein Beispiel."

# II. Die Methode.

1. Die Rategorien. Die Dentbestimmungen und bie Dentthätigkeit.

Dieselbe Methobe, welche die Phanomenologie befolgt hat, gilt auch für die Logik: bort handelt es sich um die Gestalten und Stusen

Wie Hotho in seiner Dissertation über die cartesische Philosophie (1826), welche Hegel citirt, nachgewiesen habe. Ebendas. S. 144. Anmerk. — Ebendas. § 77. S. 145. Bgl. § 64. S. 151—153. § 76. S. 148—145. — Ebendas. § 75. S. 143.

bes Bewußtseins, hier handelt es sich um die nothwendigen Denkbestimmungen oder reinen Begriffe, welche Aristoteles als die Pradicate alles Denkbaren, Rant als die Grundsormen alles Urtheilens Rategorien genannt hatte. Eben diesen Ausdruck braucht nach dem Borgange jener beiden großen Philosophen auch Hegel, aber bei ihm erscheinen die Rategorien nicht in der Form einer Aufzählung, wie bei Aristoteles, auch nicht in der einer Tasel, wie bei Rant, der ihnen gern den Schein eines Systems geben möchte, aber nur eine Gruppirung giebt, sondern in der Form eines wirklichen Systems, wodurch zugleich ihr Zusammenhang und ihre Vollständigkeit verbürgt wird. Ohne System keine Wissenschaft, ohne Methode kein System: das sind uns wohlbekannte hegelsche Fundamentalsätze.

Die Logif ist die Wissenschaft der Rategorien. Jede dieser Rategorien will genau bestimmt, gründlich durchdacht, erschöpft und vereneint, die entgegengesetzen Bestimmungen, in welche der Begriff auseinander geht, wollen vereinigt werden. Demnach enthält jeder Schritt und Fortschritt des Denkens drei Seiten der Thätigkeit, die wir als die bestimmende (setzende), entgegensetzende und vereinigende bezeichnen können. Hegel nennt die erste "die abstracte oder verständige", die zweite "die dialektische oder negativevernünstige", die dritte "die speculative oder positivevernünstige".

## 2. Der bialektische Proces und die Entwicklung.

Die Fortschreitung des Denkens geschieht also durch die Darlegung und Auflösung der den Begriffen inwohnenden Widersprüche. Segel hat diesen ganzen Proceß Dialektik genannt, welchen Ausdruck wir schon in der Phänomenologie angetroffen und erklärt haben. Er rühmt Kant, daß er in seiner Vernunstkritik die Dialektik wieder zur Anerkennung gebracht habe; er selbst aber in seiner eigenen Dialektik hat das Vorbild Platos vor Augen, bei welchem die Dialektik mit der Begriffsentwicklung, der Begriffseintheilung und als solche mit der wahren Erkenntniß zusammensällt. Mit Unrecht läßt er Plato bei den Alten als den "Erfinder der Dialektik" gelten.

<sup>1</sup> Bb. VI. § 79—82. S. 146—160. — 2 S. oben Buch II. Cap. V. S. 303. — 2 Werke. Bb. VI. § 81. Zus. 1. S. 153. (Die Zusätze sind nachgeschriebene Aeußerungen; es ist doch fraglich, ob Hegel diese Aeußerung wirklich gethan hat, ob er nach demselben Zusatz (S. 154) den platonischen Prolagoras statt des Menogenannt hat?) (S. oben S. 434, 437.)

Der Widerspruch besteht in dem Streit entgegengesetzter Bestimmungen, die Auflösung des Widerspruchs in deren Bereinigung: in diesem Sinne darf die Einheit der Gegensätze als das durchgängige Thema der hegelschen Dialektik gelten: jene «coincidentia oppositorum», welche Giordano Bruno naturalistisch und pantheistisch, Georg Hamann religiös und mystisch gesaßt hatte. Darin lag die von Hegel empfundene und ausgesprochene Verwandtschaft mit beiden.

Jebe Darlegung eines Widerspruchs besteht in der Berneinung einer Denkbestimmung, welche noch eben gesetzt und bejaht werden mußte; jede Aussching eines Widerspruchs ist dessen Berneinung. Auf diese Weise bewegt sich das Denken durch zwei Regationen und gelangt auf dem Wege der doppelten Berneinung wieder zur Bejahung oder Afsirmation. Duplex negatio afsirmat. Diese doppelte Negation hat Segel "die absolute Regativität" genannt und die Dialektik sür deren Methode erklärt, welcher Ausdruck nach Art der stumpsen und gedankenlosen Unverständnisse für das Bekenntniß einer ungeheuer negativen Richtung genommen worden ist, welche darauf ausgehe, alles zu ruiniren. Die Methode der absoluten Regativität bedeutet genau dasselbe als die Methode der Darlegung und Auslösung der den nothewendigen Denkbestimmungen oder reinen Begriffen inwohnenden Widersprüche. Der Widerspruch ist die erste Regation und seine Auslösung (Berneinung) die zweite.

Diese Methode aber besteht barin, daß von den einsachen Bezgriffen zu den zusammengesetzten, von den unmittelbaren zu den verzmittelten, von den unbestimmten zu den bestimmten, von den abstracten zu den concreten oder, um alles in einem zu sagen, von den niederen zu den höheren, von dem niedrigsten zu dem höchsten, Glied für Glied, fortgeschritten wird. Diese Art der Fortschreitung giebt dem Processe des logischen Denkens den Charakter einer Stufenreihe oder einer Entwicklung.

Wir kennen schon aus der Phanomenologie das Verhältniß der niederen zu den höheren Stusen und umgekehrt. Es verhält sich mit den Stusen der Begriffe, wie mit denen des Bewußtseins. Die höhere Stuse ist die Wahrheit der niederen, denn sie ist in ihr angelegt, erstrebt, gewollt; die niedere Stuse ist in der höheren aufgehoben in jenem doppelten und dreifachen Sinn, den wir in der Phanomenologie schon angetrossen und erörtert haben, als es sich um das Verhältniß der sinnlichen Gewißheit zum wahrnehmenden Bewußtsein

Denkens entwickelt, ist nichts anderes als der Begriff oder die Idee der Entwicklung selbst, so daß hier, wie es Hegel öster hervorhebt, Inhalt und Form vollkommen eins sind. Der Erkenntnisinhalt sind die nothwendigen Denkbestimmungen oder die reinen Begriffe, d. h. das reine Denken; ebendasselbe reine Denken ist die Erkenntnissorm. Der Erkenntnissinhalt ist die Selbstentwicklung des reinen Denkens, d. h. die Methode der logischen Entwicklung; eben denselben Charakter hat die Erkenntnissorm. Die Entwicklung wird entwickelt.

Was sich entwickelt, muß sich woraus entwickeln und wozu. Dies sind die drei in dem Thema der Entwicklung enthaltenen Hauptsbestimmungen: das Was, das Woraus und das Wozu. Das Was (Dasein oder Etwas) in seiner einsachsten und abstractesten Form ist das Sein; das Woraus und Wodurch (δθεν ή άρχη της χινήσεως) ist der Grund oder das Wesen, das Wozu (ού ένεχα) ist der Zweck, d. i. der zu realisirende oder sich selbst realisirende Begriff. Demgemäß sind die drei Haupttheile der Logik: 1. die Lehre vom Sein, 2. die Lehre vom Wesen (Grund), 3. die Lehre vom Begriff (Zweck).

Den sich selbst realisirenden Zweck, um es zur Orientirung vorauszunehmen, hat Hegel den Selbstzweck oder die Idee genannt: es ist die höchste Kategorie, in welcher alle vorhergehenden als aufgehobene Momente enthalten sind. Daher ist dieser Begriff gleichsam in nuce das ganze System der Kategorien. Wenn man den Begriff des Selbstzwecks gründlich analysirt, auseinanderlegt und in seine Elemente auflöst, so ergiebt sich die Reihenfolge sämmtlicher Kategorien.

Der Selbstzweck ist der Begriff in seiner Selbstverwirklichung: das her versteht Hegel unter dem Begriff das Selbst oder das Subject, während das Wesen, als welches allen Dingen und Erscheinungen zu Grunde liegt, den Charakter der Nothwendigkeit oder der Substanz hat. Nun erinnern wir uns jenes Wortes aus der Vorrede zur Phänomenologie. "Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtsertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subject auszufassen und auszudrücken." (Daß aber der Begriff in seinem logischen Charakter als Selbst oder Subject zu nehmen sei, sagt die Phänomenologie nirgends, obgleich sie an ungezählten Stellen das Wort "Begriff" in diesem Sinne gebraucht. So wird an vielen Stellen,

<sup>1</sup> S. oben Cap. V. S. 291 u. 292.

eigentlich durchgängig, die Logik von der Phänomenologie vorausgesetzt, während sie derselben nachfolgt. Nimmt man das Wort Begriff in dem gewöhnlichen logischen Sinn als abstracte Borstellung von allzgemeinem Umfang, so sind eine Menge Sätze in der Phänomenologie dunkel und unverständlich. Dasselbe gilt von dem Begriff der Negation, Negativität u. a.)

Da nun der Begriff im Sinn der hegelschen Logik gleichbedeutend ist mit dem Selbst oder Subject, so erklärt sich auch, warum Hegel den dritten Theil seiner Logik "die subjective Logik" genannt hat und im Unterschiede davon die beiden ersten Theile, nämlich die Lehre vom Sein und vom Wesen, "die objective Logik".<sup>1</sup>

## 4. Der Begriff Gottes in ber Logit. Das Reich ber Schatten.

Die Kategorien, obwohl sie nacheinander, also in einer zeitlichen Reihenfolge, wie es nicht anders sein kann, entwickelt und in das Bewußtsein gehoben werden, sind alle zugleich, also zeitlos oder ewig und können daher als Definitionen des Ewigen oder des Absoluten oder Gottes angesehen werden. Daher wird durch die logische Idee, als welche alle Kategorien in sich schließt, das Wesen Gottes begriffen, abgesehen von seinen Beziehungen zur Welt oder von seinem Sein, d. h. seiner Gegenwart in der Natur und in dem endlichen Geiste. "Die Logik ist als das System der reinen Vernunft, als das Reich des reinen Gedankens zu sassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie ohne Hülle an und für sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, daß dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen vor der Erschaffung der Natur und eines endlichen Geistes ist."

Weil die Logik das Reich der Wahrheit ohne Hülle ist, darum gewährt ihr Studium "die Kraft, welche in alle Wahrheit leitet". Weil ihre Gegenstände die einfachen, von aller sinnlichen Concretion befreiten Wesenheiten sind, darum nennt Hegel ihr System "das Reich der Schatten". "Das Studium dieser Wissenschaft, der Aufenthalt und die Arbeit in diesem Schattenreich ist die absolute Bildung und Zucht des Bewußtseins." Diese Zucht besteht darin, daß wir in der Ausübung des logischen Denkens uns entwöhnen, an uns selbst zu

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Werke. Bb. III. S. 46—52. — <sup>2</sup> Werke. III. Einleitung. Allgemeiner Begriff und Logik. S. 33. Bgl. Ebendas. S. 69. Bgl. Bb. VI. (Enchklopädie.) § 85. S. 163. — <sup>3</sup> Bb. III. Einleitung. S. 44.

benken und unser Meinen, Wollen, Wünschen in die Gebanken einzumischen. "Indem ich denke, gebe ich meine subjective Besonderheit auf, vertiese mich in die Sache, lasse das Denken für sich gewähren, und ich denke schlecht, indem ich von dem Meinigen etwas hinzuthue." <sup>1</sup>

## 5. Die Logit und bie Geschichte ber Philosophie.

Aus dem Thema der Logik erhellt, daß zwischen den Kategorien, als den Definitionen des Absoluten, und den Principien der philo= sophischen Systeme eine gewisse Uebereinstimmung herrschen muß, worauf sich die unwillkürliche Vergleichung des logischen Fortganges der Rategorien mit dem geschichtlichen Fortgang der Systeme gründet. Auf diesen Zusammenhang zwischen seiner Logik und ber Geschichte ber Philosophie hat Hegel gern und oft hingewiesen als auf eine lehrreiche Probe, welche die Richtigkeit der Rechnung nach beiben Seiten bestätige. Wenn diese Rechnung stimmt, so muß sich bas jüngste und lette Spftem zu allen vorhergebenden Philosophien verhalten, wie die logische Ibee zu den Kategorien. Mit andern Worten: alle geschichtlichen Systeme der Philosophie sind aufgehobene Momente in dem System der hegelschen Philosophie. "Die Geschichte der Philosophie zeigt an den verschieden erscheinenden Philosophien theils nur Eine Philosophie auf verschiedenen Ausbildungsstufen auf, theils daß die besonderen Principien, beren eines einem Syftem zu Grunde lag, nur Zweige eines und beffelben Ganzen sind. Die der Zeit nach lette Philosophie ist das Resultat aller vorhergehenden Philosophien und muß daher die Principien aller enthalten; sie ist darum, wenn sie anders Philosophie ist, die entfaltetste, reichste, concreteste."2

Diesen Zusammenhang zwischen den Kategorien und den Philosophien, zwischen der Logik und der Geschichte der Philosophie hat Hegel, als er die Kategorie des Seins mit der Lehre des Parmenides verglichen, seinen Zuhörern in großartiger und höchst eindringlicher Weise vorgestellt. "Die verschiedenen Stusen der logischen Idee sinden wir in der Geschichte der Philosophie in der Gestalt nach einander hervorgetretener philosophischer Systeme, deren jedes eine besondere Definition des Absoluten zu seiner Grundlage hat. So weit nun die Entfaltung der logischen Idee sich als ein Fortgang vom Abstracten zum Concreten erweist, ebenso sind dann auch in der Geschichte der

<sup>1</sup> Bb. VI. Die Wissenschaft der Logik. Vorbegriff. § 24. Zusat 2. S. 49.
— 2 Ebendas. VI. Einleitung. § 13. S. 21.

Philosophie die frühesten Systeme die abstractesten und damit zugleich die armsten. Das Verhältniß aber ber früheren zu den späteren philosophischen Systemen ift im Allgemeinen dasselbe, wie bas Berhaltniß ber früheren zu den späteren Stufen der logischen Idee, und zwar von der Art, daß die späteren die früheren als aufgehoben in sich ent= halten. Dies ift die mahre Bedeutung der in der Geschichte der Philosophie vorkommenden und so oft migverstandenen Widerlegung des einen philosophischen Systems durch ein anderes, und naher des früheren burch bie späteren. Wenn vom Widerlegen einer Philosophie die Rebe ist, so pflegt dies zunächst nur in abstract negativem Sinne genommen zu werden, dergestalt, daß die widerlegte Philosophie überhaupt nicht mehr gilt, daß dieselbe beseitigt und abgethan ift. Wenn dem so ware, so müßte das Studium der Geschichte der Philosophie als ein durchaus trauriges Geschäft betrachtet werden, da dieses Studium lehrt, wie alle im Verlauf der Zeit hervorgetretenen philosophischen Syfteme ihre Widerlegung gefunden haben. Nun aber muß, ebenso gut als zugegeben ift, daß alle Philosophien widerlegt worden find, zugleich auch behauptet werden, daß keine Philosophie widerlegt worden ift, noch auch widerlegt zu werden vermag." "Die Geschichte der Philosophie hat es somit ihrem wesentlichen Inhalte nach nicht mit Bergangenem, sondern mit Ewigem und schlechthin Gegenwärtigem zu thun und ist in ihrem Resultat nicht einer Gallerie von Verirrungen des menfclichen Geiftes, sondern vielmehr einem Pantheon von Gotter= gestalten zu vergleichen. Die Göttergestalten aber sind die verschiedenen Stufen der Idee, wie solche in dialektischer Entwicklung nach einander hervortreten." 1

### 6. Der Anfang.

Der Anfang der Logik und der Philosophie überhaupt befindet sich in einem Dilemma, welches schon die alten Skeptiker erkannt und für unlösbar erklärt haben. Entweder ist dieser Ansang vermittelt oder er ist unmittelbar: im ersten Fall sehlt der Ansang, denn das Bermitteln, Begründen, Beweisen sührt ins Endlose; im andern Fall sehlt die Begründung. Dort haben wir einen Beweis ohne Ansang, hier einen Ansang ohne Beweis, in keinem von beiden Fällen kann die Wissenschaft beginnen. Dieses Dilemma gilt, solange die Philos

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. VI. § 86. Just. 2. S. 166—168.

sophie mit einer Behauptung ober einem Satze beginnt; es ist hinfällig, sobald den Ansang der Philosophie nicht ein Satz oder eine Beshauptung, sondern, wie Fichte gelehrt hat, eine Forderung, ein Entsichluß, eine That ausmacht: "Werde dir deiner bewußt", "setze dein Ich", "vollziehe die That des Selbstbewußtseins!"

Bei Hegel hat der Anfang der Philosophie (Logik) sowohl den Charakter des Wissens als den des Wollens oder Entschlusses; bei ihm ift das Wissen, welches den Anfang macht, sowohl vermittelt als un= mittelbar, benn alles Unmittelbare ift das Resultat einer Bermitt= lung: es ift, nachdem es geworden ift. Man hat den Anfang der Logik zu betrachten als vermittelt durch die gesammte Phanomenologie, deren letztes Resultat das reine Wissen war. Nunmehr ist das reine Wiffen geworden: es ist und hat den Charakter der Unmittel= barkeit; noch aber ift es völlig unbestimmt und unentwickelt. es ist, soll erst bestimmt und entwickelt werden: eben darin besteht ja die Aufgabe und das Thema ber Logik. Bon dem reinen Wiffen ober reinen Denken als einem gewordenen Resultat, nunmehr seiendem ober unmittelbarem Zustande kann zunächst nichts weiter ausgesagt und begriffen werden, als daß es ist. Daher läßt sich voraussehen, daß auch die erste Kategorie oder der erste Begriff, womit das System der Logik beginnt, kein anderer wird sein können, als der Begriff des Seins.2

Indessen ist der Ansang der Logik nicht bloß als ein durch Bermittlung gewordenes, nunmehr unmittelbares Wissen anzusehen, sondern auch nach sichtescher Art als ein voraussehungsloser Entschluß, als eine Richtung nicht des Erkennens, sondern des Wollens. "Soll aber keine Voraussehung gemacht, der Ansang selbst unmittelbar genommen werden, so bestimmt er sich nur dadurch, daß es der Ansang der Logik, des Denkens für sich, sein soll. Nur der Entschluß, den man auch für eine Wilkür ansehen kann, daß man das Denken als solches betrachten wolle, ist vorhanden. So muß der Ansang absoluter oder, was hier gleichbedeutend ist, abstracter Ansang sein; er darf so nichts voraussehen, muß durch nichts vermittelt sein, noch einen Grund haben; er soll vielmehr selbst Grund der ganzen Wissenschaftsein. Er muß daher schlechthin ein Unmittelbares sein oder vielmehr nur das Unmittelbare seine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. dieses Werk. (Jubilaumsausgabe.) Bb. VI. Buch III. Cap. III. S. 428-432. — \* Hegel. Werke. Bb. III. Erstes Buch. S. 55-58.

Bestimmung haben kann, so kann er auch keine in sich, keinen Inhalt enthalten, denn dergleichen ware Unterscheidung und Beziehung von verschiedenen auf einander, somit eine Bermittlung. Der Anfang ist also das reine Sein."<sup>1</sup>

# Bierzehntes Capitel.

# Die Cehre vom Sein. A. Die Qualität.

### I. Das reine Sein.

#### 1. Sein und Richts.

Der erste Begriff ist von allen der einsachste, abstracteste und unmittelbarste, er ist noch völlig unentwickelt, unbestimmt, darum inhalts- los oder leer. Dieser Begriff, wie schon erklärt worden, ist das reine oder bloße Sein. "Es ist die reine Unbestimmtheit und Leere. Es ist nichts in ihm anzuschauen, wenn von Anschauen hier gesprochen werden kann; oder es ist nur dies reine, leere Anschauen selbst. Es ist ebenso wenig etwas in ihm zu denken, oder es ist ebenso nur dies leere Denken. Das Sein, das unbestimmte Unmittelbare ist in der That Richts und nicht mehr noch weniger als Nichts."

Wie in der letzten und höchsten Kategorie alle vorhergehenden als aufgehobene Momente enthalten sind, so in der ersten und niedrigsten alle solgenden als unentwickelte Anlagen. Dieses im Sein begriffene, aber noch völlig unentwickelte, darum inhaltslose Denken ist sowohl rein als leer, sowohl Sein als Nichts. Sein und Nichts sind basselbe, denn sie sind der Ausdruck des reinen Denkens in seiner einssachsten Form; das Sein ist der positive Ausdruck desselben, das Nichts der negative. Das Sein ist Nichts, denn es ist nichts in ihm zu erstennen, weil es inhaltslos oder leer ist. Sein und Nichts sind aber nicht bloß dasselbe, sondern auch unterschieden: das Sein besagt, daß das Denken ist; das Nichts besagt, daß es noch völlig unentwickelt und inhaltslos ist.

Nichts kann einleuchtender sein als diese Einheit und dieser Untersichied zwischen dem Sein und dem Nichts; wir mussen von dem Be=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Bb. III. S. 59. — <sup>2</sup> Ebendas. Erster Abschnitt. Bestimmtheit. (Qualität.) Erstes Capitel. Sein. A. S. 73. Bgl. Bd. VI. § 86. S. 165. — <sup>3</sup> III. Abschnitt I. Bestimmtheit. (Qualität.) Anmert. 2. S. 83—85.

griffe des Seins, da in ihm weiter nichts zu erkennen ist als die Inhaltlosigkeit und die Leere, zu dem Begriffe des Nichts fortgehen, nur zu ihm. Diese beiden Denkbestimmungen, das Sein und das Nichts, sind ungetrennt und untrennbar: in dieser Ungetrenntheit oder Untrennbarkeit besteht, wie Segel ausdrücklich hervorhebt, ihre Einheit, welche also keineswegs Dieselbigkeit ist, sondern den Unterschied in sich schließt und die Vereinigung fordert.

## 2. Das Werben. Entstehen unb Bergeben.

Die Vereinigung von Sein und Nichts (Nichtsein) ist das Werden, worin jene beiden aufgehobene Momente sind. Das im Werden begriffene Sein ist das Entstehen, das im Werden begriffene Nichtsein ist das Vergehen. "Die Wahrheit des Seins, sowie des Nichts ist daher die Einheit beider; diese Einheit ist das Werden."

Der Satz von der Einheit des Seins und des Nichts hat die äußersten Mißverständnisse hervorgerusen, indem man an die Stelle der abstractesten Begriffe die concretesten Borstellungen, wie das Sein der Dinge, des Menschen, Gottes u. s. f. gesetzt und so den Sinn in Unsinn verkehrt hat. Sei es etwa einerlei, ob ein Haus ist oder nicht ist, ob wir selbst sind oder nicht sind, ob Gott ist oder nicht ist, ob hundert Thaler sind oder nicht sind? u. s. f. f. Segel hat gar zu gern und darum gar zu oft sich die hundert Thaler geliehen, welche Kant zur Widerlegung des ontologischen Beweises gebraucht und verbraucht hatte. Auch an der gegenwärtigen Stelle kommt er darauf zurück.

Weil aber der Anfang seiner Logit, die sogenannte Einheit von Sein und Richts, häufig so viel unverständiges Ropsschütteln und unsnöthiges Ropszerbrechen verursacht hatte, so machte Segel den "Borschlag zur Güte", daß man mit dem Anfange selbst ansangen möge: mit dem Begriffe des Ansangs, aus dessen Analyse sich die Einheit von Sein und Nichtsein sogleich ergebe. Was zu sein erst ansange, sei noch nicht und doch auch schon, weil es ansange zu sein. Jeder Ansang ist ein Werdezustand, alles Werden aber enthalte Sein und Nichtsein zugleich, was noch niemand verkannt oder bestritten habe, es müßte denn sein, daß man das Werden überhaupt in Abrede stelle.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. III. S. 102 figd. — <sup>2</sup> Ebendaj. Sein. Anmert. 1. S. 77—80. Bgl. VI. § 88. S. 172 figd. — <sup>3</sup> III. S. 63 figd. Bgl. VI. § 88. S. 174.

Werden ein beständiges Vergehen ober Verschwinden, es ist das Verzgehen des Vergehens ober das Verschwinden des Verschwindens: es kann daher nur begriffen werden als vergangenes Vergehen, als versschwundenes Verschwinden, als vergangenes Werden ober Geworden= sein, d. h. als Dasein.

Will man sich ben Begriff bes Werbens und diesen Uebergang vom Werben zum Dasein anschaulich machen, so giebt es kein besseres Beispiel als die Zeit, wie auch Heraklit sogleich auf die Zeit als die anschaulichste Form des Werbens hingewiesen hat. Die Zeit ist das beständige Vergehen oder vielmehr Vergangensein. Ich erinnere an den schillerschen Spruch des Consucius: "Dreisach ist der Schritt der Zeit, zögernd kommt die Zukunft hergezogen, pfeilschnell ist das Jest entslogen, ewig still steht die Vergangenheit". Die vergangene Zeit ist da, das Geschehene kann kein Gott ungeschehen machen; es ist das Persectum, welches Präsens ist:  $\gamma$ 67000 = ich bin da.

## II. Das Dafein.

### 1. Qualität. Etwas und Anberes.

In dem Begriffe des Daseins ist das Da weder örtlich noch zeit= lich, sondern logisch zu nehmen, als ein bestimmtes, so ober so be= schaffenes Sein, als ein Was ober ein Quale; diese mit dem Sein identische, von ihm unabtrennbare Bestimmtheit ist die Qualität, mit welchem Namen Hegel bas erste Capitel seiner Logik überschrieben hat, weil der Begriff der Qualität im Mittelpunkte der ersten Gruppe der Kategorien steht und dieselbe gleichsam beherrscht. Das Dasein ist bestimmtes Sein ober seiende Bestimmtheit, die als solche den Unter= schied von anderem Dasein, also das Nichtsein ober die Regation in sich schließt, weshalb Hegel "Realität und Negation" sogleich als die beiden Momente bezeichnet, welche den Begriff des Daseins aus-Er legt bas größte Gewicht barauf, daß im Dasein ber Begriff der Negation in seiner Bestimmtheit an das Licht tritt, indem er auf den Sat Spinozas hinweist: «omnis determinatio est negatio». Unter ber Negation in ihrer Bestimmtheit ist die Zu= sammengehörigkeit des Seins und Nichtseins (Andersseins) zu ver= stehen, ohne welche kein Widerspruch, kein Leben, keine Entwicklung stattfinden könnte.

Das Dasein ist nicht mehr das unbestimmte Sein, welches gleich war dem Nichts, sondern ein durchaus bestimmtes Sein oder Qualität.

Da aber alles bloße Sein immer unbestimmt ist und bleibt, so muß das Dasein noch näher bestimmt und unterschieden, es muß als ein unterschiedenes Dasein, d. h. als ein Daseiendes oder Etwas gesaßt werben, welches mit anderem so unmittelbar zusammenhängt und verknüpft ist, daß Realität und Negation als Etwas und Anderes die Momente des Daseins sind. Beide Bestimmungen gehören zu einander und können nicht getrennt werden, das Etwas kann nicht sür sich sein, auch nicht das Andere, jede der beiden Bestimmungen ist das Andere des Anderen, jede ist etwas anderes, wie wir im Deutschen sagen: "ein Anderes — ein Anderes", oder "etwas Anderes — etwas Anderes — etwas Anderes woder im Lateinischen «aliud — aliud», oder bei Plato das Anderessein schlechtweg (rd Iraprov) im Gegensaße zu dem, was sich gleich oder dasselbe bleibt (radrov).

### 2. Endliches und Unenbliches. Die Beranderung.

Etwas und Anderes hängen bergestalt zusammen, daß zwischen beiben nichts Drittes ift. Was wir als "und" bezeichnet haben, ift ihre Grenze, welche beide ebenso unmittelbar verknüpft wie unter-Etwas ist durch anderes begrenzt und ebenso umgekehrt. Begrenzt sein heißt endlich sein. Das Endliche hangt mit anderem dergestalt zusammen, daß es mit ihm behaftet ist und es an sich hat, weshalb Spinoza das Endliche (Modus) gut und treffend als dasjenige erklart hat, was in anderem ist und ohne anderes nicht begriffen werben kann (quod in alio est, per quod etiam concipitur). Das Etwas vermöge seiner Begrenztheit ober Endlichkeit ift unmittelbar sowohl von anderem unterschieden als auf anderes bezogen; daber find in ihm diese beiden Momente zu unterscheiden: sein Unterschieden= sein und sein Bezogensein; jenes ist Sein an sich, dieses ift Sein für anderes. Beide Bestimmungen, die in der Phanomenologie eine so große Rolle gespielt und ben Gang bes Bewußtseins beherrscht haben, treten uns jest im Elemente des reinen Denkens in ihrer Bebeutung als Rategorien entgegen. Wie fehr man auch bemüht ift, sie zu trennen und auseinanderzuhalten, so fallen sie in eines zusammen, da das Etwas vermöge seiner Grenze beides zugleich ift: es ist an sich, was es für anderes ist; es geht ohne Rest auf in seine Beziehung auf anderes ober sein Sein für anderes. Ich brauche, um biese Wahrheit recht deutlich zu machen, ein Beispiel aus dem gewöhn=

lichen Leben und dem gewöhnlichen Sprachgebrauch. Man sagt: "biese Sache hat für uns einen großen Werth, an sich ist sie werth= los", d. h. die Sache ist in Beziehung auf uns werthvoll, in Beziehung auf alle anderen ist sie werthlos; so ist auch ihr Ansich lediglich ihre Beziehung auf oder ihr Sein für anderes. Darin besteht der Charakter des Endlichen, daß es das Andere an sich hat und ohne Rest in das Sein für anderes aufgeht. Es ist sowohl Anderes als auch Nicht= Die Einheit von Sein und Nichtsein ist Werden, die Einheit von Anderessein und Nichtanderessein ift Anderswerden ober Beränderung. Das Etwas ist enblich und veränderlich; es geht nicht erst in die Beränderung über, sondern ist in der Beränderung begriffen, wie bas Sein und Nichtsein im Werben. Hegel sagt vom Dasein: "Daher ist das Anderssein nicht ein gleichgültiges außer ihm, sondern sein eigenes Moment". "Etwas ist durch seine Qualität erstlich endlich und zweitens veränderlich, so daß die Endlichkeit und Veränderlichkeit seinem Sein angehört." "Etwas wird ein Anderes, aber das Andere ift selbst ein Etwas, also wird es gleichfalls ein Anderes und so fort ins Unendliche." "Diese Unendlichkeit ift die schlechte ober negative Unenblichkeit, indem sie nichts ist als die Negation des Endlichen, welches aber ebenso wieder entsteht, somit eben so sehr nicht aufgehoben ift, — ober diese Unendlichkeit bruckt nur das Sollen des Aufhebens des Endlichen aus."1

Wir find an einer höchst wichtigen Stelle. Bon der schlechten Unendlichkeit, die nichts anderes ist als der endlose Progreß, ist die wahre Unendlickeit zu unterscheiden. Es handelt sich hier um die Bestimmungen des Endlichen, Endlosen und wahrhaft Unendlichen, also um das Verhältniß des Endlichen und Unendlichen in der abstractesten, rein logischen Form, die in der concretesten fortbesteht und ihr zu Grunde liegt: es handelt sich um eine Grundanschauung und Grundeidee der gesammten hegelschen Lehre.

Das Endliche soll seinem Begriffe gemäß ein Ende nehmen, es soll enden, aber in seinem Ende ist es immer durch ein Anderes begrenzt, das wieder durch ein Anderes begrenzt ist, und so geht es sort ins Endlose. Das Endliche ist ins Endlose endlich, es nimmt kein Ende, es ist nicht endlich, sondern endlos, weshalb Hegel das Endlose die negative Unendlichkeit genannt hat. Die Grenze und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> 36. VI. § 92. ©. 181. § 93. § 94. ©. 184.

über, und die Beziehung beider auf einander ist der Widerspruch, so= mit das Nicht=Können oder vielmehr die Unmöglichkeit." 1

Wenn ein Widerspruch ungelöst bleibt oder sich fixirt, so fallen die beiden Seiten desselben auseinander und bilden einen unversöhnlichen Gegensatz oder Dualismus; daher überall, wo eine dualistische Denkart herrscht, der endlose Progreß als Zeichen oder Folge derselben hervortritt, weshalb Hegel nach seiner antidualistischen Denkart gegen den endlosen Progreß in allen seinen Gestalten zu Felde zieht und ihn vor allem in seiner logischen Grundsorm bekämpst und überwindet. Er macht es dem gewöhnlichen Bewußtsein und auch der Philosophie, insbesondere der kantischen und sichteschen, zum Borwurf, daß sie den endlosen Progreß, sei es in der Form des Seins oder des Sollens, bejahen, bewundern und somit die schlechte Unendlichkeit statt der wahren gelten lassen.

Der Dualismus beherrscht die gewöhnliche Vorstellungsweise auch in der Art, wie sie das Verhältniß des Endlichen und Unendlichen betrachtet: beide werden einander entgegengesetzt, das eine hüben, das andere drüben und zwischen beiden eine unübersteigliche Klust. Es bedarf keiner besonderen logischen Scharssichtigkeit, um zu sehen, daß auf diese Art beide Begriffe in ihre Gegentheile verkehrt werden. Das Unendliche, welches dem Endlichen entgegengesetzt wird und dasselbe von sich ausschließt, hat an ihm seine Schranke und wird dadurch selbst beschränkt und verendlicht; das Endliche aber, welches dem Unendlichen gegenübersteht, nimmt kein Ende und wird verunendlicht. Hieraus erhellt sogleich, wie das wahrhaft Unendliche das Endliche nicht ausschließt, sondern einschließt und das Endliche nicht außer sich hat, sondern in sich.

Das Endlose ist darum mangelhaft, weil ihm etwas sehlt. Was ihm sehlt, ist das Ende, welches erreicht werden soll und nicht kann. Wenn es sein Ende erreicht, dann ist es, wie die deutsche Sprache vortrefflich sagt, vollendet. Das Endlose ist unvollendet: darin besteht sein Mangel. Darum haben auch die Pythagoreer, weil sie nach hellenischer Denkart die Form höher gehalten haben als den Stoff, das Enespov in Vergleichung mit dem népas als das Niedere und Geringere angesehen. Aus eben diesem Grunde hat Aristoteles das

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. III. β. Die Schranke und das Sollen. S. 183—139. Bb. VI. § 94. Jusap. S. 184—186. — <sup>2</sup> Bb. VI. § 95. S. 186 flgd.

áreit; als dasjenige bezeichnet, was die gestaltende Natur nicht sucht, sondern meidet.

Run ist im Begriff der Beränderung, wenn wir denselben nicht ins Endlose fortsetzen und immer dasselbe sagen wollen, der Begriff des vollendeten Daseins enthalten. Etwas wird Anderes. Da es an sich selbst Anderes ist, so wird es, was es an sich ist, es geht also mit sich selbst zusammen oder, wie Hegel sagt, es kommt bei sich an, es erreicht sein Ende und Ziel, d. h. es wird vollendet. Das vollendete Dasein ist nicht mehr auf anderes bezogen, sondern auf sich, es ist nicht mehr durch anderes begrenzt, sondern durch und in sich, es ist nicht mehr surch anderes, sondern für sich. Diese Begriffe sind daher gleichbedeutend: vollendetes Dasein — unendliches Sein — Fürsichsein.

# III. Das Fürsichjein.

#### Das unenbliche Sein.

Um die Begriffe des Endlichen, Endlosen und wahrhaft Unendlichen sogleich in der anschaulichsten Form vorzustellen, so versinnlicht die gerade Linie AB den Begriff des Endlichen (Begrenzten), die über ihre Grenzpunkte hinaus ins Endlose fortlausende gerade Linie den Begriff des Endlosen, die in ihren Ansangspunkt A zurückehrende, kreisförmige Linie den Begriff des Unendlichen, wie denn auch von jeher der Areis als ein Sinnbild der Unendlichkeit oder Ewigkeit gegolten hat. Der Areis ist die vollendete Linie, ein in sich geschlossener, fürsichseiender Raum.

Im Sinn und Geist der hegelschen Lehre könnte man diese Vergleichungen fortsühren und erhöhen. So ist das Bedürfniß das Gestühl eines Mangels und als solches ein Beispiel der Schranke und Endlichkeit, das Heer der Bedürfnisse, die sich immer von neuem erzeugen, ein Beispiel der Endlosigkeit, der Genuß und die Befriedigung ein Beispiel der Unendlichkeit und des Fürsichseins, wie man denn im Zustande voller Befriedigung sich nicht nach außen und auf anderes bezogen sühlt, sondern sur sich ist. Aus solchen Bergleichungen erhellt, wie tiessinnig, gehaltreich und ausdrucksvoll die deutsche Sprache in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cbendas. S. 188. — <sup>2</sup> Bd. III. Die affirmative Unendlichkeit. S. 152 bis 155.

der Ausprägung dieser Worte, wie das Ansichsein, das Seinfüranderes, das Fürsichsein u. s. f. ist, wie Segel dem Genius der Sprache gemäß diese Ausdrucksweisen ergriffen und gebraucht hat. Die Selbstsucht ist ausschließend und darum endlich, sie ist gierig, unersättlich, wie das Faß der Danaiden, ein Exerpor, und darum endlos, aber die Liebe, welche die Gemüther vereinigt, so daß eines sich im anderen weiß, nur im anderen wahrhaft bei und für sich ist und sich sühlt, ist un= endlich.

Ich möchte auch barauf hinweisen, daß die hellenische Mythologie in ihrem Abscheu vor dem Endlosen für die höchsten Frevel keine schreck-licheren Höllenstrasen zu ersinnen wußte, als die Ertragung des endlosen Wechsels immer derselben Zustände, wie den Hunger und Durst des Tantalus, den Stein des Sisphus, das Rad des Jrion, das Sieb der Danaiden u. s. f. Die christliche Legende hat den ewigen Juden und die grauenvollste aller Strasen ersunden: die endlose Existenz auf der Erde.

Die wahre Unendlichkeit ist aufgehobene Endlichkeit, wie die wahre Ewigkeit nichts anderes ift als aufgehobene Zeitlichkeit. Da nun das Dasein und mit ihm das Endliche gleichgesett worden ist der Realität, so ift das Unendliche die aufgehobene Realität ober die Idealität. Um aber bei bem Worte "ibeal" nicht an bas Ibeal bes Schönen und was damit zusammenhängt zu denken, wollte Hegel statt "ideal" das Wort "ideell" gebraucht wissen. Das Endliche ober Reale sei im Unendlichen aufgehoben ober ideell gesetzt. Die Idealität in dem eben erklärten Sinn wird der Realität nicht etwa entgegengesetzt ober coordinirt, sondern sie ist deren Aufhebung, d. h. in der wahren Er= kenntniß der Dinge ist das Endliche nicht als das Endgültige, sondern als das Nichtige zu betrachten. "Die Wahrheit des Endlichen ist viel= mehr seine Idealität." "Diese Idealität des Endlichen ist der Haupt= jag der Philosophie, und jede mahre Philosophie ist deswegen Idea= lismus. Es kommt allein darauf an, nicht das als das Unendliche zu nehmen, was in seiner Bestimmung felbst sogleich zu einem Besonderen und Endlichen gemacht wird. Auf biesen Unterschied ift des=

Meine Logit und Metaphysit ober Wissenschaftslehre, 2. Aust. (1865), seit lange vergriffen; ich citire dieselbe, um den Leser wissen zu lassen, daß die angeführte Stelle von mir herrührt und zur Erläuterung der hegelschen Logik dienen soll. Buch II. Abschn. I. Cap. I. § 84—87. S. 238—248.

wird, — noch ist die Quantität eine der Qualität nebengeordnete und von außen hinzugesügte Rategorie, man weiß nicht, woher sie kommt; sondern sie geht aus dem Begriffe der Qualität hervor, sie resultirt aus deren logischer Entwicklung: sie ist die aufgehobene Qualität und trägt diese als Moment in sich, so daß, wie sich voraussehen läßt, die Quantität zuletzt wieder in die Qualität zurückgehen wird. 1

Es ift zwar ganz richtig und nothwendig, daß zur Erklärung und Feststellung der niederen Rategorien schon die höheren aus sprachlichen Gründen gebraucht werden, aber es ist nicht richtig, daß höhere Rategorien als Glieber in der Reihe der niederen auftreten. So ge= hört der Begriff der Kraft nicht in die Rategorien der Qualität, überhaupt nicht in die des Seins. Repulsion und Attraction sind Krafte, welche Rant zur bynamischen Construction der Materie gebraucht hat, und Hegel, indem er Rant tadelt, zur logischen Construction ber Quantitat einführt. Die Repulfion soll bie vielen Eins jegen, indem das Eins sich von sich selbst abstößt; die Repulsion joll abstoßend und ausschließend, die Attraction zusammensegend und ver= einigend wirken. Daburch ift ber Uebergang von ber Qualität zur Quantität ohne Noth beschwert und erschwert worden; es ware zu wünschen gewesen, daß die Encyklopadie auch an dieser Stelle den Gang der Sache vereinfacht und vieles weggelaffen hatte, was auf dem großen Schiff zum Ballaft gehört hat.

Wie in der Geschichte der Philosophie die Eleaten, insbesondere Parmenides, die Rategorie des Seins, Heraklit die Rategorie des Werdens als Princip und Grundbegriff dargestellt haben, so haben die Atomisten, insbesondere Demokrit, dasselbe in Ansehung des Fürsichseins und der vielen Eins (Aropa) gethan, deren jedes ein unveränderlich Seiendes ist. Ihre wechselseitige Ausschließung ist das Leere, ihre äußere Zusammensügung sind die Atomenaggregate, worin die wirkliche Natur der Dinge besteht. Hegel läßt auch hier die Repulsion und Attraction ihre Rolle spielen, wozu die atomistische Lehre selbst gar keine Handhabe bietet; er weist mit Recht auch auf die politische Atomistik hin, worin die menschlichen Individuen die Atome sind, ihre wechselseitige Ausschließung mit dem bellum omnium verglichen werden sollte, ihre äußere Zusammensügung als Gesellschaftsvertrag erscheint. "Die atomistische Philosophie ist dieser Stand-

<sup>1</sup> Ebendas. S. 178-200. Bd. VI. § 97. Zusat. S. 191 figb.

punkt, auf welchem sich das Absolute als Fürsichsein, als Eins und als viele Eins bestimmt. Als ihre Grundkraft ist auch die im Begriffe des Eins sich zeigende Repulsion angenommen worden; nicht aber so die Attraction, sondern der Zufall, d. i. das Gedankenlose, soll sie zusammendringen. Indem das Eins als Eins sizirt ist, so ist das Zusammenkommen desselben mit andern allerdings als etwas ganz Aeußerliches anzusehen. Das Leere, welches als das andere Princip zu den Atomen angenommen wurde, ist die Repulsion selbst, vorgestellt als das seiende Nichts zwischen den Atomen." "Noch wichtiger als im Physischen ist in neueren Zeiten die atomistische Ansicht im Politischen geworden. Nach derselben ist der Wille der Einzelnen als solcher das Princip des Staats, das Attrahirende ist die Particularität der Bedürfnisse, Neigungen, und das Allgemeine, der Staat selbst, ist das äußerliche Verhältniß des Vertrags."

# Fünfzehntes Capitel.

# Die Lehre vom Sein. B. Die Quantitat.

# I. Die reine Quantität.

#### 1. Continuitat unb Discretion.

Die Aushebung der Qualität hat zunächst die negative Bedeutung, daß die Vermehrung oder Verminderung des Seins mit seiner Beschaffenheit nichts zu thun hat, sondern Größe und Qualität einander gleichgültig sind. Der Wald bleibt Wald, ob er größer oder kleiner ist; dasselbe gilt von Acker, Wiese u. s. f. Da wir bei dem Wort Größe an bestimmte Größen zu denken pslegen, so hat Hegel für gut gestunden, den allgemeinen und unbestimmten Begriff der Größe als "Quantität" zu bezeichnen und im Unterschiede davon die bestimmte Größe als Quantum."

Gegeben sind uns als Resultat der vorhergehenden Entwicklung viele Eins, deren jedes für sich ist, von den anderen sowohl völlig unterschieden als auch nicht unterschieden, sondern jedem gleich. Weil die vielen Eins einander völlig gleich sind, darum bilden sie eine

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 98. S. 192 u. 193. Vgl. Bb. III. S. 176—200. — <sup>2</sup> Ebenbaj. Anmert. S. 202 u. 203.

Einheit und zwar eine ununterbrochene ober stetige, denn es giebt zwischen Eins und Eins nichts Drittes. Diese Ununterbrochenheit ist das Moment der Stetigkeit oder Continuität, welches zum Wesen der Größe gehört. Weil aber die vielen Eins zwar nicht verschieden, wohl aber unterschieden sind, nicht durch ihre Beschaffenheit, denn sie sind qualitätslos, sondern nur durch ihre Sonderung, oder, anders ausgedrückt, weil sie nicht zu distinguiren, wohl aber zu discerniren sind, so besteht in dieser Art der Unterscheidung (Sonderung) das Moment der Discretion, welches ebenfalls zum Wesen der Größe gehört.

Daher ist es falsch, von Continuität und Discretion als Arten der Größe zu reden, als ob es continuirliche und discrete Größen gäbe als einander nebenzuordnende Arten; Continuität und Discretion sind nicht die Arten, sondern die Momente der Größe: jede Größe als solche ist sowohl continuirlich als discret. Nachdem Hegel zur Erklärung der vielen Eins in ihrer wechselseitigen Ausschließung und Beziehung die Aräste der Repulsion und Attraction eingeführt hatte, sührt er nun auch die Momente der Quantität auf diese Aräste dergestalt zurück, daß die Discretion aus der Repulsion, die Continuität aus der Attraction hergeleitet wird.

Die continuirliche Größe ist nicht so zu verstehen, als ob sie aus discreten Größen als aus ihren Elementen zusammengesetzt wäre, vielmehr ist die Discretion in der Continuität als ein aufgehobenes Moment enthalten; in dem Wesen der Größe als eines Continuums ist unendlich viel zu unterscheiden, deren jedes Eins ist; d. h. die Größe vermöge ihrer Continuität, also jede Größe, ist ins Unendliche theilbar. Die Aushebung des Untheilbaren ist die logische Sezung der unendelichen Theilbarkeit, was keineswegs soviel heißt als unendliches Getheiltsein oder eine unendliche Menge gegebener Theile, wodurch der Begriff der Größe ungereimt und undenkbar gemacht wird.

## 2. Beno, Ariftoteles, Rant.

Sobald die Discretion nicht als Moment, sondern als das alleinige Wesen der Quantität oder diese nur als discret gesaßt wird, so versstrickt sich der Begriff der Größe in lauter Widersprüche und Absurbidaten, die ihn als logisch unmöglich oder undenkbar erscheinen lassen. Unter diesem Gesichtspunkt hat Zeno der Eleat, dieser eigentliche Er-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. A. Die reine Quantität. S. 204 sigb. Bgl. B. Continuirliche und discrete Größe. S. 220 u. 221. Bb. VI. § 100. 1. S. 201.

finder der Dialettik, seine Beweise gegen die Möglichkeit ber Größe und der Bewegung geführt. Wie sich das Eins zur Quantität, so verhalt sich der Punkt zum Ranm, der zeitlose Moment zur Zeit. Es heißt Raum und Zeit verneinen, wenn man jenen als zusammengesetzt aus lauter Raumpunkten, diese als zusammengesetzt ans lauter Zeit= punkten fassen wollte. Wenn die Linie AB wegen ihrer unendlichen Theilbarkeit als ins Unenbliche getheilt ober als aus einer unenblichen Menge von Theilen bestehend angesehen wird, so ist diese Größe sowohl begrenzt als unbegrenzt, d. h. unmöglich, so ist es auch unmöglich, daß diese unendliche Größe in einer endlichen Zeit durchlaufen wird, b. h. die Bewegung ift unmöglich, jo kann Achilles, wenn er im Punkte A steht, die Schildkröte im Punkte B nie erreichen oder, wenn beide Puntte als bewegt gelten follen, niemals einholen. Mag nun Diogenes noch so oft vor dem Zeno auf= und abgelaufen sein, um nach Art des gemeinen Menschenberstandes ihm die Bewegung ad oculos zu demonftriren, so behalt Zeno Recht. Wir mogen uns Große und Bewegung finnlich vorstellen oder imaginiren, aber wir können sie nicht denken, fie find logisch unmöglich, wenn die Discretion nicht ein in der Größe enthaltenes Moment, sondern deren Wesen ausmacht. Daß Zeno die bialektijden Widerspruche in den Begriffen der Größe und Bewegung erkannt und in seinen Beweisen wider die Möglichkeit beider ausgeführt habe, gereiche ihm zur höchsten Ehre, wie bem Aristoteles die Gegen= beweise. 1

Die Discretion ist in der continuirlichen Größe aufgehoben, wie der Punkt in der Linie, der als solcher erst hervortritt, wo die Linie aushört (Grenze), in ihr selbst aber nicht als für sich bestehendes Element enthalten ist, — denn die Linie ist keine Summe von Punkten, — sondern diese sind der Möglickeit nach oder potentiell in ihr enthalten. Darauf gründeten sich die Gegendeweise des Aristoteles, welche P. Bahle «pitoyable» gefunden, weil er sie nicht verstanden, er habe nicht verstanden, was es heißt, daß die Materie nur der Möglichsteit nach ins Unendliche theilbar sei; er erwidert, wenn die Materie ins Unendliche theilbar sei, so enthalte sie wirklich eine unendliche Menge von Theilen. Dies sei also nicht ein Unendliches en puissance, sondern ein Unendliches, das reell und actuell existire.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. III. Erstes Capitel. Die Quantität. A. Die reine Quantität. Anmert. 1. S. 206, S. 218—220. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 219. P. Bayle: Dictionnaire Art. Zenon.

Wird die continuirliche Größe als eine zusammengesetzte betrachtet, welche aus den discreten Elementen als ihren einfachen Theilen besteht, so ist es um die unendliche Theilbarkeit der Quantität des Raumes, der Zeit, der Materie u. s. f. geschehen. Die beiden Momente der Quantität, Continuität und Discretion, werden einander ent= gegengesett, auf unversöhnliche Art getrennt, und der Begriff ber Quantitat gerath in eine grundlose Antinomie. So verhalt es sich mit der zweiten kantischen Antinomie, welche in ihrer Thesis die Nothwendigkeit der einfachen Substanzen darthut, weil ohne sie die zusammengesetzten Substanzen, welche in Wahrheit existiren, nicht benkbar seien, in ihrer Antithesis dagegen die Unmöglichkeit einfacher Substanzen beweist, weil fie in einfachen Raumen existiren mußten, die als solche unmög= lich find. Hegel hat die Beweisführung der Antithesis ein Nest fehler= hafter Bestimmungen genannt, weil das Zubeweisende immer voraus= gesetzt werde. "Die ganze Antinomie reducirt sich also auf die Trennung und directe Behauptung der beiben Momente der Quantität und zwar berselben als schlechthin getrennter. Nach der bloßen Dis= cretion genommen, sind die Substanz, Materie, Raum, Zeit u. s. f. schlechthin getheilt, das Eins ift ihr Princip. Nach der Continuität ift dieses Eins nur ein aufgehobenes; das Theilen bleibt Theilbarkeit, es bleibt die Möglichkeit zu theilen als Möglichkeit, ohne wirklich auf das Atome zu kommen." 1

Indessen ist die Discretion nicht bloß als ein aufgehobenes Moment potentiell oder ideell in der Quantität enthalten, wie der Punkt in der Linie, sondern auch als ein charakteristisches Moment, welches die Quantität bestimmt und begrenzt, wie der Punkt die Linie. Sonst würde die Quantität vermöge ihrer Continuität ins Endlose sortsließen. Die wirkliche Bereinigung der Continuität und Discretion ist die begrenzte oder bestimmte Quantität, d. h. das Quantum, welches sich zur reinen und unbestimmten Quantität verhält, wie das Dasein zum reinen und unbestimmten Sein.

## II. Das Quantum.

# 1. Anzahl und Ginheit. Jahl und Bahlen.

Die Discretion ist im Quantum enthalten als bestimmte Vielheit von Eins oder als Anzahl, die Continuität als die bestimmte Ver=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaj. Bb. III. S. 208—218. (S. 217 figb.)

einigung der Eins ober als Einheit. Die Einheit ist nicht mehr das Eins, sondern die Eins (Einheit), nicht mehr Größenprincip, das sich in der Bröße aushebt, wie der Punkt in der Linie, der Moment in der Zeit, sondern sie ist Größentheil, welcher zu zählen ist und gezählt wird.

Das Quantum ist vermöge seiner Grenze ober Bestimmtheit von anderen Quantis unterschieden, wie das Etwas von anderem. Der Unterschied der Quanta besteht in ihren mehr ober weniger Eins, d. h. in ihren mehr oder weniger gleichen Einheiten. Die Frage heißt: wie groß ist die Anzahl solcher Einheiten? Diese Anzahl muß bestimmt, d. h. die Einheiten müssen gezählt werden. Daher kann das Quantum nicht anders als numerisch begriffen werden. Der Logos ist hier der Rumerus oder die Zahl. Die Einheiten zählen heißt numeriren.

Das Numeriren ist das Zählen der Einheiten, welches fortschreitend zur Einheit die Einheit hinzusügt. So entsteht die Reihe der versichiedenen Zahlen, in welcher die nächstolgende stets um eine Einheit größer ist, als die nächst vorhergehende: 1, 2, 3 u. s. f.

### 2. Bahlen und Rechnen.

Das Zählen der Zahlen heißt Rechnen; und da die Zahlen sich nur äußerlich zu einander verhalten, so können sie sowohl verbunden als getrennt, sowohl componirt als decomponirt werden. Die Grundsformen alles Rechnens sind daher Zusammenzählen und Abzählen. Es giebt, logisch genommen, nicht verschiedene Rechnungsarten, die sogenannten Spezies, sondern nur eine: die soeben genannte. Aber die Aufgabe des Rechnens hat drei logisch zu unterscheidende Fälle, je nachdem die zu zählenden Zahleinheiten verschieden oder gleich und ihre Anzahl beliebig oder nicht beliebig ist.

- 1. Gegeben sind verschiedene Zahlen in beliebiger Anzahl. Zähle sie zusammen: dies geschieht durch das Abdiren. Zähle sie von einander ab, die kleinere von der größeren: dies geschieht durch das Subtrahiren.
- 2. Gegeben sind dieselben Zahlen (gleiche Zahleinheiten) in beliebiger Anzahl. Zähle sie zusammen: dies geschieht durch das Multi= pliziren, d. i. ein mit Hülse des Einmaleins beschleunigtes Addiren. Das entgegengesetze Abzählen ist das Dividiren, welches zeigt, wie oft (quoties) eine Zahl in der anderen (die kleinere in der größeren) enthalten ist.

3. Gegeben find dieselben Zahlen (gleiche Zahleinheiten) nicht in beliebiger, sondern in derselben (gleichen) Anzahl, d. h. so oft als die gegebene Zahl Einheiten zählt:  $2\times2$ ,  $3\times3$  u. s. f. f. Zähle sie zusammen: dies geschieht durch das Potenziren (zunächst Quadriren). Das entzgegengesetzt Abzählen ist das Wurzelziehen (zunächst das Ziehen der Quadratwurzel). Die Potenz ist ein Product aus gleichen Factoren, wie das Product eine Summe aus gleichen Summanden. 1

Von hier aus laffen sich die positiven und negativen, die ganzen und gebrochenen, die commensurablen und incommensurablen, die rationalen und irrationalen Zahlen u. s. f. logisch leicht unterscheiden.

### 3. Das extenfive und intenfive Quantum (Grab).

Das Quantum schließt innerhalb seiner Grenze viele Einheiten in sich. Werden diese als discrete Größen ober als Sondergrößen be= trachtet, so bildet ihr Zusammen ober ihr äußerer Inbegriff eine Menge (Haufen), d. i. eine Sammel= oder Collectivgröße, wie in concreto z. B. der Wald, die Heerde, das Heer u. s. f. Wenn nun eine Menge solcher Einheiten, wie es der Begriff der Quantität fordert, ein bestimmtes Quantum ober eine Größeneinheit bilbet, so entsteht uns der Begriff des extensiven Quantums, welches nicht ohne die Menge seiner Größentheile gedacht, aber keineswegs der Menge gleichgeset und als solche begriffen werden darf. Das extensive Quantum ist ein Continuum, was die Sammelgröße nicht ist: diese ist collectivisch, aber nicht continuirlich; 24 Stunden sind eine Menge Stunden, aber ihre Größeneinheit, der Tag, der sie in sich begreift, ist ein Continuum und als solches ein extensives Quantum, wie die Stunde in Ansehung ihrer 60 Minuten, die, für sich genommen, eine Menge oder ein Haufen von Minuten find.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. III. Cap. II. Quantum. A. Die Zahl. S. 224—236. Bb. VI. § 101 u. 102. S. 202—205.

Fifder, Gefd. b. Abilof. VIII. R. A.

## III. Die quantitative Unenblichkeit.

1. Die ichlechte quantitative Unendlichkeit.

Die Vermehrung und Verminderung der Quantität, wie die Zahl und das Zählen, geht ins Endlose fort, die Vermehrung nach der Seite des Unendlichseroßen, die Verminderung nach der des Unendlichseleinen; es giebt hier keine Grenze, wo wir Halt machen müßten, über welche der Begriff der Quantität uns nicht hinauswiese und hinaussschickte in ein Jenseits von Größen, die wieder begrenzt sind, und so fort ins Endlose. Dies ist der quantitative endlose Progreß, nachdem wir den qualitativen schon kennen gelernt.

Es giebt im Philosophischen wie im Mathematischen zwei Arten der Unendlichkeit: die schlechte und die wahre, jene ist der endlose Progreß, diese ist aufgehobene Endlosigkeit. Dies gilt in der Quantität wie in der Qualität. Die schlechte Unendlichkeit erscheint in den Augen der Welt als die wahre, und nirgends erscheint sie imposanter, erhabener, ja erbaulicher, so daß ein förmlicher Gottesdienst mit ihr getrieben wird, als in ihren quantitativen Formen, in der Vorstellung der unermeßlichen Käume, Zeiten, Sternwelten u. s. f.

Hegel gebenkt jener berühmten Verse, in denen A. v. Haller durch die Häufung colossaler Quantitäten, zuletzt durch die Aushebung aller die Ewigkeit geschildert hat. Kant hatte diese Schilderung, weil sie ben Schauber des Erhabenen erzeuge, "eine schauderhafte Beschreibung der Ewigkeit" genannt:

Ich häufe ungeheure Zahlen,
Gebirge Millionen auf,
Ich seite Zeit auf Zeit
Und Welt auf Welt zu Hauf,
Und wenn ich von der grausen Höh'
Mit Schwindeln wieder nach dir seh':
Ist alle Macht der Zahl,
Vermehrt zu tausendmal,
Noch nicht ein Theil von dir,
Ich zieh' sie ab, und du liegst ganz vor mir.

Rant erblickte in den coloffalen Quantitäten den Ausdruck höchster Erhabenheit, Hegel fand sie Schwindel erregend und langweilig und legte alles Gewicht auf die letzte Zeile. 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Werke. Bb. III. C. Die quantitative Unendlichkeit. S. 253—260. Bgl. VI. § 104. Zus. 2. S. 209 u. 210.

sich mit dem Unendlich=Kleinen. Da nun jedes Quantum noch ver= mehrt und vermindert werden kann, so sind das Unendlich=Große und Unenblich-Kleine Quanta, die keine Quanta mehr sind. hat über "die Begriffsbestimmtheit des mathematisch Unendlichen", über "ben Zweck des Differentialcalculs" und "noch andere mit der qualitativen Größenbestimmtheit zusammenhängende Formen" in seiner großen Logik drei weitläufige, in der zweiten Auflage noch ver= mehrte Anmerkungen geschrieben, worin er die Lehren über den In= finitesimalcalcul, welche Barrow (Lehrer Newtons), Newton, Leibniz, Euler, Lagrange und Carnot vorgetragen haben, eingehend behandelt. Diese Anmerkungen sind in der encyklopädischen Logik mit Recht ganz weggeblieben. "Das unendliche Quantum", so heißt es in der ersten Anmerkung, "enthält erstens die Aeußerlichkeit und zweitens die Regation derselben an ihm selbst; so ist es nicht mehr irgend ein endliches Quantum, nicht eine Größebestimmtheit, die ein Dasein als Quantum hatte, sondern es ist einfach, und daher nur als Moment; es ist eine Größe= bestimmtheit in qualitativer Form; seine Unendlickeit ist, als eine qualitative Bestimmtheit zu sein."1

Es sind einige logisch bemerkenswerthe Punkte, welche Segel besonders hervorhebt.

1. Die schlechte Unendlichkeit ist der endlose Progreß, arithmetisch die endlose Reihe, wie der nie zu vollendende Decimalbruch, z. B.  $^2/\tau=0.285714\ldots$  oder  $\frac{1}{1-a}=1+a+a^2+a^3\ldots$  Der endliche Bruch ist der vollendete, mangellose Ausdruck der endlosen Reihe und verhält sich darum zu dieser, wie die wahre Unendlichkeit zur schlechten. Spinoza hat den endlosen Progreß, diese schlechte Unendlichkeit, welche die Einbildung für die wahre hält, das «infinitum imaginationis» genannt und die Bollendung desselben in einer geschlossenen und begrenzten Größe das wirklich oder wahrhaft Unendliche, «infinitum actu». Das Bild der letzteren sind die beiden ungleichen, nicht concentrischen Kreise, von denen der größere den kleineren umschließt; ihr Zwischenraum ist begrenzt und enthält unendlich viele Ungleichheiten, die auch begrenzt sind. Wo die beiden Kreise am weitesten von einander abstehen, ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Quantum, C. Die quantitative Unendlickeit. c. Die Unendlickeit des Quantums. S. 269—365. Anmert. 1. S. 272—315. (S. 278.) Anmert. 2. S. 315—351. Anmert. 3. S. 352—365.

bas Potenzverhältniß ist ber Umstand, ber als Grundsbestimmung anzusehen ist. — In der Function der geraden Linie y = ax aber ist  $y/_x = a$  ein gewöhnlicher Bruch und Quotient; diese Function ist daher nur formell eine Function von veränderlichen Größen, oder x und y sind hier, was a und b in  $a/_b$ , sie sind nicht in derjenigen Bestimmung, in welcher die Differentials und Integralrechnung sie betrachtet." Die Functionen des ersten Grades wie die Gleichung der geraden Linie gehören so wenig in die höhere Analysis und den Insinitesimalcalcul als der Bruch  $a/_b$ , der unendlich viele Zahlwerthe durchlausen kann, wenn nur der Exponent sich gleich bleibt.

4. Aber es ist noch eine weitere Stufe, auf der das mathematisch Unenbliche in seiner Eigenthümlichkeit hervortritt. In einer Gleichung, worin x und y, zunächst als durch ein Potenzenverhältniß bestimmt, gesetzt find, sollen x und y als solche noch Quanta bedeuten; diese Bedeutung nun geht vollends in den sogenannten unenblich kleinen Differenzen ganglich verloren. dx, dy find keine Quanta mehr, noch sollen fie solche bedeuten, sondern haben allein in ihrer Beziehung eine Bedeutung, einen Sinn bloß als Momente. Sie find nicht mehr Etwas, das Etwas als Quantum genommen, nicht endliche Differenzen; aber auch nicht Nichts, nicht die bestimmungslose Rull. Außer ihrem Verhältniffe find fie reine Rullen, aber fie follen nur als Momente des Verhaltnisses, als Bestimmungen des Differential= Coefficienten  $\frac{dx}{dy}$  genommen werden. In diesem Begriff des Unend= lichen ift das Quantum wahrhaft zu einem qualitativen Dasein voll= endet; es ist als wirklich unendlich gefaßt; es ist nicht nur als dieses ober jenes Quantum aufgehoben, sondern als Quantum überhaupt. Es bleibt aber die Quantitätsbestimmtheit als Element von Quantis Princip, ober sie, wie man auch gesagt hat, in ihrem erften Begriffe."1

# IV. Das quantitative Berhältniß.

## 1. Die Berhaltnifarten.2

Quanta verhalten sich gegen einander ganz äußerlich und gleich= gültig. Aber das quantitative Berhältniß hat zu seinen Seiten Quanta,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 289. — <sup>2</sup> Ebendas. Cap. III. S. 366—380. Bgl. VI. § 105. Zusak. S. 217.

bucts und beziehen sich negativ auf einander. Das quantitative Vershältniß vollendet sich, wenn Anzahl und Einheit einander gleich gesetzt sind, so daß die Anzahl durch die Einheit bestimmt ist. Die Anzahl der Einheiten ist die Einheit selbst. Die Potenz ist eine Menge von Einheiten, deren jede diese Menge selbst ist. Diese vollkommenste Form ist das Potenzenverhältniß. "Dies Verhältniß ist die Darsstellung dessen, was das Quantum an sich ist, und drückt dessen Versstümmtheit oder Qualität aus, wodurch es sich von andern unterscheidet." Das Quantum ist im Potenzenverhältniß so gesetzt, daß sein Hinaussgehen über sich in ein anderes Quantum durch es selbst bestimmt ist.

Das typische Beispiel, welches Hegel für das directe Berhältniß braucht, ist das Verhältniß von Raum und Zeit in der gleichförmigen Geschwindigkeit oder unfreien Bewegung (s/t); das typische Beispiel für das Potenzenverhältniß ist das Verhältniß von Raum und Zeit in der beschleunigten Geschwindigkeit oder relativ freien Bewegung, in welcher sich die Räume verhalten, wie die Quadrate der Zeiten (s/t²), und das Verhältniß der Räume und Zeiten in der absolut freien Bewegung der Planeten: hier verhalten sich nach dem keplerschen Gesetz die Quadrate der Umlausszeiten, wie die Würsel der mittleren Entsernungen.

### 2. Der boppelte Uebergang.

Schon bei bem Begriff bes Grades hatten wir auf die Größenveränderung und auf das Größenverhältniß, wie auf den dadurch
angezeigten Rückgang der Quantität in die Qualität hingewiesen. Hegel legt ein großes Gewicht auf diesen doppelten Uebergang von
der Qualität zur Quantität und von dieser wieder zurück zu jener,
weil daraus erhellt, daß durch die Berknüpfung beider die Lehre vom
Sein sich vollende. "Daß die Totalität gesetzt sei, dazu gehört der
gedoppelte Uebergang, nicht nur der der einen Bestimmtheit in die
andere, sondern ebenso der Uebergang dieser andern, ihr Rückgang in
die erste. Durch den ersten ist nur erst an sich die Identität beider
vorhanden; — die Qualität ist in der Quantität enthalten, die aber
damit noch eine einseitige Bestimmtheit ist. Daß diese umgekehrt ebenso
in der ersten enthalten, sie ebenso nur eine ausgehobene ist, ergiebt sich
im zweiten Uebergang, — der Rücksehr in das erste; diese Bemerkung

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 375-377.

über die Rothwendigkeit des doppelten Uebergangs ist von großer Bichtigkeit für das Ganze der wissenschaftlichen Methode." 1

#### 3. Die Zahleuphilosophie.

Wie die Eleaten den Begriff bes Ceins, heraflit den des Werdens die Atomisten den des Fürsichseins (der vielen Gins), so haben Pytha= goras und seine Schule die Zahl und die Zahlenverhaltniffe zum Princip der Philosophie gemacht und zur fymbolischen Bezeichnung und Ausbrucksweise der Begriffe gebraucht. Hegel läßt im hinblick auf Pythagoras die Zahl als das logische Mittelglied zwischen dem finnlichen und reinen Denken und bemgemäß die Pythagoreer als bas Mittelglied zwischen den ionischen Physiologen und den Eleaten erscheinen, ihre Zahlenphilosophie bilbe ben Uebergang von den Principien der Grundkörper zu denen der Grundbegriffe. Auch die Buftande und Berhältnisse der Dinge habe Pythagoras aus der Zahl und den Berhältnissen der Zahlen zu erklaren gesucht. "Dies ist namentlich der Fall mit dem Unterschied der Tone und ihrem harmonischen Zu= sammenstimmen, von welchem Phanomen bekanntlich erzählt wird, daß durch deffen Wahrnehmung Pythagoras zuerst veranlaßt worden sei, das Wejen der Dinge als Zahl aufzufaffen." Indeffen hat Hegel selbst die Bahl nicht als sinnlichen, sondern als reinen Begriff behandelt, sonst würde dieselbe nicht in seine Wiffenschaft der Logik gehören.

Alles Zählen und Rechnen ist, wie es der Begriff der Zahl mit sich bringt, ein äußerliches, aggregatives, mechanisches Denken, eine Thätigkeit, die auch rein mechanisch verrichtet werden kann, wie es die Rechenmaschinen beweisen. "Wenn man über die Natur des Rechnens nur diesen Umstand allein kennte, so läge darin die Entscheidung, was es mit dem Einsall für eine Bewandtniß hatte, das Rechnen zum Hauptsbildungsmittel des Geistes zu machen und ihn auf die Folter, sich zur Maschine zu vervollkommnen, zu legen."

Hobbes hat alles Denken für Rechnen mit Vorstellungszeichen ober Worten erklärt. Pestalozzi hat den pädagogischen Nutzen der Zahl sehr hoch geschätzt, weil, wie er in seinem Buch über Gertrud

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben S. 466. — Hegel. Werke. III. S. 378. — <sup>2</sup> III. Cap. II. Quantum. Anmerk. 2. S. 236 figb. — Cap. III. Das quantitative Verhältniß. Anmerk. S. 378—380. Bb. VI. § 104. Zuf. 3. S. 211. Hegel schreibt unrichtig "Pythagoräer". Die Entbedung, welche er im Sinn hat, ist die Tonleiter (Harmonie). — <sup>2</sup> Bb. III. S. 241 u. 242.

und Lienhard sagt, "Zählen und Rechnen der Grund aller Ordnung im Ropf sei". (Th. II. S. 30 flgd.)<sup>1</sup>

# Sechszehntes Capitel.

# Die Lehre vom Sein. C. Bas Maaß.2

# I. Die specifische (qualitative) Quantität.

1. Das specifische Quantum. Der Maakstab.

Jener doppelte Uebergang von der Qualität zur Quantität und wieder zurück zur Qualität nöthigt uns beide Bestimmungen vereinigt zu denken: es giebt kein Dasein, welches bloß Beschaffenheit oder bloß Größe wäre, jedes ist beides zugleich, sowohl Quale als Quantum, die unmittelbare, seiende Einheit der Qualität und Quantität. Diese Einsheit ist das Maaß, welches die beiden Bestimmungen des Seins zussammensaßt und dadurch den Begriff des Seins selbst, wie sich zeigen wird, vollendet und aushebt.

Diese Einheit der Gegensatze nach der uns bekannten Richtschnur des methodischen Denkens (Setzung, Entgegensetzung, Bereinigung) hat zu ihrem typischen Ausbruck die Dreifaltigkeit (triplicitas) bes Begriffs, welche Hegel hier im hinblick auf ben Begriff bes Maaßes als "die unendlich wichtige Form der Triplicität" bezeichnet, die bei Rant nur als "ein formeller Lichtfunken" erschienen sei; er habe bie Triplicität nicht auf die Gattungen, sonbern nur auf die Arten seiner Rategorien angewendet. Der kantische Begriff der Modalität folge weber auf die Qualität und Quantität als britte Bestimmung, noch habe sie die Bedeutung des Maaßes. Auch die drei Grundbegriffe Spinozas, Substanz, Attribut und Modus, bilden so wenig eine Triplicität, wie die drei Göttergestalten der indischen Religion (Trimurti). Dies sind Dreiheiten ohne Einheit, ohne Entfaltung ber Einheit, ohne bie Rudkehr der substantiellen Einheit zu sich selbst. Die Triplicität des Be= griffs ift die Einheit in der Dreiheit ober die Dreiheit in der Einheit, weshalb die hegeliche Lehre sich von jeher dem driftlichen Dogma der Trinität so verwandt gefühlt hat.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Meine Logik. Buch II. § 94. S. 265—267. — <sup>2</sup> Hegel. Werke. III. Erstes Buch. Die Lehre vom Sein. Dritter Abschn. Das Maaß. S. 381—452. Bgl. VI. C. Das Maaß. S. 215—222. — <sup>2</sup> Bd. III. S. 382 sigd.

welches den Nicht-Kahlkopf kahl macht. Also sind, sollte man schließen, der Hausen, der Kahlkopf u. s. f. unmöglich, denn sie können weder entstehen noch vergehen. Diese ganze Art zu beweisen oder zu wider-legen gehört zu der Dialektik des Zeno, ist eleatischen Ursprungs und von sophistisch-megarischer Art; sie gilt der Widerlegung der Vielheit oder der Menge.

Darum hätte sie Segel nicht für das Maaß in Anspruch nehmen sollen. Ein Korn, ein Haar u. s. f. sind qualitative Größen, aber Hausen und Menge sind bloße Quanta: es handelt sich hier um den Uebergang von der Nicht-Menge zur Menge, nicht um den Uebergang von einer Qualität zu einer andern. Dies bemerkt auch Hegel selbst, wenn er sagt: "Man vergaß, daß sich die für sich uns bedeutenden Quantitäten summiren und die Summe das quantitativ Ganze ausmacht, so daß am Ende der Hausen verschwunden ist, der Ropf kahl u. s. f." Ebenso richtig sagt er in Beziehung auf jene Elenchen selbst: "Iene Wendungen sind darum auch kein leerer und pedantischer Spaß, sondern in sich richtig und Erzeugnisse eines Beswußtseins, das ein Interesse an den Erscheinungen hat, die im Denken vorkommen". Nur gehört das Beispiel und die Erörterung nicht in die Betrachtung des Maaßes und bessen logische Entwicklung.

Von Maaß kann nur da geredet werden, wo mit der Quantität eine Qualität unmittelbar zusammenhängt. So hat ein Staat in der Größe seines Gebietes und seiner Bevölkerung eine gewisse Quantitat, mit welcher eine bestimmte Verfassung, es sei die demokratische oder republikanische, zusammenbesteht, aber bei fortschreitendem Bachsthum der Quantitäten sich am Ende nicht mehr verträgt, sondern in eine andere Berfassungsart (Qualität) umschlägt. Die Gleichgültigkeit ber Quan= tität gegen die Qualität ist ein trügerischer Schein, unter dem man wähnt, jene verändern, diese aber unverändert lassen zu können, was nicht angeht. Einige Mehrausgaben thun zunächst nichts, aber, gehäuft und fortgesetzt, werden sie verschwenderisch und haben im öffent= lichen wie im privaten Leben ben ökonomischen Ruin, d. h. einen veranderten Zustand der Dinge zur Folge. Wenn man auf dem Wege der Quantität in solcher Weise absichtlich und unmerklich der Qualität beizukommen und ben Zustand einer Sache ober Person zu verderben sucht, so besteht in einem solchen Verfahren "die Lift bes Begriffs",

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 391—392.

hältnisse darf wohl erinnert werden, daß die Mathematik der Natur, wenn sie des Namens einer Wissenschaft würdig sein will, wesentlich die Wissenschaft der Maaße sein müsse, — eine Wissenschaft, für welche empirisch wohl viel, aber eigentlich wissenschaftlich, d. i. philosophisch, noch wenig gethan ist. Mathematische Principien der Naturphilossophie — wie Newton sein Werk genannt hat —, wenn sie diese Bestimmung in einem tieferen Sinne ersüllen sollten, als es das ganze baconische Geschlecht von Philosophie und Wissenschaft hatte, müßten ganz andere Dinge enthalten, um ein Licht in diese noch dunklen, aber höchst betrachtungswürdigen Regionen zu bringen." Indessen sind in der Mathematik der Natur, wie Hegel die Ausgabe richtig bezeichnet hat, die großen Fortschritte in einer keineswegs antinewtonschen Richtung durch Männer, wie Robert Maher und Herm. von Helmholz, geschehen.

### 3. Das specificirende Maag. Die Regel.

Die qualitative Größe ift Maaß. Da nun die Veranderung der Größe auch die Beränderung der Beschaffenheit, also diese selbst bestimmt, so ist die qualitative Größe nicht bloß qualitativ, sondern auch qualificirend, es ist das specifische Quantum nicht bloß specifisch, son= dern auch specificirend, und da es als specifisches Quantum selbst schon Maaß ist, so hat Hegel diese Kategorie das specificirende Maaß ge= Wenn dieses Maaß durch die Anzahl oder Menge gleicher Fälle (Beschaffenheiten) specificirt, so enthält es den Begriff der Regel. Die qualitative Größeneinheit ift der Maakstab, der sich zur quali= tativen Größe verhält, wie z. B. der Fuß zur menschlichen Größe. Eine große Anzahl gemessener menschlicher Größen bestimmt die regel= mäßige Größe des Menschen oder wie groß die Menschen'in der Regel sind. So verhalt es sich nun mit den Bestimmungen der Regeln über= haupt, als da find Wetterregeln, Lebensregeln, Sprachregeln u. s. f. Was nur durch Regeln erkannt und bestimmt wird, gründet sich auf eine Menge gleicher Fälle und hat eine quantitative Grenze. ist veränderlich und beweglich; daher hat die Regel auch widersprechende Fälle ober Ausnahmen. Die Ausnahmen gehören zur Regel nach dem logischen Begriff ber letteren. Darum ist es logisch richtig, daß es keine Regel ohne Ausnahme giebt, und daß die Ausnahme die Regel nicht aufhebt, sondern bekräftigt, da die Anzahl der regelmäßigen Fälle so groß und die der Ausnahmen so gering ift. Die Regel ist noch

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbaf. S. 386. S. 406.

Aequivalenten; die chemische Verwandtschaft beruht auf dem Gegenssatz der Säuren und Basen (Alkalien) und unterscheidet sich in nähere und entserntere, stärkere und schwächere Verwandtschaftsgrade; jene heißen Wahlverwandtschaften, und der Hauptunterschied der Säuren besteht in ihrer größeren oder geringeren Wahlverwandtschaft zu einem oder mehreren der entgegengesetzen basischen (kalischen) Körper. Vergleicht man die verschiedenen Verwandtschaftsgrade einer Säure zu der Reihe der basischen Körper oder umgekehrt, so ergeben sich aus den Verhältnißzahlen eine Reihe chemischer Maaßverhältnisse, welche Hegel auch aus der Qualität oder Eigenthümlichkeit der Körper erklärt und begründet wissen wollte.

Als er in Nürnberg seine Logik schrieb und herausgab (1812), war der berühmteste Chemiker der Zeit der französische (napoleonische) Graf C. L. Berthollet; als Hegel in Berlin den ersten Theil seiner Logik von Neuem bearbeitete, war der erste Chemiker der Zeit der schwedische Freiherr J. J. Berzelius; in der Stelle, welche fich auf die cemischen Maaßverhaltnisse und Wahlverwandtschaften bezieht, hatte der Philosoph in der ersten Ausgabe seiner Logik Berthollets Abhandlung "über den Begriff der Berwandtschaft in der Chemie" vor Augen, in der zweiten Berzelius' "Lehrbuch der Chemie". In ber Grundanschauung beiber Chemiker herrschte, wie Begel fand, "die Debe der Corpusculartheorie", Berzelius urtheilte abschätig über die in Deutschland angesehene Schule der "dynamischen Philosophie". Nun fühlte sich Segel veranlaßt, da er den Begriff der Wahlverwandtschaft in seine Lehre vom Maaß aufgenommen hatte, eine Anmerkung über Berthollets Ansichten und in der neuen Ausgabe auch über die des Berzelius auszuführen. Der Hauptpunkt, gegen ben diese Unmerkung gerichtet war, findet sich in den folgenden Worten ausgesprochen: "Indem hiermit die Verwandtschaft auf den quantitativen Unterschied zurückgeführt ift, ift sie als Wahlverwandtschaft aufgehoben; das Aus= schließende aber, das bei derselben stattfindet, ist auf Umstände zurück= geführt, b. i. auf Bestimmungen, welche als etwas ber Verwandtschaft Aeußerliches erscheinen, auf Cohafion, Unauflöslichkeit ber zu Stande gekommenen Berbindungen" u. s. f. Bon den Berwandtschaften kommt Begel zulett auch auf die specifischen Gewichte zu sprechen: "Es ware die Aufgabe vorhanden, die Verhältnißexponenten der Reihe der specifischen Schweren als ein Syftem aus einer Regel zu erkennen, welche eine bloß arithmetische Vielheit zu einer Reihe harmonischer

Die Veränderung der Quantität geschieht allmählich, die badurch herbeigeführte Veränderung der Qualität plötlich: mit einem Schlage ist die Sache verändert und ein ganz anderer Zustand eingetreten. Darum ist der Satz nicht richtig, daß es in der Natur keinen Sprung gebe, benn die Beschaffenheiten verandern fich sprungweise, nachdem ihre Größenzustände in dem Auf und Ab ihrer Skala einen gewissen Punkt erreicht haben. Man könnte auf den sprüchwörtlichen Ausbruck hinweisen, der im Sinn und Geift unserer Rategorie sagt: "das Maaß ist voll"; es hat sich allmählich gefüllt, endlich ist es voll, mit einem male voll, es ift am Ueberfließen, nun tritt ein neues Maaß, ein neues Maagverhaltniß, eine andere Qualität ein. Es giebt in ber Welt keine Reform, ohne daß sich die Uebel und Migbrauche der gegebenen Zustände bergestalt gehäuft haben, daß ihre Unerträglichkeit, die Unmöglichkeit ihrer Fortbauer, die unaufhaltsame Nothwendigkeit ihrer Umgestaltung zu Tage tritt. Hegel giebt als das einfachste, qualitätslose Beispiel die natürliche Zahlenreihe, in welcher die Wiederkehr gewiffer Zahleinheiten, wie z. B. der Dekaden im Decimalspftem, gleichsam Anotenpunkte bilben.

Ein sehr einleuchtendes Beispiel einer Anotenlinie von Maaßverhältnissen bietet das Wasser, dessen Zustände der Festigkeit und Härte, der tropsbaren und der elastischen Flüssigkeit (Eis, Wasser, Damps) von der Größe seiner Temperatur, d. h. seiner Wärmemenge abhängen; der Gefrier- und der Siedepunkt sind die Anoten, in denen die Zustände des Wassers sich plözsich umwandeln, aus dem slüssigen in den sesten und dampssörmigen übergehen. Im Gange des menschlichen Daseins sind Geburt und Tod die Anotenpunkte, in denen das individuelle Leben beginnt und aushört. Man könnte auch die Grenzen und Epochen der Lebensalter als Anotenpunkte betrachten, in denen das Wachsthum des Körpers und der Bildung einen neuen Lebenszustand allmählich vorbereitet, plözlich herbeisührt.

Die Kategorie der Knotenlinie läßt sich auch im moralischen Gebiete nachweisen. Der Leichtsinn und die Leichtsertigkeit im Genusse des Lebens haben ihr Maaß, dessen Ueberschreitung zu Laster und Verbrechen sührt, durch die Lebens und Willensart in das Verderbliche umschlägt, Recht geht in Unrecht, Tugend in Laster über. So ershalten auch Staaten durch ihren Größenunterschied, wenn das Uebrige als gleich angenommen wird, einen verschiedenen qualitativen Charakter, Gesetze und Versassung werden zu etwas Anderem, wenn der Umfang

Nunmehr wird der Begriff des Maaßes durch den des Maaßlosen negirt und aufgehoben.

### 2. Der Uebergang jum Befen.

Jener doppelte Uebergang, woraus der Begriff des Maaßes hervorgeht, hat gezeigt, wie Qualität und Quantität sich wechselseitig
fordern. Jetzt zeigt der endlose Progreß der Maaße oder das Maaß=
lose, wie beide sich wechselseitig ausheben und nunmehr die Aushebung
des Maaßes oder die Aushebung jener unmittelbaren Einheit der Qualität und Quantität gedacht werden muß. Da nun alles Dasein
in dieser unmittelbaren Einheit besteht, so ist die Aushebung oder Negation des Daseins zu denken. Alles Sein mußte als bestimmtes
Sein oder Dasein begriffen werden; mithin ist die Aushebung des
Daseins die Aushebung des Seins überhaupt, womit sich der Begriff
des Seins und das ihm angehörige System der Kategorien, dieser
erste Abschnitt der Logik, beschließt und vollendet.

Das aufgehobene Werden war vergangenes Werden oder Gewordensfein (Dasein). So ist das aufgehobene Sein vergangenes Sein oder Gewesensein (Wesen). Das Wesen ist das vergangene Sein nicht im zeitlichen, sondern im logischen Sinn: das dem Begriff nach vergangene oder frühere Sein, das logische Prius oder λόγφ (φύσει) πρότερον, dassenige, was einem andern nothwendig vorhergeht, d. i. der Grund. Hegel hat in dem Worte Wesen mit Recht auf die Vergangenheit des Seins, und zwar die zeitlose Vergangenheit hingewiesen; er hätte an dieser Stelle süglich auf den Aristoteles hinweisen sollen, der den Terminus dieses Vegriffs in der Vedeutung des Grundes auf das schärste, wie kein anderer Philosoph, ausgeprägt hat: er bezeichnet das Wesen als das Sein, welches war (τὸ τί ην είναι). ¹

Qualität, Quantität, Maaß sind nichts Fürsichbestehendes, sondern Bestimmungen, die einem Andern zukommen oder inhärent sind. Die Reihen der Maaßverhältnisse wollen als Zustände gedacht sein, denen ein Substratum zu Grunde liegt, als ihr Träger, als Ding, Materie u. s. f. "Nun sind solche Verhältnisse nur als Anoten eines und desselben Substrats bestimmt. Damit sind die Maaße und die damit gesetzen Selbständigkeiten zu Zuständen herabgesetzt. Die Veränderung ist nur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. S. 3. Bb. VI. § 110. Zusat. S. 221. Bgl. meine Logik. (2. Aufl.) § 110. S. 319—322.

diejenige, welche den Begriff der Entwicklung zwar keineswegs völlig oder vollkommen, aber vergleichungsweise, d. h. verglichen mit allen vorhergehenden, am abäquatesten ausdrückt.

Um unsere entwickelten Kategorien mit dem Begriff der Entwicklung vergleichen zu können, haben wir von dem, was sich entwickelt, d. h. von dem Subjecte der Entwicklung sprechen müssen. Bis zu dieser Tiese dringt keiner der bisherigen Begriffe, alle sind davon noch weit entsernt. Diesen Begriff sehen wir in der Ferne als das Grundthema des dritten und letzten Theils der Logik.

Was in der Entwicklung geschieht, zustande kommt und als un= mittelbares Dasein hervortritt, ift vermittelt und begründet; es ift einer seiner gewichtigen Sate, dem wir von seiten Hegels so oft schon begegnet find: daß es in einem alle Bermittlung ausschließenden Sinne gar keine Unmittelbarkeit giebt; baher alle Lehren von der Unmittel= barkeit des Seins, des Wissens, Glaubens u. s. f. unwahr und nichtig Alle Vermittlung aber besteht in ber Begründung, in ber Unterscheidung und Beziehung von Grund und Folge, d. h. in dem Verhältniß solcher Bestimmungen, die immer zu unterscheiben und nie zu trennen find: sie konnen nicht so vereinigt werben, daß sie eine Bestimmung ausmachen, die in eine andere übergeht; sie lassen fich nicht so trennen, daß sie gleichgültig außeinander fallen; sie find zwei und gehören zusammen, wie Beziehung und Unterschied, Grund und Folge, Ding und Eigenschaft, Kraft und Aeußerung, Inneres und Aeußeres, Ursache und Wirkung u. s. f. Die Kategorien der Vermittlung find die des Wesens: ihr Grundthema ist der Zusammenhang, wie jede Wiffenschaft einen solchen verlangt und zu ergründen sucht, weshalb die Rategorien des Wesens diejenigen sind, welche in den erklarenden Wissenschaften vorzugsweise gebraucht werden. Da bei allen biesen Bestimmungen zugleich ihre Zweiheit ober Duplicität und ihre Bereinigung in das Auge zu fassen ift, so liegt darin eine besondere ihnen anhaftende Schwierigkeit, die auch Hegel als solche empfunden hat, denn er erklärt die Lehre vom Wesen für den schwersten Theil seiner Logik.1

Die Begriffe des Seins waren einfach, bestimmt, durch ihre Bestimmtheit unterschieden, mit ihrer Negation oder ihrem Anderssein behaftet und dadurch genöthigt, in andere Bestimmungen überzugehen. Von einem solchen Uebergehen ist in den Kategorien des Wesens nicht

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 114. **5**. 229.

mehr die Rede: hier find immer zwei Bestimmungen zu setzen und auf einander zu beziehen. "Im Sein ist alles unmittelbar, im Wesen dagegen ist alles relativ." 1

# Siebzehntes Capitel.

# Die Cehre vom Wesen. A. Die Resterion.2

I. Die Reflegionsbestimmungen. Die Ibentität.

1. Schein, Ericeinung, Birflichfeit.

"Die Wahrheit bes Seins ift das Wesen." Mit biesem Satz, der die ganze vorhergehende Entwicklung in sich schließt, beginnt Segel ben zweiten Theil seiner Logik. Was den Uebergang vom Sein zum Wesen betrifft, so nimmt das natürliche Denken ganz dieselbe Richtung, wie das methodische und speculative: es glaubt nicht an die Wahrheit des unmittelbaren Seins, zu dem es sich empfindend, zählend, meffend verhält, hinter welchem, wie hinter einem Vorhange, erst das wahre Sein verborgen sei, das durch Nachdenken ober Reslectiren erkannt sein wolle. Das Sein ist das Unmittelbare. "Indem das Wiffen das Wahre erkennen will, was bas Sein an und für sich ift, so bleibt es nicht beim Unmittelbaren und bessen Bestimmungen stehen, sondern dringt durch dasselbe hindurch, mit der Voraussezung, daß hinter diesem Sein noch etwas Anderes ist, als das Sein selbst, daß dieser Hintergrund die Wahrheit des Seins ausmacht. Diese Erkenntniß ist ein vermitteltes Wissen, denn sie befindet sich nicht unmittelbar beim und im Wesen, sondern beginnt von einem Andern, dem Sein, und hat einen vorläufigen Weg, den Weg des Hinausgehens über bas Sein ober vielmehr des Hineingehens in dasselbe zu machen. Erft indem das Wissen sich aus dem unmittelbaren Sein erinnert, durch diese Vermittlung findet es das Wesen. — "Die Sprache hat im Zeitwort: Sein das Wesen in der vergangenen Zeit: gewesen behalten; denn das Wesen ist das vergangene, aber zeitlos vergangene Sein." 3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bd. VI. § 111. Jusat. S. 222. — <sup>2</sup> Bd. IV. Zweites Buch. Das Wesen. S. 1—235. Bgl. Bd. VI. Zweite Abtheilung der Logik. Die Lehre vom Wesen. S. 223—414. — <sup>3</sup> Bd. IV. S. 3. S. oben S. 485.

Wenn die Strahlen eines leuchtenden Körpers eine spiegelnde Fläche treffen, so werden sie zurückgeworsen oder reslectirt. Wie sich die Körper zum Spiegel, ähnlich verhalten sich die Gegenstände zum menschlichen Geist, der sie betrachtet, in sich abbildet und vorstellt. "Wir haben", sagt Hegel, "somit hier ein Gedoppeltes, einmal ein Unmittel=bares, ein Seiendes und dann zweitens dasselbe als ein Vermitteltes oder Gesetztes. Dies ist nun aber eben der Fall, wenn wir über einen Gegenstand reslectiren oder (wie man auch zu sagen pslegt) nachdenken, insofern es hier nämlich den Gegenstand nicht gilt in seiner Unmittel=barkeit, sondern wir denselben als vermittelt wissen wollen."

Indessen faßt Begel die Reslexion, welche er dem Begriffe des Wesens gleichset, nicht bloß einseitig, sondern doppelseitig, nämlich so, daß nicht bloß die eine Seite reslectirend, die andere reslectirt ist, sondern jede der beiden Seiten die andere sowohl reslectirt als von ihr reflectirt wird: die beiden Bestimmungen verhalten sich so zu einander, baß jebe die andere gleichsam zurückwirft (reflectirt), daß jede, wie Hegel sich gern ausbrückt, an ber anderen gleichsam scheint (von ihr reflectirt wird). Der Begriff A zwingt mich, den Begriff B zu denken, keinen andern als diesen, und ebenso umgekehrt. Ich kann die beiden Begriffe nie ibentificiren und nie trennen. Wenn sich zwei Begriffe so zu einander verhalten, so nennt man sie Reflexionsbestimmungen oder Reflexionsbegriffe. Diese Bezeichnung ftammt nicht erft von Hegel her, sondern findet sich bei Rant in der Vernunftkritik, wo er von der Zweideutigkeit oder "Amphibolie der Reflexionsbegriffe" handelt. Als solche Begriffe nennt er Einerleiheit und Berschiedenheit, Ginftimmung und Wiberstreit, Materie und Form, Inneres und Aeußeres. Eine andere ist ihre Bebeutung, wenn sie unter dem Gesichtspunkt der Sinnlichkeit verglichen werden, eine andere unter dem des Berstandes. Darin besteht ihre Zweideutigkeit.

Solche Reflexionsbegriffe sind nicht bloß die soeben genannten, sondern auch alle jene, die wir schon am Schluß des letzten Capitels beispielsweise angeführt haben, und vor allem der Begriff des Wesens selbst, der uns zwingt, im Unterschiede von ihm und in der nothwendigen Beziehung auf ihn den Begriff des Scheins und der Erscheinung zu denken, wie Goethe in der "Natürlichen Tochter" seine Eugenie sagen läßt (II, 5):

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 112. Zusat. S. 224. — <sup>2</sup> Bgl. Meine Gesch. b. neuern Philosophie. (Jubiläumsausgabe.) Bb. IV. (4. Aust.) Buch II. Cap. VIII. S. 461—465.

bezieht: baher werden die Reflexionsbestimmungen als Denkgesetze betrachtet, gültig sür alles Denken, alles Denkbare und Seiende. Dies ist nun in den Augen Hegels ein zweisacher Irrthum: die Denkgesetze werden erstens zu eng gesaßt, da doch jede Rategorie nach der Desinition des Aristoteles von dem Seienden ausgesagt wird, also ein Denkgesetz bedeutet, zweitens aber ist das reslectirende Denken keineswegs alles Denken, weshalb die Reslexionsbestimmungen, als Denkgesetz genommen, nicht bloß zu eng, sondern falsch sind. Unter diesem Gesichtspunkt hat Hegel die Denkgesetz betrachtet und verurtheilt. Diese sogenannten Denkgesetz sind das der Ibentität, das der Verschiedenheit, das des Gegensatzs, diversitätis, exclusi tertii, contradictionis und rationis sufficientis).

#### 3. Die 3bentitat.

Mit bem Sein sind alle ihm angehörigen Rategorien, wie Dasein, Anderssein u. s. f. aufgehobene Momente im Wesen: daher ift das Wesen sogleich als aufgehobenes Anderssein, d. h. als Sichselbstgleichheit, als Dieselbigkeit ober Ibentität zu fassen, nicht im Sinne der Einerlei= heit nach Art der gewöhnlichen Logik, sondern als die in sich unter= schiebene Einheit. Hegel unterscheibet zwei Arten ber Ibentität: bie concrete, welche die Unterschiede in sich schließt, und die von den Unterschieden abstrahirte, welche er "die abstracte" ober "formelle", auch "bie Verstandesidentität" nennt, da es die Sache des Verstandes ist, die Begriffe abzusondern und zu trennen. Das Denkgesetz ober der Satz der Identität gründet sich auf die abstracte Identität und lautet A = A, b. h. Alles ist mit sich ibentisch, ober, negativ ausgedrückt: A kann nicht zugleich A und Nicht=A sein. Die positive Fassung bildet ben Satz der Ibentität, die negative den des Wider= spruchs; jener ift das Kriterium aller Denkbarkeit, dieser das aller Undenkbarkeit.

Das Denken ist lebendiger und fortschreitender Natur, der Sat A = A rührt sich nicht von der Stelle. Und das will ein Denkgesetz sein! Rein Bewußtsein denkt, kein Mensch redet, kein Ding existirt nach diesem Gesetz; der Satz der Identität ist daher kein Denkgesetz, er ist nicht bloß kein Denkgesetz, sondern vollkommen nichtssagend: A ist A, Gott ist Gott, der Geist ist Geist u. s. f. Solche Sätze sind nicht bloß nichtssagend und albern, sondern auch, was sie am allerwenigsten sein wollen, sich selbst widersprechend, denn sie erz

scheiben sind. Die erste Fassung ist die positive des Satzes der Verschiebenheit (principium diversitatis), die zweite, der Satz des Nichtzuunterscheidenden, die negative (principium indiscernibilium). Zwei Dinge sind nicht bloß numerisch verschieden, sondern ungleich.

Als Leibniz diese Sate in seinen Bortragen vor der Königin Sophie Charlotte ausgesprochen hatte, bemühten sich die Hosbamen, zwei gleiche Blätter zu sinden, um den Philosophen zu widerlegen. "Glückliche Zeiten für die Metaphysik, wo man sich am Hose mit ihr beschäftigte, und wo es keiner anderen Anstrengung bedurste, ihre Säte zu prüsen, als Baumblätter zu vergleichen." "Es ist dies", sagt Hegel an einer anderen darauf bezüglichen Stelle, "eine bequeme, auch noch heut zu Tage beliebte Weise, sich mit Metaphysik zu beschäftigen." Der eigentliche Beweis des leibnizischen Sates liegt tieser, als die vergleichende Betrachtung zu fassen vermag; er liegt darin, daß die Dinge nicht bloß unterschieden sind, sondern sich unterscheiden, oder "daß es den Dingen an ihnen selbst zukommt, unterschieden zu sein."

Nach dem Satz der Verschiedenheit ist alles verschieden, also auch A ein bestimmtes, von andern verschiedenes A; daher ist der Satz der Verschiedenheit dem der Identität entgegengesetzt. "Als mit sich identisches A ist es das Unbestimmte; aber als bestimmtes ist es das Gegentheil hiervon, es hat nicht mehr nur die Identität mit sich, sondern auch eine Negation, somit eine Verschiedenheit seiner selbst von sich an ihm."

Die Berschiedenheit besteht in der äußeren, vergleichenden Reslexion. Die Grundbegriffe der äußeren Reslexion sind die äußere Identität und der äußere Unterschied, jene ist die Gleichheit, diese die Unsgleichheit; es giebt nicht zwei Dinge, die so gleich wären, daß sie nicht unterschieden werden könnten, nicht zwei Dinge, die so ungleich wären, daß sie nicht verglichen werden könnten, in gewissen Rücksichten, nach gewissen Seiten. Hier spielen die "Insosern" ihre Rolle. Je versteckter die Gleichheiten oder die Ungleichheiten, um so geistreicher ihre Aufsindung und Hervorhebung, im ersten Fall die Vergleichung, im zweiten die Unterscheidung. Zwei Dinge, wie verschieden sie sein mögen, sind schon insosern gleich, als sie Dinge und jedes von ihnen eines ist.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. S. 44. Bb. VI. § 117. Jusaß. S. 236. — <sup>2</sup> Bb. IV. B. Der Unterschied. S. 36—55. 2. Die Verschiedenheit. S. 38—43. Anmert. S. 48. — <sup>2</sup> Bb. VI. Anmert. S. 43—46. Bgl. Bb. VI. § 117. Jusaß. S. 234—236. (S. 235.)

des Satzes der Identität und unterliegt denselben Einwürfen, die jenem ersten der sogenannten Denkgesetze gemacht worden find.

- 1. Im Gegensatz sind Identität und Unterschied vereinigt. Entzgegengesetzte sind identisch, denn nur Begriffe derselben Art (gleichartige) können einander entgegengesetzt werden, wie z. B. sechs Meilen nach Osten und sechs Meilen nach Westen identisch oder gleichartig sind als Wege; wie weiß und schwarz, hell und dunkel identisch sind als Lichtarten u. s. f.
- 2. Entgegengesetzte sind verschieden, wie sechs Meilen nach Osten und sechs Meilen nach Westen verschiedene Wege und zwölf verschiedene Meilen sind.
- 3. Entgegengesetzte sind entgegengesetzt und verhalten sich zu einander wie Positives und Negatives. So sind jene beiden Wege in Ansehung ihrer Richtung einander entgegengesetzt. Wenn dieselben sechs Meilen nach Often durchlausen und dann nach Westen zurückzelegt werden, so ist man wieder an dieselbe Stelle gekommen und der Zustand der Ortsveränderung gleich Null.
- 4. Positives und Negatives sind Reslexionsbestimmungen und gehören dergestalt zusammen, daß der Begriff des Positiven keinen anderen als nur den des Negativen hervorruft, und ebenso umgekehrt. Positives und Negatives aber verhalten sich so zu einander, daß sie sich gegenseitig ausheben, jede Seite also den Grund ausmacht, warum die andere (ganz oder zum Theil) nicht ist: jede Seite ist negativer Grund. So enthält die Entgegensehung schon den Begriff des Grundes, der das Grundthema aller Bestimmungen des Wesens ausmacht. Dies war auch das Motiv, welches unseren Kant, als ihn das Problem der Causalität tieser zu beschäftigen ansing, veranlaßt hat, seine gedankenreiche Schrift zu versassen: "Versuch, die negativen Größen in die Weltweisheit einzusühren".
- 5. Es ist zunächst gleichgültig, welche ber beiben Seiten bes Gegensates positiv und welche negativ heißt, jede ist in Beziehung auf die andere negativ. Was in der einen Beziehung negativ ist, gilt in einer anderen für positiv. So sind die Schulden negatives Vermögen in Beziehung auf den Schuldner, positives dagegen in Beziehung auf den Gläubiger.

<sup>&</sup>lt;sup>1.</sup> Bgl. meine Gesch. d. neuern Philosophie. Jubil.-Ausg. Bb. IV. (4. Ausl.) Buch I. Cap. XIII. S. 206 sigb.

die dreimal entgegengesetzte fünf, d. h. — 15. Dasselbe Product ergiebt sich, wenn die Zahl — 3 fünfmal als solche gesetzt oder wiederholt wird. Sind dagegen beide Factoren negativ, so muß das Product positiv aussallen, da Entgegengesetztes entgegenseszen soviel heißt als setzen, wie eine Regation negiren so viel heißt als poniren oder affirmiren. "So ist denn auch —  $a \cdot - a = + a^2$ , darum, weil das negative a nicht bloß auf die entgegengesetzte Weise, sondern weil es negativ genommen werden soll. Die Regation der Regation aber ist das Positive."  $^{1}$ 

#### 3. Der Wiberspruch.

Aus der Natur des Gegensates erhellt, daß jede der beiden Seiten nothwendig auf die andere bezogen ist, mit ihr zusammenhängt, darum das Sein derselben setzt und fordert; zugleich erhellt, daß jede Seite als negativer Grund, der fie ift, bas Nichtsein der anderen Seite setzt und fordert, daß also jede Seite zu der anderen sich sowohl setzend als aufhebend, sowohl positiv als auch negativ verhält, also selbst jowohl positiv als auch negativ ift, mithin den ganzen Gegensatz bildet ober, was dasselbe heißt, sich selbst entgegengesetzt ift. In diesem sich selbst Entgegengesettsein besteht das Wesen des Widerspruchs. Hier ist der Punkt, in welchem der Gegensatz zwischen der speculativen und gewöhnlichen Logik sich auf das schärfste ausprägt und zuspitzt. Die herkömmliche Logik erklärt: "Alles ist mit sich identisch, ober Nichts widerspricht sich"; dagegen die speculative Logik: Nichts ist sich selbst gleich ober Alles widerspricht sich. Ohne den Widerspruch, diese Einheit entgegengesetzter Bestimmungen im Wesen ber Dinge, giebt es kein Werden, keine Beranderung, keine Bewegung, kein Leben, keine Entwicklung, kein Selbstbewußtsein, keinen Geist u. f. f. Diese Bebeutung des Widerspruchs als der Einheit entgegengesetzter Bestimmungen (coincidentia oppositorum) haben tiefe und kühne Denker, wie Heraklit von Ephesus, Nikolaus von Cusa, Giordano Bruno von Nola in vollem Maaße geltend gemacht, während die Logik der Schule diese Einsicht nicht hat und das Gegentheil derselben behauptet. Segel stimmt mit jenen Denkern überein und stellt die Geltung des Widerspruchs in den Mittelpunkt seiner Logik und ihrer Methode. "Was überhaupt die Welt bewegt, das ist der Widerspruch, und es ist lächerlich zu sagen, ber Wiberspruch lasse sich nicht benken."2

¹ Ebendas. Bb. IV. S. 55. — ³ Bb. VI. § 119. Zusat 2. S. 242. Fischer, Gesch. b. Philos. VIII. R. N.

# III. Grund und Folge.

### 1. Der zureichenbe Grunb.

Der Widerspruch, welcher in dem sich selbst Entgegengesetztein, in "dem Unterschiede seiner von ihm selbst" besteht, muß sich auflösen: bie Entgegensetzung geschieht, das sich selbst entgegengesetzte Wesen stößt sich von sich selbst ab und geht in zwei Bestimmungen aus= einander, beren eine die setzenbe, die andere die badurch gesetzte ist: jene ist der Grund, diese das Begründete ober die Folge. Es giebt nichts Unmittelbares; alles Dasein ift vermittelt und will als ver= mittelt, d. h. als begründet gedacht werden. Alles, was ist und geschieht, hat seinen zureichenben Grund. So lautet bas lette der sogenannten Denkgesetze (principium rationis sufficientis). Eigentlich ift es überflussig zu sagen: "ber zureichenbe Grund". Wenn der Grund zum Begründen nicht zureicht, so begründet er nicht und ift also kein Grund: daher muß die Bezeichnung "zureichend", wenn sie nicht pleonastisch sein will, mehr bedeuten, als der Begriff des Grundes besagt. Und so verhält es sich auch im Sinne Leibnizens, der das Denkgesetz in der genannten Formel ausgesprochen hat. Das bloße Begründen führt ins Endlose und kommt zu keinem endgültigen, vollendeten, wahrhaft zureichenden Grunde, der als solcher über den Mechanismus des bloßen Begründens hinausgeht. Dies war Leib= nizens Idee. Nach ihm ift der zureichende Grund nicht der mechanische (das Warum des Warum), er liegt in der Reihe nicht der causas efficientes, sondern der causae finales: es ist der teleologische Grund, d. h. der Zweck und Endzweck, also in Ansehung alles bessen, was in der Welt ist und geschieht, der Wille der göttlichen Gerechtig= feit und Weisheit.1

In dem Berhältniß von Grund und Folge sind Identität und Unterschied als Momente enthalten. Grund und Folge sind identisch und haben denselben Inhalt. Grund und Folge sind verschieden: die von der Folge verschiedenen Gründe sind die Bedingungen und Umpstände, aus deren vollständiger Bereinigung die Folge resultirt. Die Verschiedenheit entwickelt sich zum Gegensatz, die verschiedenen Gründe sind in Beziehung auf die Folge einander entgegengesetzt: die einen sprechen dasur, die anderen dawider. Das Begründen in diesen

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. Cap. III. S. 77—114. Anmert. S. 74 u. 75, Bgl. Bb. VI. § 121. S. 246—248.

mannichsaltigen Richtungen bes Erklärens, Bedingens, Darlegens und Beleuchtens der Gründe pro und contra bildet den Charakter desjenigen Denkens, welches man Rasonnement nennt, das allem Autoritätsglauben, der nicht nach Gründen fragt, zuwiderläuft und in der Gesschichte der Philosophie durch das Zeitalter der Sophistik zur Erscheinung und Geltung kommt. Alles Rasonnement ist willkürlich, und es hängt von den subjectiven Meinungen, Schähungen und Interessen ab, welche Gründe als gute und welche als schlechte gelten sollen. Es giebt nichts, was sich auf dem Wege des Rasonnements nicht begründen und beschönigen läßt. "In unserer reslezionsreichen und rasonnirenden Zeit muß es Einer noch nicht weit gebracht haben, der nicht für alles, auch für das Schlechtesse und Verkehrteste einen guten Grund anzugeben weiß. Alles, was in der Welt verdorben worden ist, das ist aus guten Gründen verdorben worden."

### 2. Materie und Form.

Hegel unterscheibet in seiner großen Logik "ben absoluten Grund", welcher der allgemeine Grund oder der Grund im Allgemeinen ist, "ben bestimmten Grund" und "die Bedingung". Diese Arten des Grundes sind Resterionsbestimmungen oder die Seiten einer Beziehung, welche durch die zweite Seite erst vervollständigt und ergänzt wird. Das Grundthema ist die Beziehung von Grund und Folge. Die Folge ist durch den Grund gesetzt, sie ist das begründete oder vermittelte Sein, also bestimmt und unterschieden: sie ist wesentliche Bestimmtheit oder Form. Was aber der Form correspondirt, sich auf dieselbe bezieht und mit ihr zusammenhängt, ist der Grund als Grundlage oder Substrat, als Materie und als Inhalt: daher unterscheidet Hegel den absoluten Grund in diese drei Beziehungen: "Form und Wesen, Form und Materie, Form und Inhalt".

Der Thpus dieser Beziehungen ist das Verhältniß von Materie und Form. Alle wesentliche Bestimmtheit ist Form, "der Form gehört überhaupt alles Bestimmte an", allen Formbestimmungen liegt das Wesen als das unbestimmte und bestimmungsfähige Substrat zu Grunde; und da es die einsache Einheit des Grundes und des Begründeten (Grund und Folge) ist, d. h. die Einheit des Unbestimmten und Be-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. § 121. Zusat. S. 248 u. 249. Bgl. Bb. IV. S. 100. — <sup>2</sup> Bb. IV. Cap. III. Der Grund. S. 71–114. A. Der absolute Grund. S. 75 bis 87.

stimmten, "so kann nicht gefragt werden, wie die Form zum Wesen hinzukomme, denn sie ist nur das Scheinen desselben in sich selbst, die eigene ihm inwohnende Reslexion".

Als das unbestimmte und bestimmungssähige Substrat ist das Wesen die Materie, die formlose, formempfängliche, gesormte Materie, benn es giebt keine absolut sormlose Materie, außer in der Abstraction, benn alle Materie, die wir empsinden, vorstellen, erkennen, mit einem Wort alle gegenständliche Materie ist gestaltet. So verhält sich der Marmorblock zu den Kunstsormen, die aus ihm gemacht werden, wie Säulen und Statuen, zwar empfänglich, aber nur passiv; die Thätigskeit ist auf seiten der Form oder der kunstlerischen Gestaltung, aber der Marmorblock ist nicht an sich sormlos, sondern hat als Steinart seine bestimmte geologische Form. So enthält die Materie überhaupt eine in ihr verschlossen und angelegte Form, die sich herauszugestalten und zu entwickeln hat; die Materie ist die Form an sich, "diese ist ihre an sich seiende Bestimmung. Die Materie muß daher formirt werden, und die Form muß sich materialisiren, sich an der Materie die Identität mit sich oder das Bestehen geben."

Ist aber die Form in der Materie enthalten und in ihr angelegt, so ist die Thatigkeit der Form zugleich die eigene Bewegung der Materie selbst, und es gilt nunmehr die Einheit von Materie und Form, welche Hegel mit dem Worte Inhalt bezeichnet: sie ist der Inhalt alles deffen, was ist und geschieht. Abgesehen von der in ihr verschloffenen Form, ist die Materie formlos, darum unterschiedslos und einig ober einheitlich, so daß alle Gestalten der Materie, alle formirten Stoffe, d. h. alle Dinge als Entwicklungsformen der einen Materie erscheinen. "Wir erhalten die eine Materie überhaupt, an welcher der Unterschied als derselben äußerlich, d. h. als bloße Form gesetzt ist. Die Auf= fassung der Dinge als sämmtlich die eine und selbe Materie zur Grund= lage habend und bloß äußerlich, ihrer Form nach verschieden, ift dem reflectirenden Bewußtsein sehr geläufig. Die Materie gilt hierbei als an sich durchaus unbestimmt, jedoch aller Bestimmung fähig und zugleich schlechthin permanent und in allem Wechsel und aller Beränderung sich felbst gleichbleibend." 8

Den bestimmten Grund unterscheibet Hegel in den formellen und realen: in jenem haben Grund und Folge (Begründetes) benselben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendaj, S. 77 u. 78. — <sup>2</sup> Bb. IV. S. 81. Bgl. VI. § 128. Jusay. S. 257 sigb. — <sup>3</sup> Bb. IV. S. 83. Bb. VI. § 128. Jusay. S. 257.

diese begründet. In der Existenz tritt ans Licht, was im Schooße der Bedingungen und des Grundes verschlossen und verborgen war: daher ist die Existenz Erscheinung.

Der Grund als solcher ift nicht productiv, er bringt die Folge nicht hervor — hervorbringend ist erst der Zweck und der Begriff —, sondern die Folge geht aus ihm hervor, wenn die Totalität der Bebingungen vorhanden, der Zustand des Grundes reif und vollendet ist. Diese Bollendung ift es, die Hegel in Ansehung der Folge "das relativ Unbedingte", in Ansehung der Sache, die zur Erscheinung drängt, "das absolut Unbedingte" genannt hat. Es muß von der Folge gesagt werben, daß sie nicht bloß ist und geschieht, sondern hervorgeht (existit), fie geschieht nicht bloß, sondern fie resultirt, sie folgt nicht bloß, sondern fie erfolgt. Die Erfolge, welche den Zustand der Dinge ver= ändern, treten ein und hervor, wenn, um die frühere Rategorie wieder anzuwenden, das Maaß der Gründe voll ift. Wie man sich auch zu ben Erfolgen, welche die historischen Bustande umbilden, verhalten möge — erhebend und vergötternd von der einen Seite, verkleinernd und abschwächend von der anderen —, so bleibt ihre logische Be= beutung unantaftbar: fie find die großen Lehrmeister der Menschen und Dinge, sie machen erkennbar, d. h. fie offenbaren ben bis bahin verhüllten und verborgenen Zustand der Welt, und, wie die Schrift sagt, die Dinge muffen offenbar werben, um gerichtet, b. h. erkannt und beurtheilt zu werben.

Wir heben diese Punkte ausdrücklich hervor, um den Sinn und Geist der hegelschen Logik auf diesem ihrem Uebergange von dem Wesen als Grund zur Existenz als Erscheinung unseren Lesern recht klar und deutlich einleuchten zu lassen.

# Achtzehntes Capitel.

# Die Cehre vom Wesen. B. Die Erscheinung.8

I. Das Ding und seine Eigenschaften.

Das Existirende ist ein Ding. Wie sich das Daseiende ober das Etwas zum Dasein, so verhält sich das Existirende ober das Ding zur

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> IV. S. 113. — <sup>2</sup> Ebendas. C. Die Bedingung. S. 104—114. — <sup>3</sup> IV. Zweiter Abschn. Die Erscheinung. S. 174—177. Bgl. VI. B. Die Erscheinung. §§ 131—141. S. 260—281.

Existenz. Das Etwas ist durch seine Bestimmtheit von Anderem unterschieden und auf Anderes bezogen, welches auch Etwas ist (Etwas und Anderes); das Fürsichseiende oder Eines ist durch seine Bestimmtheit von Anderem unterschieden und auf Anderes bezogen, deren jedes auch Eines ist (Eines und Bieles). Das Ding ist sowohl Etwas als auch Eines: daher sind nothwendigerweise mehrere und viele Dinge, die sich von einander unterscheiden, auf einander beziehen und im wechselseitigen Zusammenhange stehen. "Die Existenz ist die unmittelbare Einheit der Reslexion in sich und der Reslexion in Anderes. Sie ist daher die unbestimmte Menge von Existirenden als in sich reslectirten, die zugleich ebenso sehr in Anderes scheinen, relativ sind und eine Welt gegenseitiger Abhängigseit und eines unendlichen Zusammenhangs von Gründen und Begründeten bilden. Die Gründe sind selbst Existenzen, und die Existirenden nach vielen Seiten hin Gründe sowohl als Begründete."

Abgesehen von den Bestimmungen, die dem Dinge zukommen im Unterschiede von Anderem und in Beziehung auf Andere, ift ber Begriff bes Dinges ein leeres Abstractum, welches Segel Ding an sich nennt und mit dem kantischen Begriff bes Dinges an sich vergleicht, der etwas ganz anderes bedeutet. Wie wenig das hegelsche Ding an sich mit dem kantischen gemein hat, zeigt sich in der Art und Weise, wie Hegel das seinige exemplificirt. Der Mensch an sich ift das Rind in seiner Vernunftanlage und Bildungsfähigkeit, die Pflanze an fic ist der Reim, das Ding an sich das noch unbestimmte, durch seine Entwicklung näher zu bestimmende Ding. In diesem Sinne kann man freilich auch "von der Qualität an sich, von der Quantität an sich" reden, was dem Begriff des kantischen Dinges an sich, ebenso wie Rind und Keim, schnurstracks zuwiderläuft. "Das Ding an sich ist nichts anderes, als das ganz abstracte und unbestimmte Ding überhaupt." "Alle Dinge sind zunächst an sich, allein es hat dabei nicht sein Bewenden, und so wie der Keim, welcher die Pflanze an sich ift, nur dies ist, sich zu entwickeln, so schreitet auch das Ding überhaupt über sein bloßes Ansich, als die abstracte Reslexion in sich, dazu fort, sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. oben Buch II. Cap. XIV. S. 451 figb. Hegel. Bb. VI. § 128. S. 250. Es sei hier bemerkt, daß in der Lehre vom Wesen die große Logik den Abschnitt vom Dinge als den Ansang des zweiten Theils, die encyklopädische dagegen als den Schluß des ersten behandelt hat.

auch als Reflexion in Anderes zu erweisen und so hat es Eigen= schaften." 1

Die Bestimmtheit eines Dinges besteht in seinen Beschaffenheiten, die sein Wesen und seinen Charakter ausmachen und als ihm gehörige und eigene nicht bloß Beschaffenheiten sind, sondern Eigenschaften. Wir sehen uns hier auf ein Thema zurückgewiesen, welches Hegel schon in der Phänomenologie ausgeführt hatte, in der Lehre vom wahrenehmenden Bewußtsein, vom Verstande und deren Gegenständen: nämelich Ding und Eigenschaften, Kraft und Aeußerung, Geseh und Erscheinung. Was dort Stusen des Bewußtseins oder nothwendige Vorstellungsarten (Phänomene) waren, das sind hier Stusen der logischen Idee oder Kategorien.

In dem Begriff des Dinges und seiner Eigenschaften streitet die Einheit des Dinges mit der Vielheit der Eigenschaften; hieraus entsteht eine Denkschwierigkeit, die dis zum Widerspruch fortgeht. Um die Einheit des Dinges sestzuhalten, werden die Eigenschaften als die Beziehungen des Dinges auf andere Dinge, insbesondere auf die menschlichen Sinne aufgefaßt, so daß das Ding an sich genommen eigenschaftslos ist, sinnlich genommen aber, eine Vielheit sensibler Eigenschaften sichtbarer, hörbarer, riechbarer, schmeckbarer, sühlbarer Art u. s. f. hat. Diese Eigenschaften oder Beziehungen kommen dem Dinge zu, es ist ihr Inhaber, es hat sie, das Verhältniß des Dinges zu seinen Eigenschaften ist das Haben. Das Etwas ist Beschaffenheit oder Qualität, das Ding dagegen als Träger oder Grundlage der Beschaffenheiten hat sie.

Da aber die Eigenschaften zum Wesen ober Charakter des Dinges gehören, so können sie nicht bloß seine äußeren Beziehungen sein, sondern müssen tieser in das Ding eindringen und dessen Bestand ausmachen; es ist nicht genug ober vielmehr nicht sachgemäß zu sagen, daß das Ding seine Eigenschaften hat: es besteht aus ihnen, es ist nicht ihr Inhaber, sondern ihr Complex. Daher müssen die Eigenschaften als die Materien oder Stoffe gesaßt werden, aus denen das Ding besteht. Die Dinge unterscheiden sich nach der Art ihrer Stoffe, nach deren Zahl und nach den Mengen ihrer Bestandtheile. Wie sie sie als Inhaber ihrer Eigenschaften nur äußere Beziehungen in

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 174. Zusaß. S. 252 u. 253. — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch II. Cap. VI. S. 309—321.

benen das Ding besteht. Im ersten Fall kommt die wesentliche Vielsheit, im zweiten die wesentliche Einheit, welche beide zum Charakter des Dinges gehören, nicht zu ihrer Geltung. Eben darin besteht der Widerspruch im Begriffe des Dinges, eine jener Denkschwierigkeiten, die das metaphysische Denken von jeher beschäftigt haben und auch in der nachkantischen Zeit von Herbart zu den sundamentalen Widersprüchen gerechnet worden ist, welche die Metaphysik zu bearbeiten und zu berichtigen habe. 1

# II. Ericheinung und Befet.

Wir sind genau in der Mitte des Systems. Die erste Halfte ist von dem Begriffe des Seins dis zu dem des Dinges fortgeschritten; den in diesem Begriff enthaltenen und dargelegten Widerspruch vollsständig aufzulösen, ist die Aufgabe der gesammten zweiten Halfte. Die Auflösung geschieht durch den Begriff des Grundes, der das durchsgängige Thema der ganzen folgenden Entwicklung ausmacht und mit jedem Schritte tieser ergriffen wird. Alle solgenden Kategorien sind Entwicklungsformen des Grundes: das Gesetz, das Ganze, die Kraft, das Innere, die Wirksamkeit, die Nothwendigkeit, die Ursache, der Zweck, der Endzweck.

Das Ding ist sowohl als wesentliche Einheit wie als wesentliche Bielheit zu fassen; es ist als wesentliche Einheit Grund, es ist als wesentliche Bielheit, als Dingheit mit ihren Eigenschaften, Materien und Veränderungen Erscheinung; der Grund, welcher die Erscheinung setzt und bestimmt, ist das Gesetz, wie auch der deutsche Ausdruck Gesetz diese Bestimmung enthält. Der Widerspruch, der im Begriffe des Dinges und seiner Eigenschaften liegt, findet seine nächste Auflösung in dem Begriff von Gesetz und Erscheinung.

Es giebt viele und mannichfaltige Dinge, ebenso giebt es auch viele und mannichfaltige Erscheinungen: in der Mannichfaltigkeit und im Wechsel der Erscheinungen ist das Gesetz das Constante, Bleibende, mit sich Identische, wie z. B. das Gesetz des Falls in allen Erscheinungen sallender Körper. Das Gesetz ist die Einheit in der Erscheinung, es ist nicht jenseits der Erscheinung, sondern in derselben unmittelbar gegenwärtig und macht deren wesentlichen Inhalt; jedes Gesetz hat seinen bestimmten Inhalt, wodurch es sich von anderen Ges

<sup>1</sup> S. meine Logit und Metaphyfit. Buch I. § 62. S. 131—134.

setzen unterscheibet: daher giebt es viele Gesetze, wie es viele Erscheinungen giebt, ein Reich der Gesetze gegenüber dem Reich der Erscheinungen, "das Reich der Gesetze ist das ruhige Abbild der existirenden oder erscheinenden Welt". Beide Reiche haben denselben wesentlichen Inhalt, aber die Erscheinung enthält noch mehr, nämlich den unwesentzlichen Inhalt ihres unmittelbaren Seins. "Die Erscheinung ist eine Menge näherer Bestimmungen, die dem Diesen oder dem Concreten angehören und nicht im Gesetze enthalten, sondern durch ein Anderes bestimmt sind." <sup>1</sup>

Wir unterscheiden demnach die Welt der Gesetze und die der Ersscheinungen: jene ist die wesentliche Welt, diese die erscheinende; die wesentliche Welt ist der Grund der erscheinenden, der setzende und bestimmte Grund. Aber kraft des Zusammenhangs, der die Dinge verknüpft, haben die erscheinenden Dinge ihre Gründe und Bedingungen in anderen erscheinenden Dingen, welche Art der Begründung auch zu den Nothwendigkeiten gehört, die den Charakter der Gesetze haben. "Das, was vorher Gesetz war, ist daher nicht mehr nur Eine Seite des Ganzen, dessen andere die Erscheinung als solche war, sondern ist selbst das Ganze. Sie ist die wesentliche Totalität der Erscheinung, so daß sie nun auch das Moment der Unwesentlichkeit, das noch dieser zukam, enthält." "Das Reich der Gesetze enthält nur den einsachen, wandellosen, aber verschiedenen Inhalt der existirenden Welt. Indem es nun aber die totale Restexion von dieser ist, enthält es auch das Moment ihrer wesenlosen Mannichsaltigkeit."

Das Reich ber Gesetze verhält sich zum Reich der Erscheinungen, wie das Gesetz zur Erscheinung. Segel unterscheidet die beiden Reiche als solche, die wesentlich denselben Inhalt haben, er bezeichnet das Reich der Gesetze als "die an und für sich seiende", das der Erscheisnungen als "die erscheinende Welt", jene sei "die übersinnliche", diese "die sinnliche Welt", beide seien als solche einander entgegengesetzt, jede "die verkehrte" der anderen, so daß alle Verhältnisse in der einen die umgekehrten sind in der anderen, sowohl die physischen als die sittlichen Verhältnisse: was in der einen Welt positiv sei, das sei in der anderen negativ und umgekehrt; was in der einen böse und unglücklich sei, das sei in der anderen gut und glücklich und umgekehrt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bd. IV. S. 145 u. 146. Agl. oben S. 317—320. — \* Bb. IV. S. 148 bis 151.

Das Gesetz bleibt, während die Erscheinungen wechseln; es ist das Bleibende im Wechsel der Dinge, daher nennt es Hegel auch die Grundlage der Erscheinungswelt, wie man ein Staatsgeväude ruht; das Grundlage nennen darf, auf welcher das Staatsgedäude ruht; das Gesetz ist die Einheit oder Identität in der Mannichsaltigkeit der Erscheinungen: es ist die Einheit in der Vielheit (nicht die numerische) sondern die wesentliche Einheit in der wesentlichen Vielheit. Da diese beiden Seiten nothwendig zu unterscheiden, wie auf einander zu beziehen sind, so bilden sie ein Verhältniß, und zwar, da es sich um das Wesen der Dinge handelt, "das wesentliche Verhältniß", dessen Formen schon die Art und Weise darstellen, wie Wesen und Erscheinung zu vereinigen sind; daher vollenden diese Formen die Kategorien der Erscheinung und bilden den Uebergang zu den Kategorien der Wirkslicht, welche die Einheit des Wesens und der Erscheinung ausmacht.

## III. Das wesentliche Berhältniß.

#### 1. Das Berhaltniß bes Gangen und ber Theile.

Die erste, darum unmittelbare und äußerliche Art, das wesentliche Berhältniß zu sassen, besteht darin, daß die Vielheit als in der Einsheit enthalten, d. h. als deren Theile und diese als das Ganze begriffen wird. Das wesentliche Verhältniß erscheint als das Verhältniß des Ganzen und der Theile. Das Verhältniß ist wesentlich: keine Seite kann ohne die andere gedacht werden, es giebt kein Ganzes ohne Theile und keine Theile ohne Ganzes. Jede Seite setzt die andere voraus: das Ganze setzt die Theile voraus und ebenso umgekehrt.

Nach der einen Auffassung ist das Ganze vor den Theilen, nach der anderen verhält es sich umgekehrt: die Theile sind vor dem Ganzen. Dort gehen die Theile aus dem Ganzen hervor, hier das Ganze aus den Theilen. Wird das Verhältniß des Ganzen und der Theile auf den Staat und die Individuen angewendet, so könnte man die beiden antinomischen Sätze durch die antike und die neuere Staatslehre sehr gut

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. B. Die erscheinende und die an sich seiende Welt. S. 48—153. C. Auflösung der Erscheinung. S. 153—155. Bgl. Bb. VI. B. Die Erscheinung. §§ 131—134. S. 260—267. — Das Verhältniß von Gesetz und Erscheinung, welches die große Logit in ausstührlicher, äußerst schwieriger und dunkler Weise darstellt (S. 139—155), behandelt die enchklopädische Logit so gut wie gar nicht und bringt statt dessen das Verhältniß von "Inhalt und Form" (S. 263—266), wodurch der Gang der Kategorien einige wichtige Bestimmungen einbüßt.

### 2. Das Berhältniß ber Araft und ihre Aeußerung.

Der Widerspruch liegt in der relativen Selbständigkeit der Theile ober, was daffelbe heißt, in der Faffung des Ganzen als eines "todten mechanischen Aggregats". Die Auflösung bieses Wiberspruchs besteht in der Aufhebung jener Selbständigkeit oder in der Fassung des Ganzen als einer Einheit, welche die Selbständigkeit der Theile negirt, also, wie Hegel sagt, als beren "negative Einheit". Das Ganze ift bemnach so zu begreifen, daß es die Theile nicht als gegeben hat, son= bern daß es dieselben macht, indem es nicht getheilt ift, sondern sich theilt und differenzirt; daß es die Theile nicht bloß enthält, sondern auch zusammenfaßt und zusammenhält: es ist, kurz gesagt, nicht mechanisch, sondern energisch; es ist Energie ober Kraft, deren Correlatum die Aeußerung ift. Der Begriff des Ganzen und der Theile erhebt sich in ben Begriff ber Kraft und ihrer Aeußerung: die zweite und höhere Form des wesentlichen Verhältnisses. Von der mechanischen Erklärungsart ber Erscheinungswelt wird fortgeschritten zur bynamischen.

Die Araft ist nicht zu benken ohne einen Träger, b. i. ein Substrat ober eine Materie, der sie zukommt und inwohnt, wie die magnetische Araft dem Eisen, die elektrische dem Bernstein u. s. f. Wegen dieser ihrer Zusammengehörigkeit sind Araft und Materie Wechselsbegriffe, man redet bald von der magnetischen und elektrischen Araft, bald von der magnetischen und elektrischen Materie. So wird auch statt der Anziehungskraft der Materie oder Masse ein seiner Aether angenommen, der alles zusammenhält.

Die Araft als Eigenschaft eines Dinges ober einer Materie befindet sich im Justande der Ruhe; in ihrem Wesen liegt aber, daß sie thätig ist, daher muß sie aus dem Zustande der Ruhe in den der Thätig- keit übergehen, was nur dadurch geschehen kann, daß sie zur Thätig- keit erregt oder sollicitirt wird, sie muß einen Anstoß empfangen, der auf sie nur von einer anderen Arast ausgeübt werden kann. Arast setzt Kraft voraus. "Die Thätigkeit der Arast ist durch sich selbst als durch das sich Andere, durch eine Arast bedingt."

Beide Kräfte verhalten sich so zu einander, daß die eine sollici= tirt ift, die andere sollicitirt wird; jene giebt den erregenden Anstoß,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. B. Das Verhältniß ber Araft und ihrer Aeußerung. a. Das Bedingtsein ber Araft. S. 164—167. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 167.

biese empfängt ihn. Aber bieser Anftoß kann nicht geschehen, ohne daß die sollicitirende Kraft sich außert und in Thatigkeit tritt; wozu fie selbst sollicitirt sein will. Wie bas Ganze und die Theile einander wechselseitig bedingen, so muffen die Krafte sich wechselseitig erregen ober sollicitiren. Jede Kraft will von außen erregt sein, fie ruft den Anstoß, der ihre Thatigkeit weckt und erregt, selbst hervor; ihr Sollicitirtwerden ift ihre eigene Thatigkeit und Aeußerung. "Daß sie solli= citirt wird, ift daher ihr eigenes Thun, oder es ist durch sie selbst be= stimmt, daß die andere Rraft eine andere überhaupt und die sollicicitirende ift." "Ober sie ist sollicitirend nur insofern, als sie bazu bestimmt wird, sollicitirend zu sein." "So ist also dies, daß auf die Rraft ein Anstoß durch eine andere Rraft geschieht, daß sie fich inso= fern passiv verhalt, aber hinwieder von dieser Passivität in die Activi= tät übergeht, — der Rückgang der Kraft in sie selbst. Sie außert sich." "Der Anstoß, wodurch sie zur Thatigkeit sollicitirt wird, ist ihr eigenes Sollicitiren; die Aeußerlichkeit, welche an fie kommt, ift kein Unmittelbares, sondern ein durch sie Vermitteltes; so wie ihre eigene wesentliche Identität mit sich, nicht unmittelbar, sondern durch ihre Negation vermittelt ist; ober die Kraft außert dies, daß ihre Aeußerlichkeit ibentisch ist mit ihrer Innerlichkeit."1

Der Gebanke Hegels ist tief und richtig. Die äußeren Eindrücke, wodurch z. B. die menschlichen Geisteskräfte, insbesondere die genialen, geweckt und erregt werden, sind durch deren Art und Richtung bedingt, sie sind deshalb die eigensten Aeußerungen dieser Kräfte und eben deshalb so interessant und erleuchtend.

Weil es im Wesen der Araft liegt, daß sie sollicitirt oder von außen erregt werden muß, so wirkt sie noch nicht aus und mit voller Freiheit, noch nicht selbstbestimmend und zweckthätig, sondern blind, weshalb es falsch ist, die Araste auf eine Urkrast zurücksühren oder das Urwesen als Arast begreisen zu wollen; hieraus entsteht "eine Berwirrung, an der Herders Gott vornehmlich leidet".

### 3. Das Berhaltniß bes Aeußeren und Inneren.

Die Kraft, was sowohl ihre Sollicitation (Erregungszustand) als ihre Thätigkeit betrifft, außert sich und nur sich, ihre Aeußerung ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. IV. b. Die Sollicitation der Kraft. c. Die Unendlickseit der Kraft. S. 168—171. Bgl. über das wesentliche Berhältniß. Bb. VI. §§ 135—136. S. 267—275. — <sup>2</sup> Ebendas. § 136. S. 270. Zusat 1. S. 271 u. 272.

sie selbst, ihr Aeußeres ist ihr Inneres und umgekehrt und beide bilden eine "gediegene Einheit", eine völlige Identität; sie sind nicht mehr Seiten eines Verhältnisses, sondern ein und dasselbe Wesen, weshalb sich mit diesem Begriff die Formen des wesentlichen Verhältnisses vollenden und ausheben und damit die Kategorien der Erscheinung überhaupt.

Nichts ift beliebter und populärer, nichts aber auch unrichtiger und verkehrter als Inneres und Aeußeres einander entgegenzuseßen. Stwas ganz Anderes sei das Innere, etwas ganz Anderes das Aeußere. Gerade die Entgegensehung verkehrt jeden der beiden Begriffe in sein Gegentheil. Was bloß innerlich sein soll, ist ebendeshalb bloß äußerlich und um= gekehrt. So sind Gedanken, die bloß innerlich sind und sein wollen, die man gar nicht äußern und aussprechen kann, offenbar höchst un= entwickelte, undurchdrungene, nur äußerlich angenommene Vorstellungen ohne allen Werth und Inhalt. Seenso sind Gesinnungen, die nur innerlich sind und bleiben, sich gar nicht in Handlung und Charakter äußern und darstellen, offenbar nur äußerlich, nichts als leeres Gethue und Gerede. Wovon das Gerz voll ist, davon geht der Mund über. Was man wahrhaft inwendig weiß, das weiß man auswendig, «par cœur», wie die französische Sprache vortresslich sagt.

Ganz in diesem Sinne heißt es in Hegels Logik: "So ift etwas, das nur erst ein Inneres ist, eben darum nur ein Aeußeres. Oder umgekehrt, etwas, das nur ein Aeußeres ist, ist eben darum nur ein Inneres." Dies zeigt sich sogar in der Methode der Entwicklung selbst. Solange die Begriffe noch in der Tiefe liegen, noch nicht in der adäquaten Form entwickelt und ausgeprägt sind, sind sie nur erst innerlich und erscheinen ebendeshalb zunächst in der alleräußerlichsten Form, wie man z. B. den Begriff des Wesens zunächst als einen äußeren Insbegriff gewisser gleichartiger Erscheinungen faßt und von Schulwesen, Beitungswesen u. s. f. redet.

Nirgends aber ist das wahre Verhältniß des Inneren und Aeußeren, nämlich ihre völlige Identität, so einleuchtend, wie in den Formen und Gestalten der Natur, die, was sie ist und vermag, offen darlegt und zur Schau trägt, und gar nicht im Stande ist, etwas zu verheimlichen und zurückzuhalten. Darum ist auch die Entgegensetzung des Innern und Aeußern nirgends so unzutreffend und verkehrt als in ihrer Ans

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> S. meine Logit und Metaphysit. Buch II. § 131. S. 377—380. — <sup>2</sup> Hegel. IV. Anmert. S. 174—176.

wendung auf die Natur, wie es A. von Haller in einem seiner frühesten Gedichte in jenen viel gepriesenen und wiederholten Bersen versucht hat:

"Ins Innere ber Natur Dringt kein erschaffener Geist, Zu glücklich, wann sie noch bie äußere Schaale weist."

(Hegel citirt, wie es ihm häufig begegnet, ungenau und unrichtig: "Zu glücklich, wenn er nur die äußere Schaale weist".) Auch Nicolai hat die angeführten Verse als "einen unbestrittenen und unbestreitbaren Ausspruch des philosophischen Dichters" hochgepriesen. Dagegen hat sie Goethe aus innerster Herzensüberzeugung völlig verworfen. Sein dichterischer Gegenwurf im 3. Heft der Morphologie (1820), nicht ohne Seitenblick auf den Bewunderer lautet:

"Ins Innere ber Ratur - " O bu Philister! — "Dringt tein erschaffener Geift." Mich und Geschwifter Mögt ihr an solches Wort Nur nicht erinnern; Wir benten: Ort für Ort Sind wir im Innern. "Gludfelig, wem fie nur Die außere Shale weift!" Das hör' ich sechzig Jahre wiederholen, 3d fluce brauf, aber verftohlen, Sage mir taufend, taufend Male: Alles giebt fie reichlich und gern; Natur hat weber Kern Roch Schale, Alles ift fie mit einem Male; Dich prufe bu nur allermeift Ob du Rern ober Schale feift.

In der Sammlung der Gedichte steht dieses unter der Ueberschrift: "Allerdings. Dem Physiker" in der Gruppe von "Gott und Welt". Es kam unserem Philosophen in seiner Logik an der Stelle, wo wir sind, im Hindlick auf das Verhältniß des Inneren und Aeußeren wie gerusen, er führte die hallerschen Verse an und dagegen die goetheschen Worte: "Das hör' ich sechzig Jahre wiederholen. Und fluche drauf, aber verstohlen, — Natur hat weder Kern noch Schale, alles ist sie mit einem Male" u. s. f. Natürlich konnte diese Anführung erst in der zweiten Auflage der encyklopädischen Logik stattsinden.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 140. S. 276. Anmerkg.

Diese Worte enthalten so sehr Goethes Herzensmeinung, daß er sie als sein "Ultimatum" wiederholt und bekräftigt hat:

Und so sag' ich zum letten Male: Natur hat weber Kern Noch Schale; Du prüse dich nur allermeist, Ob du Kern ober Schale seist!

In seiner Anschauung von der Entstehung und Entwicklung der organischen Gebilde kommt die Frage nach dem Verhältniß des Inneren und Aeußeren in ihrer eigentlichen und vornehmlichsten Bedeutung zur Sprache. Bekanntlich hat Goethe seine morphologischen Ideen auch in zwei Gedichten dargestellt, die zu der oben genannten Gruppe gehören: "Die Metamorphose der Pflanzen" und "Metamorphose der Thiere". Auf das erste Gedicht solgt ein Nachspruch, ein "Epirrhema", welches in der bündigsten und kürzesten Weise jenes Verhältniß saßt und sestellt und von Hegel gewiß angeführt worden wäre, wenn er es gestannt hätte:

Müsset im Naturbetrachten Immer Eins wie Alles achten; Nichts ist brinnen, nichts ist braußen, Denn was innen, das ist außen. So ergreiset ohne Säumniß Heilig öffentlich Geheimniß.

Wir kehren zu den dialektischen Ausführungen Hegels zurück, nachdem deren letztes Ergebniß eine so entschiedene und so wörtliche Bestätigung durch die Aussprüche Goethes erhalten hat. Inneres und Aeußeres sind nicht mehr Seiten eines Verhältnisses, sondern Momente eines und desselben Wesens; ihr Verhältniß ist ihre Einheit oder Identität: damit ist das wesentliche Verhältniß vollendet und ausgehoben.

Diese völlige Identität des Inneren und Aeußeren heißt sich äußern, sich vollkommen äußern, alles Innere in Aeußeres verwandeln, "denn was innen ist, ist außen", d. h. sich offenbaren oder wirken. Das Wesen scheint, es erscheint, es offenbart sich: es ist wirk-lich. Damit eröffnet sich der Blick in eine neue Gruppe der Kategorien, die dritte und letzte in der Lehre vom Wesen. "Seine Aeußerlichkeit

<sup>1</sup> Ueber diese brei Gedichte, "Allerdings", "Ultimatum" und "Epirrhema", vgl. Goethes Werke (Ausgabe Hempel.) Bb. XXX. S. 128 sigb. S. 492. Nr. 33. (In dem 3. Heft zur Morphologie steht das Gedicht unter dem Titel: "Freundlicher Zuruf".) Bb. 11. S. 280 u. 237.

ist die Aeußerung dessen, was es an sich ist und indem so sein Inhalt und seine Form schlechthin identisch sind, so ist es nichts an und für sich als dies, sich zu äußern. Es ist das Offenbaren seines Wesens, so daß dieses Wesen eben nur darin besteht, das sich Offenbarende zu sein. Das wesentliche Verhältniß hat sich in dieser Identität der Erscheinung mit dem Inneren oder dem Wesen zur Wirklichkeit bestimmt."

## Reunzehntes Capitel.

## Die Lehre vom Wesen. C. Die Wirklichkeit.

## I. Das mahrhaft Wirkliche. Das Absolute.

Die Wirklichkeit ift von den Begriffen des Seins und Daseins, der Existenz und Erscheinung wohl zu unterscheiden: das Dasein ift das bestimmte Sein, die Existenz ist das begründete Dasein, die Er= scheinung ift die wesentliche (Wesen offenbarende) Existenz; die Wirklichkeit will als Wirksamkeit, nicht als todte, sondern als thatige Wirklichkeit, als Wirken gefaßt sein, gleichbedeutend mit bem, was die Alten das wahrhaft Wirkliche ober das wahrhaft Seiende (rò όντως δν) genannt haben. Nach ber Grundidee der hegelschen Lehre ift die Vernunft das absolut wirksame Weltprincip, daher wird die Wirklichkeit (Wirksamkeit) gleichgesett ber Vernunft, und es folgt die Erklärung: "was wirklich ist, das ist vernünftig, und was vernünftig ift, das ift wirklich." Wir sind diesem Sate schon biographisch in der Vorrede zur Rechtsphilosophie begegnet2, er wurzelt in der Logik an der Stelle, wo wir uns befinden. Daher hat Hegel die Wirklichkeit hier gleich gesetzt dem Absoluten, und man möge es wohl beachten, daß in seiner Lehre nicht ohne Weiteres das Absolute und Gott als Wechselbegriffe zu behandeln sind.3

Indessen dient an unserer Stelle das Absolute weniger zum Fortsgang der Kategorien, als vielmehr zu einer Digression in die Gebiete des Spinozismus, der orientalischen Emanationslehre und der leibnizischen Philosophie, um zu zeigen, wie wenig diese Spsteme, nament=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Bb. IV. S. 177. Bgl. Bb. VI. § 141. S. 281. — <sup>2</sup> Bgl. oben Buch I. Cap. XI. S. 143 figb. — <sup>3</sup> Hegel. IV. Abschn. III. Die Wirklichkeit. Cap. I. Das Absolute. S. 178—193.

lich die beiben ersten, dem Begriffe des Absoluten, der ihr Thema ausmacht, entsprechen, und wie unrichtig sie denselben auslegen. Denn was dem All-Einen in der Lehre Spinozas wie in dem der Emanationsssysteme, was sowohl der spinozistischen Substanz, die alles in sich faßt, als dem Urlicht, von dem alles in abnehmender Bollsommenheit und zunehmender Dunkelheit ausströmt, mangelt, ist "die Reslexion in sich", die Rückehr zu sich selbst, d. i. die Individualität, die Persönlichkeit, der Geist, wodurch sich das Absolute vollendet, d. h. zu dem macht, was es ist. Nach dem Grundsaße Spinozas ist jede Determination eine Berneinung: daher können die näheren Bestimmungen der Substanz, die zahllosen Attribute, deren jedes unendliche Realität ausdrückt, die beiden bestimmten Attribute des Denkens und der Ausdehnung, zuletzt die endlichen Bestimmtheiten oder die Modi nicht aus der Substanz selbst stammen, sondern müssen ihr durch die äußere Reslexion zugeschrieben werden, was dem Begriffe des Absoluten widerstreitet.

Darin steht die leibnizische Substanz als Monade höher wie die spinozistische und dieser entgegen: daß sie sich auf das Princip der Individuation gründet und "den Mangel der Reflexion in sich, den die spinozistische Auslegung des Absoluten wie die Emanationslehre an ihr hat, ergänzt". Der Mangel aber der Monade besteht darin, daß ihre Beschräntung oder ihre Grenze "nothwendig nicht in die sich selbst sexende oder vorstellende Monade, sondern in ihr Ansichsein sällt, eine Prädestination, welche durch ein anderes Wesen, als sie selbst ist, gesetzt wird".

Diese Episobe vom "Absoluten" ist in der enchklopädischen Logik weggeblieben. Hier wird jene Einheit der Vernunft oder Idee und der Wirklickeit einleuchtend behandelt, und es wird gezeigt, daß der beliebte und populäre Gegensatz beider auf einer gedankenlosen und falschen Lorstellung sowohl von der Idee als von der Wirklickeit beruhe, und daß hieraus auch die landläusige und falsche Ansicht von dem Gegensatz der platonischen und aristotelischen Philosophie solge.

# II. Die innere und außere Wirklichkeit.

1. Das Reich ber Möglichkeit.

Die Wirklichkeit als die Einheit des Inneren und Aeußeren schließt diese beiden Momente in sich und unterscheidet sich demgemäß in die

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Bd. IV. Dritter Abschn. Die Wirklickeit. Cap. I. Das Absolute. S. 178—193. (S. 191.) — \* Bb. VI. C. Die Wirklickeit. § 142. Zus. S. 281—284.

innere und außere Birklichkeit. Die Birklichkeit als Birksamkeit schließt das wirksame Bermögen und die dadurch bewirkte Thatsachlichkeit in sich und unterscheibet sich demgemäß in potentielle Wirklichkeit und außere Thatsachlichkeit. Die innere oder potentielle Birklichkeit ift die Möglichkeit. Die Birklichkeit umfaßt alles, was existirt, die ganze Mannichfaltigkeit der Dinge. Abgesehen von ber Berschiebenheit ber Existenzen und Dinge, erscheint die Moglichkeit unter dem Gesichtspunkt der blogen Identität: alles ift möglich, was mit sich identisch ist oder sich nicht widerspricht, b. i. das Denkbare, und alles ist denkbar, was nicht gerade ein eisernes Holz ist, alles, auch das Absurdeste. Es ist ja denkbar, daß der Mond heute auf die Erde, die Erde in die Sonne fallt, daß der Sultan sich bekehrt, Christ, Priefter, Papft wird, und mas bergleichen Absurditaten mehr find. In dieser Art Denkbarkeit, d. i. der formellen Widerspruchslofigkeit, besteht die "abstracte" ober formelle Möglichkeit: das Reich ber zahllosen, nichtssagenben, hohlen Möglichkeiten. 1

Sobald aber der Begriff der Möglichkeit mit den gegebenen Existenzen, mit der Lage der Dinge, mit den Bedingungen und Umsständen verglichen wird, die das Reich der Wirklichkeit darbietet, so ist es mit dem Reich jener zahllosen Möglichkeiten zu Ende, und es entsteht der Begriff der bestimmten oder "realen Möglichkeit", die ihre verschiedenen Fälle hat. Die Verschiedenheit geht in den Gegensatz über. Es giebt auch entgegengesetzte Möglichkeiten, Gegenmöglichteiten, von denen die eine die andere aushebt. So lange etwas nur möglich ist, ist auch sein Gegentheil möglich. Die Möglichkeit besteht im Seinkönnen, auch Nichtseinkönnen, auch Andersseinkönnen.

Wenn alle Gegenmöglichkeiten ausgeschlossen sind, so ist der Areis der Bedingungen erfüllt, und die Sache tritt ins Leben, die, einmal geschehen, nicht mehr anders sein kann, als sie ist; es ist zu Ende mit dem Seinkönnen, auch Nichtseinkönnen, auch Andersseinkönnen. Das Geschehene und Wirkliche hat den Charakter des Nichtandersseinkönnens. Darin besteht der Begriff der Nothwendigkeit, d. i. die entwickelte Wirklichkeit oder die Einheit der realen Möglichkeit und der Wirklichkeit.

#### 2. Das Reich bes Zufalls.

Der Zusall gehört in das Gebiet der äußeren Wirklichkeit, er spielt auf der Oberfläche der Dinge, die äußerlich sich auf einander <sup>1</sup> Bd. IV. Dritter Abschn. Cap. II. A. S. 195–200. B. S. 200–206. Bd. VI. § 143. Zus. S. 284–287.

beziehen und einwirken, von denen eines dem anderen von außen begegnet, zustößt und gleichsam zufällt (accidit): eben barin besteht bie Bufälligkeit. In der Aeußerlichkeit, die jum Besen der Birklichkeit gehört, benn diese ift die Einheit bes Inneren und Aeußeren, liegt die Möglickeit bes Zufalls und bes zufälligen Geschens. Ein solches Geschehen hat keinen inneren Grund: barum ift ber Zufall grund= los. Da aber nichts ohne Grund geschieht, so hat auch jeder Zufall seinen Grund. Er folgt nicht aus dem Zusammenhang der Dinge, der Zufall ift zusammenhangslos und darum gesetzlos, es giebt keine Gesetze des Zufalls; — sondern es ift das äußere Zusammentreffen ber Umstände, woraus der Zufall erfolgt, weshalb derselbe den Charakter eines einzelnen Factums hat und behält; weshalb auch jedes Factum — benn jedes ist eine einzelne, aus den Umständen entsprungene That= sache — eine Seite ber Zufälligkeit hat und behalt. Ausbrücklich hat Hegel davor gewarnt, was in seiner Schule nicht genug beherzigt worden ift: daß man diese Seite ber Zufälligkeit in den einzelnen Begebenheiten der Welt nicht verkennen und denselben durch sophistische Deductionen den Schein der Nothwendigkeit verleihen möge, als ob fie in allen Einzelnheiten nicht anders als so hatten geschehen können. 1

Was in den Begebenheiten der Zusall, das ist im Gebiete des menschlichen Wollens und Handelns die Willkür: sie ist der Zusall des Wollens, ebenso grundlos, ebenso nur außerlich begründet, ebenso zusammenhangslos und gesetzlos, darum so wenig der Freiheit gemäß, daß sie ihr vielmehr auf das außerste widerstreitet.

### 3. Die Rothwendigfeit.

Die Nothwendigkeit ist als die Einheit der (realen) Möglickkeit und Wirklichkeit erklärt worden. Was geschehen ist, kann nicht ungeschehen gemacht werden, alles Nichtseinkönnen und Andersseinkönnen ist ausgeschlossen: es ist, wie es ist, und so ist es nothwendig.

Aber die Nothwendigkeit gilt nicht bloß von dem, was geschehen ist, sondern im eigentlichen und eminenten Sinne des Worts von allem, was zu geschehen hat. Nothwendig ist etwas nicht bloß, wie es ist, sondern weil es ist. Es ist, weil es ist; es ist durch sich selbst, nur durch sich: darin besteht der Charakter der Nothwendigkeit. Was nothwendig ist, das ist, wie sich von selbst versteht, auch begründet und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. A. Zufälligkeiten. S. 195 figb. VI. § 144 u. 145. Zus. S. 287 bis 291. — <sup>2</sup> Ebendas. S. 288 figb.

## III. Das absolute Berhältniß.

#### 1. Die Substantialität.

Das nothwendige Wesen ist schlechthin unbedingt, es ist nur durch sich, also einzig, denn ein anderes unbedingtes Wesen neben oder außer ihm würde es einschränken und in den Zustand der Abhängigkeit und Bedingtheit versetzen. "Es ift allein selbständig und liegt allen übrigen Dingen zu Grunde; es ist nicht bloß Substrat, sondern Substanz. Alle übrigen Dinge sind nicht nothwendig, sondern zufällig oder acci= dentell. Daher ist die erste Form des Absoluten das "Verhältniß der Substantialität und Accidentalität", wie die erste Form des wesent= lichen Verhältnisses das Verhältniß des Ganzen und der Theile war. Die Substanz ift die ganze, alles in sich fassende Wirklichkeit, außer welcher nichts ift und befteht; die einzelnen Dinge find nicht ihre Theile, sondern ihre Aeußerungen, ihr Aeußeres, ihre Manifestation, fie gehen aus ihr hervor und in sie zurud. Die Substanz aber ist das Beständige und Beharrliche, die Dinge sind in unaufhörlichem Wechsel, sie entstehen und vergehen; die Substanz allein ift bas mächtige Wesen, die Dinge sind ohnmächtig, hinfällig, nichtig. "Die Substanz manifestirt sich durch die Wirklichkeit mit ihrem Inhalt, in die sie das Mögliche übersett, als schaffende, burch die Möglichkeit, in die fie das Wirkliche zurückführt, als zerstörende Macht. Aber beides ift ibentisch; bas Schaffen zerstörend, die Zerstörung schaffend." 1

Daß die Dinge Accidenzen sind, daß sie, wechselnd und vergängslich, substanzlos und nichtig, völlig und ohne Rest in die Machtsphäre der Substanz fallen, darin offenbart sich die Macht der Substanz: sie offenbart sich in der Ohnmacht der Dinge, nur in dieser. Man kann darum nicht sagen, daß sie schaffend sei, sie ist in Wahrheit nur zerstörend. Wenn die Dinge nicht wären, so wäre auch die Substanz nicht, nun offenbart sich die Substanz in der Vernichtung der Dinge, sie lebt also von ihrem Gegentheil, sie arbeitet an ihrer eigenen Zerstörung: eben darin besteht der diesem Begriff inwohnende Widerspruch.

In der Geschichte der Philosophie ist dieser Widerspruch dargestellt und ausgeführt worden in dem Systeme Spinozas. So oft sich nur die Gelegenheit bietet, kommt Hegel auf diese Lehre zurück, um ihre

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. Cap. III. Das absolute Berhältniß. S. 211—235. A. Das Berbältniß ber Substantialität. S. 212—216. (S. 214.) — <sup>2</sup> Bgl. meine Logit und Metaphysit. §§ 138 u. 139. S. 896—400.

Erhabenheit zu preisen und ihre Einseitigkeit und Mangel zu kenn= zeichnen. Die Lehre Spinozas sei nicht atheistisch, wie man ihr vorgeworfen habe und vorwerfe, sondern pantheistisch und zwar so sehr pantheistisch, Gott sei nach ihrer Anschauung so sehr Alles in Allem, daß ihr die Realität und Selbständigkeit der Welt, als des Inbegriffs ber Dinge, darüber verschwinde, weshalb dieser Pantheismus eigentlich "Akosmismus" sei. Die ganze Anschauungsweise, nach welcher bie Herrlichkeit des Einen und einzigen Wesens sich in der Nichtigkeit aller übrigen Dinge offenbare, sei orientalischen Charakters, und Hegel unterläßt nicht, darauf hinzuweisen, daß Spinoza jüdischer Herkunft war. Die abendländische Welt= und Lebensansicht bejaht und begründet die Geltung der Individualität; daher war es ein nothwendiger und ergänzender Gegensat, daß nach Spinoza Leibniz erschien und die Substanz als Individualität oder Monade gefaßt wissen wollte. "Die Substanz ist eine wesentliche Stufe im Entwicklungsproces der logischen Ibee, jedoch nicht diese selbst, nicht die absolute Idee, sondern die Idee in der noch beschränkten Form der Nothwendigkeit."1

#### 2. Die Causalität.

Der Wiberspruch im Begriffe der Substanz liegt am Tage. Die Substanz ist nicht eigentlich die erzeugende, sondern nur die vernichtende Macht der Dinge, sie setzt die Dinge nicht, sondern setzt deren Dasein voraus und macht sie zu Accidenzen, offenbart oder manisestirt sich in deren Nichtigkeit; sie ist, weil sie die Dinge nicht setzt, sondern als gegeben voraussetzt, nicht wahrhaft unbedingt und hat also nicht denzienigen Charakter der Nothwendigkeit, welchen sie in Anspruch nimmt und fordert.

Um dem Begriff der Nothwendigkeit zu entsprechen, muß die Substanz als die wahrhaft unbedingte oder ursprüngliche Sache gesaßt werden, d. h. als Ursache, und die Dinge nicht als ihre Accidenzen, sondern als ihre Wirkungen. Die zweite und höhere Form des absoluten Verhältnisses ist die Causalität, wie die zweite und höhere Form des wesentlichen Verhältnisses das Verhältnis der Kraft und Aeußerung war.

Etwas anderes ist Grund, etwas anderes Ursache. Der Grund ist nicht hervorbringend; sondern aus dem Grunde, wenn er reif ist, d. h. wenn alle inneren und außeren Gründe beisammen sind, folgt

<sup>1</sup> Segel. Werte. Bb. VI. § 151. Juf. S. 300 - 303.

ober geht etwas hervor. Die Ursache ist erzeugende ober hervorbringende Wirksamkeit. Etwas anderes ist Kraft, etwas anderes Ursache. Die Kraft muß zur Aeußerung sollicitirt werden, die Ursache dagegen ist initiativ, "sie ist selbstbewegend, aus sich ansangend, ohne von einem anderen sollicitirt zu werden und selbständige Quelle des Hervor-bringens aus sich; sie muß wirken, ihre Ursprünglichkeit ist dies, daß ihre Reslexion in sich bestimmendes Sezen und umgekehrt beides eine Einheit ist". 1

Erst als Ursache ist die Substanz wirksam und darum wirklich. Erst in der Wirkung zeigt sich die Ursache als Ursache. "Die Ursache ist nur Ursache, insosern sie eine Wirkung hervordringt; und die Ursache ist nichts als diese Bestimmung, eine Wirkung zu haben, und die Wirkung nichts als dies, eine Ursache zu haben." Die Ursache geht in die Wirkung über, beide sind dem Insache nach identisch; so ist der Regen die Ursache der Nässe und Feuchtigsteit, und dasselbe Wasser ist der Inhalt sowohl der Ursache als der Wirkung.<sup>2</sup>

Da nun die Wirkung das Perfectum des Wirkens ist, so offen= bart sich die Ursache nicht bloß in der Wirkung, sondern erlischt auch in ihr. Da aber die Wirkung die Ursache offenbart und dem Inhalte nach mit ihr identisch ist, so ist sie selbst auch causal, d. h. sie ist wiederum Ursache, welche Wirkungen hat u. s. f. Und da der Inhalt in der Form des Causalverhaltnisses ein bestimmter ift, so ift er auch ein endlicher und verschiedenartiger, so daß die Rette von Ursachen und Wirkungen sich nach beiden Seiten ins Endlose erstreckt, und zwar in ben verschiedenartigsten Gestalten. Nun werben allerhand außere Gründe, wie Bedingungen, Umftande, Beranlaffungen kleinlichster und geringfügigster Art, zu den Ursachen gerechnet und mit leichter Mühe eine Rette zusammengereiht, in welcher an den sogenannten kleinsten Ursachen die allergrößten und erstaunlichsten Wirkungen hangen. Nament= lich wird dieses Spiel gern auf die Erklärung großer historischer Ereignisse angewendet. Dies ift eine Tauschung, die von einer Berwirrung herrührt; die Verwirrung aber besteht darin, daß man die Arten des Grundes und der Gründe nicht zu unterscheiden weiß und darum con= fundirt ober verwirrt.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. B. Das Causalitätsverhältniß. S. 216—231. (S. 218.) Bgl. VI. § 153. S. 303 sigb. — \* Ebendas. S. 218 sigb. — \* Ebendas. S. 221 u. 222.

solches Volk mit einem solchen Charakter, solchen Sitten, solchen Gesetzen, solchen Schickfalen sein mußte und wollte; dann erscheinen Sitten und Versassung nicht mehr als selbständige Seiten einer Wechselwirkung, sondern als die Momente eines und desselben Begriffs.

Es ist der Begriff im eminenten Sinne des Worts, an dessen Schwelle und auf dem Uebergange zu welchem wir stehen: bas dritte und lette Hauptthema der Logik. Der Uebergang ist einleuchtend. In dem Begriff der Wechselwirkung liegt, daß die Uxsache in der Wirkung nicht wieder die Ursache einer anderen Wirkung ift, sondern zu sich zurückkehrt, daß sie in der Wirkung sich selbst als Ursache nicht bloß offenbart, sondern verwirklicht, daß also der Begriff des nothwendigen Wirkens sich in den Begriff der Selbstverwirklichung und damit der Begriff ber Nothwendigkeit fich in den der Freiheit erhebt. Die Freiheit ist das Gegentheil des Zwanges, nicht das der Nothwendigkeit; frei sein heißt sich selbst bethätigen und bezwecken, in aller Wirksamkeit bei sich selbst sein und bleiben: dies ist das Gegentheil alles Zwanges, denn ein solches Wirken ift eigenes Wollen, und das Gegentheil aller Willfür, benn ein solches Wollen hat einen nothwendigen Inhalt. Die Freiheit ift "die enthullte Nothwendigkeit". "Der sittliche Mensch ift sich des Inhalts seines Thuns als eines Nothwendigen, an und für sich Gültigen bewußt und leibet dadurch so wenig Abbruch an seiner Freiheit, daß diese vielmehr erft durch dieses Bewußtsein zur wirklichen und inhaltsvollen Freiheit wird, im Unterschiede von der Willfür als der noch inhaltlosen und bloß möglichen Freiheit." 1

Das neue, zu Tage getretene Thema ist das Selbst ober das Subject. Der Uebergang ober die Erhebung (Verklärung) der Nothwendigkeit zur Freiheit sällt zusammen und ist gleichbedeutend mit dem Uebergange ober der Erhebung der Substanz zum Subject. Die Substanz ist das nothwendige, schlechthin unbedingte Wesen, welches ist, weil es ist: es ist bloß durch sich. Spinoza hat sein System mit einer Reihe von Definitionen begonnen, deren erste der Begriff der causa sui war, um durch diesen Begriff in der dritten Definition den der Substanz zu erklären. Die Substanz ist gleich der causa sui, sie ist die Ursache ihrer selbst, sie ist schon in ihrem innersten Grunde ein Selbst: daher muß, wenn der Begriff der Substanz vollkommen entwickelt wird, was durch die Formen des absoluten Verhältnisses, Substantialität, Causalität und Wechselwirkung, geschieht, der Bes

<sup>1</sup> Bd. IV. S. 233. Bd. VI. § 156. Zuf. S. 308. § 158. Zuf. S. 310 u. 311.

griff des Selbst an das Licht des Bewußtseins hervortreten. "Die Wechselwirkung ist nur die Causalität selbst; die Ursache hat nicht nur eine Wirkung, sondern in der Wirkung steht sie als Ursache mit sich selbst in Beziehung." <sup>1</sup>

Die objective Logik ist zu Ende, die subjective beginnt. Wir können sagen, daß im Gange seiner Logik an dieser Stelle Hegel bei sich selbst ankommt, indem wir uns an seine Vorrede zur Phanomenologie des Geistes erinnern: "Es kommt nach meiner Einsicht, welche sich nur durch die Darstellung des Systems selbst rechtsertigen muß, alles darauf an, das Wahre nicht als Substanz, sondern ebenso sehr als Subject auszusassen und auszudrücken".

Wir find nun in der Darstellung des Systems so weit fortgeschritten, daß diese Rechtfertigung stattgefunden und die Nothwendigkeit des Fortganges von der Nothwendigkeit zur Freiheit und von der Substanz zum Subject sich erwiesen hat. "Diese Wahrheit der Rothwendigkeit ist somit die Freiheit, und die Wahrheit der Substanz ist der Begriff." "Der Begriff ist hiermit die Wahrheit bes Seins und des Wesens." "Indem der Begriff fich als die Wahrheit bes Seins und des Wesens erwiesen hat, welche beide in ihn als in ihren Grund zurückgegangen find, so hat er umgekehrt fich aus dem Sein als aus seinem Grunde entwickelt." Die blinde Nothwendigkeit ober das Schicksal ift hart. "Das Denken der Nothwendigkeit ist dagegen vielmehr die Auflösung jener Harte, denn es ist das Zusammengehen Seiner im Anderen mit Sich selbst. Die Befreiung, welche nicht die Flucht der Abstraction ist, sondern in dem anderen Wirklichen, mit dem das Wirkliche durch die Macht der Rothwendigkeit zusammengebunden ist, sich nicht als Anderes, sondern sein eigenes Sein und Setzen zu haben. Als für sich existirend beißt diese Befreiung Ich, als zu ihrer Totalität entwickelt freier Geift, als Empfindung Liebe, als Genuß Seligkeit. — Die große Anschauung der spinozistischen Substanz ist nur an sich die Befreiung von endlichem Fürsichsein; aber der Begriff selbst ift für sich die Macht der Nothwendigkeit und die wirkliche Freiheit.8

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. IV. S. 232. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. V. S. 291 u. 292. — <sup>2</sup> Hegel. Bb. VI. § 159. S. 311—313.

## 3manzigstes Capitel.

## Die Lehre vom Begriff. A. Die Subjectivität.

## I. Der Begriff bes Begriffs.

1. Vom Begriff im Allgemeinen.

In der Ausarbeitung seines zweiten Hauptwerks sah Hegel viele Schwierigkeiten vor sich, ganz anderer Art in der objectiven Logik als in der subjectiven. Dort herrschte ein völliger Mangel an Borarbeiten, hier wimmelte es von Lehrbüchern; dort galt es, "in einem öden Lande eine neue Stadt zu erbauen", hier "einer alten, festgebauten, in sortwährendem Besitz und Bewohnung erhaltenen Stadt eine neue Anlage zu geben".

Dazu kommt in Ansehung der subjectiven Logik das Mißtrauen der Welt. Es handelt sich um die Erkenntniß derjenigen Formen, in welchen allein die Wahrheit gewußt wird, und die nach den Lehrsbüchern als leere und hohle Formen gelten. "Was ist Wahrheit?" fragt Pilatus und mit ihm die Welt, auch mit der Miene, wie Klopsstock in seinem "Wessias" den fragenden Pilatus schildert: "mit der Miene des Hosmanns, der kurzsichtig, doch lächelnd des Ernstes Sache verdammet".

Unter allen früheren Philosophen haben nur zwei in der Geschichte der Logik als Erkenntnißlehre Spoche gemacht: Aristoteles und Kant. Jener hat zum erstenmal die Denk- und Erkenntnißsormen gleichsam naturhistorisch beschrieben, dieser hat zum erstenmal erleuchtet, was die Begriffe sind und welchen Ursprung sie haben. "Es ist ein unendliches Berdienst des Aristoteles, welches uns mit der höchsten Bewunderung für die Stärke dieses Geistes erfüllen muß, diese Beschreibung zuerst unternommen zu haben. Aber es ist nöthig, daß weiter gegangen und theils der systematische Zusammenhang, theils aber der Werth der Formen erkannt werde."

Um aber den Werth der Begriffe richtig zu erkennen, ist vor allem nöthig, die falsche Vorstellung loszuwerden, welche in den Lehrbüchern

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Hegel. Werke. Bb. V. Borbericht. (Nürnberg, den 21. Juni 1816.) S. 3u. 4. Bb. V. S. 1-343. Bgl. Bb. VI. Dritte Abtheilung der Logik. Die Lehre vom Begriff. §§ 160-243. S. 315-414. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 30.

Subjectivität zur Objectivität ober vom subjectiven Begriff zum objectiven und zuletzt zur Einheit beiber, welche Hegel mit dem Worte Ide bezeichnet. 1

Wir haben ben Begriff gleichgesetzt bem Subject ober ber Selbste verwirklichung, was sich mit der Subjectivität deckt. Reine der bisher entwicklen Rategorien kommt dem Begriff der Entwicklung so gleich und drückt denselben so adaquat aus, wie der Begriff der Selbstverwirklichung, die als solche schon Entwicklung ist. Was sich entwicklt, geht in Anderes über (Sein) und ist in Anderem identisch mit sich, also die Einheit oder Totalität aller Bestimmungen (Wesen). "Das Fortgehen des Begriffs ist nicht mehr Uebergehen noch Scheinen in Anderes, sondern Entwicklung." Der Begriff der Selbstverwirklichung unterscheidet sich in das Selbst (Subjectivität), dessen Verwirklichung ober Realisirung (Realität ober Objectivität) und ist die Einheit beider (Subject=Object oder Idee).

Zwei Bedingungen muffen erfüllt fein, um die Lehre vom Begriff ju der Bedeutung zu erheben, in welcher Begel dieselbe gefaßt und auszuführen sich die Aufgabe gesetzt hat. Erstens mußten die Denkformen, als da find die Begriffe, Urtheile, Schlusse und deren Ver= haltnisse als gegebene Thatsachen erkannt, beschrieben und ins Bewußt= sein erhoben sein, was, wie schon bemerkt, das außerordentliche Berdienst des Aristoteles war; zweitens mußte die Subjectivität oder das Selbst= bewußtsein (Ich) als das Princip alles wahren und objectiven Denkens, d. h. als der Begriff im eminenten Sinne des Worts entdeckt und bargethan sein. Dies hat Rant gethan in seiner Lehre von der syn= thetischen Einheit der Apperception und der transscendentalen Deduction ber Rategorien. "Es gehört zu ben tiefsten und wichtigsten Ginfichten, die sich in der Kritik der reinen Vernunft finden, daß die Einheit, bie bas Wesen des Begriffs ausmacht, als die ursprünglich= synthetische Einheit der Apperception, als Einheit des «Ich denke» oder des Selbstbewußtseins erkannt wird. Dieser Satz macht die so= genannte transscendentale Deduction der Kategorien aus; fie hat aber von jeher für eines der schwierigsten Stücke der kantischen Philosophie gegolten."3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. Eintheilung. S. 30—32. — <sup>2</sup> Bb. VI. § 161. S. 317. — <sup>3</sup> Bb. V. S. 14. Bgl. meine Gesch. der neuern Philosophie. Jub.-Ausg. Bd. IV. (4. Aust.) Buch II. Cap. V. S. 401—410, insbes. S. 407 u. 408.

Fifcher, Gefc. b. Philoj. VIII. R. M.

erft durch das Christenthum zu seiner vollen Anerkennung gelangt ist. Die sonft so hoch gebildeten Griechen haben weber Gott in seiner wahren Allgemeinheit gewußt noch auch den Menschen. Die Götter ber Griechen waren nur die besonderen Machte des Geistes, und ber allgemeine Gott, ber Gott ber Nationen, war für die Athener noch ber verborgene Gott. So bestand benn auch für die Griechen zwischen ihnen selbst und den Barbaren eine absolute Kluft, und der Mensch als solcher war noch nicht anerkannt in seinem unendlichen Werth und seiner unendlichen Berechtigung." "Der wahrhafte Grund, weshalb es im driftlichen Europa keine Sclaven mehr giebt, ift in nichts anderem als im Principe des Christenthums selbst zu suchen. Die driftliche Religion ist die Religion der absoluten Freiheit, und nur bei den Christen gilt der Mensch als solcher in seiner Unendlichkeit und All= gemeinheit. Was dem Sclaven fehlt, das ift die Anerkennung feiner Perfonlichkeit; das Princip der Personlichkeit aber ist die Allgemeinheit." An einer anderen, hierhergehörigen Stelle fagt Hegel: "Es ift ver= kehrt, anzunehmen, erst seien die Gegenstände, welche den Inhalt unserer Vorstellungen bilden, und bann hinterdrein komme unsere subjective Thatigkeit, welche burch die vorher erwähnte Operation des Abstrahirens und des Zusammenfassens des den Gegenständen Gemeinschaftlichen die Begriffe berselben bilben. Der Begriff ist vielmehr bas mahrhaft Erste und die Dinge find das, was fie find, durch die Thatigkeit des ihnen inwohnenden und in ihnen sich offenbarenden Begriffs. In unserem religiösen Bewußtsein kommt dies so vor, daß wir sagen, Gott habe die Welt aus Nichts erschaffen, ober, anders ausgedrückt, die Welt und die endlichen Dinge seien aus der Fülle der göttlichen Gebanken und ber göttlichen Rathschlüsse hervorgegangen. Damit ift anerkannt, daß der Gedanke und näher der Begriff die unendliche Form ober die freie schöpferische Thätigkeit ift, welche nicht eines außerhalb ihrer vorhandenen Stoffs bedarf, um fich zu realisiren."1

### 3. Der besondere Begriff.

Der allgemeine Begriff ist nicht abstract, sondern concret, er unterscheibet sich von sich selbst, wie es im Begriff der Subjectivität (des Selbstbewußtseins, des Ich) liegt: er bestimmt sich. Der allgemeine Begriff in seiner Bestimmtheit ist der besondere Begriff oder das Be-

<sup>1</sup> Hegel. V. A. Der allgemeine Begriff. S. 35-41. Bb. VI. A. Der subsiective Begriff. a. Der Begriff als solcher. § 163. Zus. 1. Zus. 2. S. 320-323.

Wie sich das einzelne wirkliche Subject zur Subjectivität, einzelne individuelle Ich zum Selbstbewußtsein, so verhält sich das Einzelne zum Begriff überhaupt. Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnheit sind die Momente des Begriffs. Was im Wesen als Reslexion die Identität war, das ist im Begriff das Allgemeine; was dort der Unterschied war, ift hier das Besondere; was dort der Grund war, ist hier das Einzelne. "Allgemeinheit, Besonderheit und Einzeln= heit find abstract genommen daffelbe, was Ibentität, Unterschied und Grund. Aber das Allgemeine ift das mit sich Identische ausbrück= lich in der Bedeutung, daß in ihm zugleich das Besondere und Einzelne enthalten sei. Ferner ift das Besondere das Unterschiedene ober die Bestimmtheit, aber in ber Bebeutung, daß es allgemein in sich und als Einzelnes sei. Ebenso hat das Einzelne die Bedeutung, daß es Subject, Grundlage sei."1

Der Begriff ist sowohl die Unterscheidung als die Einheit seiner Momente, und zwar deren unmittelbare Einheit. Als solche hat der Begriff sich zu setzen (auseinanderzusetzen) oder zu entwickeln. Diese seine Entwicklungsform ist das Urtheil, das sich in seine Momente als in Subject und Prädicat unterscheidet und durch die Copula beide unmittelbar verknüpft oder identisch setzt. Dem Subject wird das Prädicat ertheilt: diese Ertheilung ist das Urtheil, wie eine gerichtliche Entscheidung, ein Urtheil im eminenten Sinn, ertheilt wird. Hegel will das Urtheil als eine Ur=Theilung, ursprüngliche Theilung des Bezgriffs in seine Momente angesehen wissen und möchte demgemäß sich die Ethmologie des Wortes einrichten. "Die ethmologische Bezbeutung des Urtheils in unserer Sprache ist tieser und drückt die Einheit des Begriffs als das Erste und bessen Unterscheidung als die ursprüngliche Theilung aus, was das Urtheil in Wahrheit ist."

In der gewöhnlichen Logik spielen die Begriffe, Urtheile und Schlüsse und deren Eintheilungen eine sehr ausgebreitete Rolle; da ist die Rede von dunklen, klaren und deutlichen Begriffen, je nacht dem ihre Merkmale unterschieden oder nicht unterschieden werden, von abäquaten und inadäquaten, je nachdem sie mit ihren Gegenständen übereinstimmen oder nicht übereinstimmen, von dem Gegensatz der Begriffe, dem contraren und contradictorischen, dem Verhältniß der Begriffe, dem contraren und contradictorischen, dem Verhältniß der Beg

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 59. VI. § 164. S. 323 u. 324. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 63. VI. § 166. S. 326.

griffe, der Coordination und Subordination, von dem Inhalt und Umfang der Begriffe nach der Zahl ihrer Merkmale u. s. f. Merkmale sind Zeichen für das subjective Erkennen, für die äußere Reflexion. Da es sich in der Wissenschaft der Logik um die Entwicklung der Begriffe und deren immanente Bestimmungen handelt, so kann nichts unwissenschaftlicher sein als die Lehre von den "Merkmalen", welche die Schullogik beherrscht und ein rechtes Zeichen ihrer "Berkommenheit" ist: statt der inneren Bestimmungen des Begriffs giebt sie die Merkmale der äußeren Reslexion! Die Formen der Begriffe und Urtheile werden nicht entwickelt, sondern, wie sich dieselben in der Erfahrung vorsinden, aufgenommen und neben einander gereiht. "Man erhält", sagt Gegel, "auf diese Weise eine empirische Logik, eine sonderbare Wissenschaft, eine irrationelle Erkenntniß des Kationellen."

Diese sogenannte sormale Logik betrachtet die Begriffe, Urtheile und Schlüsse als leere Denksormen, deren Wahrheit von dem Inhalte abhängt, der ihnen fremd und gleichgültig ist. "Wären wirklich die logischen Formen des Begriffs todte, unwirksame und gleichgültige Beshältnisse von Vorstellungen oder Gedanken, so wäre ihre Kenntniß eine für die Wahrheit sehr überslüssige und entbehrliche Historie. In der That aber sind sie umgekehrt als Formen des Begriffs der lebendige Geist des Wirklichen, und von dem Wirklichen ist wahr nur, was kraft dieser Formen, durch sie und in ihnen wahr ist. "Die Wahrheit dieser Formen ist aber seither nie betrachtet und untersucht worden, ebensowenig ihr nothwendiger Zusammenhang."

## II. Das Urtheil.

Das Urtheil ist Kategorie, d. h. es ist eine nothwendige Form nicht bloß des Denkens, sondern auch des Seins oder des Wesens der Dinge. Wenn ein Ding seine Eigenschaften entfaltet, so manisestirt es sich als ein Subject, welches seine Prädicate auseinanderlegt, d. h. es offenbart sich als ein Urtheil. Das Problem des Dinges und seiner Eigenschaften war aus dem Begriffe des Dinges nicht vollkommen aufzulösen; dagegen ist das Verhältniß des einen Subjects und der Vielzheit seiner Prädicate aus der Entwicklung des Subjects oder aus dem Begriffe des Begriffs vollkommen einleuchtend. Jedes Ding ist ein Begriff und als solcher ein Subject, das sich entwickelt.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Anmert. S. 50-58. (S. 51.) - <sup>2</sup> Bb. VI. § 162. S. 319.

Das Urtheil ist eine Kategorie der Subjectivität. Die Begriffe als allerhand Gattungen und Arten steden nicht bloß in unseren Röpfen, sondern wir selbst sind Begriffe oder Subjecte; und ebenso ist die Subjectivität in ihrer Besonderheit oder Bestimmtheit in jedem Ding enthalten und macht das Wesen besselben aus.

Es handelt sich um die Erkenntniswerthe der Urtheile, die niederen und höheren: dies sind die Stusen des Urtheils, welche entwickelt sein wollen, eine Aufgabe, welche Hegel zum erstenmale gestellt und zu lösen versucht hat. Da die Hauptstusen des Denkens das Sein, das Wesen und der Begriff ist, so unterscheidet Hegel demgemäß als die Stusen des Urtheils das Urtheil des Daseins, das des Wesens und das des Begriffs.

Der Begriff des Wesens theilt sich in die Begriffe der Reslegion (Beziehung) und die der Nothwendigkeit, von jenen zu diesen fortsichreitend. Demgemäß läßt Hegel auch das Urtheil des Wesens in das Urtheil der Reslegion und das der Nothwendigkeit sich theilen und von jenem zu diesem fortschreiten. So unterscheidet er in seiner Lehre vom Urtheil diese vier Arten: "das Urtheil des Daseins, das der Reslegion, das der Nothwendigkeit und das des Begriffs". Aber "die verschiedenen Arten des Urtheils sind nicht als mit gleichem Werthe nebeneinander stehend, sondern vielmehr als eine Stusensolge bildend zu betrachten, und der Unterschied derselben beruht auf der logischen Bedeutung des Prädicats."

Man muß wohl unterscheiden zwischen Sätzen und Urtheilen. Nicht alle Sätze sind Urtheile. Notizen, Besehle u. s. f. sind keine Urtheile. Nur solche Sätze sind Urtheile, in denen es sich um Begründungen und Begriffsbestimmungen handelt. Auch muß man wohl unterscheiden zwischen Urtheil und Urtheil und die begrifflich verschiedenen Urtheile nicht für gleichwerthig ansehen, wie die gewöhnliche Logik thut, die zwei Urtheile, wie die folgenden, nicht zu unterscheiden weiß: "die Rose ist roth" und "die Rose ist eine Pflanze", "das Gold ist gelb" und "das Gold ist Metall" u. s. f.

Der Begriff ist zunächst zwar die unmittelbare Einheit seiner Momente; da diese aber in einander gegründet sind und logisch zussammenhängen, so ist er auch deren vermittelte oder begründete Einsheit, weshalb die Copula "ist", dieser Ausbruck der unmittelbaren

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 171. Zus. S. 333.

#### 2. Das Urtheil ber Reflexion.

Darunter versteht Hegel die Urtheile der Quantität, wie sie in der gewöhnlichen Logik heißen: das singulare, particulare und universelle Urtheil. Die Subjecte dieses Urtheils sind die Einzelnen in der Beziehung zu ihres Gleichen, zu den Individuen ihrer Art und Gattung; die Prädicate dieses Urtheils sind die wesentlichen Beziehungen, wie nützlich, gefährlich u. s. f. In den Urtheilen des Dasseins ist das Prädicat dem Subjecte inhärent, da es eine sinnliche Beschaffenheit ist, hier dagegen, in den Urtheilen der Reslexion, ist es ihm übergeordnet, da es sich auf Arten und Gattungen erstreckt. Dort herrscht das Berhältniß der Inhärenz, hier das der Subssumtion.

Daher besteht auch die Entwicklung dieses Urtheils in der fort= schreitenden Entwicklung des Subjects: dieser Einzelne, Einige dieser Art ober Gattung, alle Einzelnen; das Urtheil der Einzelnheit, das der Besonderheit, das der Allheit. Man könnte als ein sehr gutes und echt hegelsches, an dieser Stelle nicht gebrauchtes Beispiel die menschliche Freiheit nehmen. "Einer ift frei: dieser Einzelne." So orientalische Despotismus: das fingulare Urtheil. "Einige find frei: nämlich die Bürger." So urtheilt die aristokratische Republik im Alterthum: das particulare Urtheil. "Alle find frei." So urtheilt das Christenthum: das universelle Urtheil, das Urtheil der Allheit. Das singulare Urtheil ist positiv, das particulare ist jowohl positiv als auch negativ: wenn Einige frei find (bie Bürger), so liegt darin, daß Einige auch nicht frei sind (die Sclaven). Das universelle Urtheil weift schon hin auf das wahrhaft Allgemeine, den Begriff ber Gattung, und schreitet fort zu dem Urtheile ber Nothwendig= Alle Menschen sind der Mensch. "Das Allgemeine erscheint hier nur als ein außeres Band, welches die für fich bestehenden und dagegen gleichgültigen Einzelnen umfaßt. In der That ift jedoch das Allgemeine der Grund und Boben, die Wurzel und die Substanz des Einzelnen." "Das Allgemeine ist nicht nur etwas außer und neben andern abstracten Qualitäten ober bloßen Reflexionsbestimmungen, sondern vielmehr das alles Besondere durchdringende und in sich Be= schließende." 1

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. B. Das Urtheil ber Resterion. S. 89–98. VI. § 174. Zus. § 175 sigb. S. 337–340. (S. 839 sigb.)

#### 3. Das Urtheil ber Rothwenbigfeit.

Die hierher gehörigen Urtheile sind, um mit der kantischen Logik zu reden, die Urtheile der Relation: das kategorische, das hypothetische und das disjunctive. Was in der Sphäre des Begriffs das Verhältniß seiner Momente, das ist in der Sphäre des Wesens das nothwendige Verhältniß, und zwar entspricht das Allgemeine dem Begriffe der Substanz, das Besondere dem der Causalität, das Einzelne dem der Wechselwirkung; daher das kategorische Urtheil dem Verhältniß der Substantialität, das hypothetische dem der Causalität, das dispunctive dem der Wechselwirkung correspondirt.

Das Einzelne wird bestimmt durch seine substantielle Allgemeinsheit oder Gattung (E = A): dies geschieht im kategorischen Urtheil; die Gattung ist der erzeugende Grund ihrer Besonderheiten (wenn A ist, so ist B): das kategorische Urtheil geht in das hypothetische über. Die Gattung ist der Indegriff ihrer Arten, sie ist deren positive und negative Totalität (A = sowohl A als B; E = entweder A oder B); das poetische Kunstwerk vermöge seines Begriffs oder seiner Gattung ist sowohl lyrisch als episch als dramatisch; das poetische Kunstwerk in seiner Bestimmtheit ist entweder lyrisch oder episch oder dramatisch. Die Farbe nach ihrem allgemeinen Begriff ist sowohl heller als dunkler Art; die bestimmte Farbe gehört entweder zu den hellen oder zu den dunklen. So lautet das disjunctive Urtheil in seiner positiven und negativen Form. Subject und Prädicat sind gleich dem Begriff.

### 4. Das Urtheil bes Begriffs.

Als solche will Hegel diejenigen Urtheile gefaßt wissen, welche die gewöhnliche Logik die der Modalität genannt hat: das afferstorische, problematische und apodiktische. Das Prädicat bestimmt, ob das Subject seinem Begriffe entspricht oder demselben gemäß ist, d. h. ob es das ist, was es seinem Begriffe nach sein soll. Es handelt sich hier um Bestimmungen, wie schön, gut, recht, passend u. s. f., und deren Gegentheile. Die erste und unmittelbare Form dieses Urtheils ist die einsache Bersicherung, daß es sich mit diesem Werke, dieser Handlung u. s. f. gut oder übel verhalte (das affertorische Urtheil). Aber ebenso berechtigt ist die Gegenversicherung, daß es sich nicht so

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bd. V. C. Das Urtheil der Nothwendigkeit. S. 98—197. **Vgl. Bb.** VI. § 177. S. 340—342.

verhalte; es kann so sein, aber es kann auch nicht so sein (das problematische Urtheil, welches, wie das particulare Urtheil, sowohl positivals negativ ist). Das Prādicat will nicht bloß versichert, sondern begründet sein, es gründet sich auf die Beschaffenheit der Sache. Das Subject als ein so beschaffenes ist so und nicht anders zu beurtheilen (das apodiktische Urtheil). Hier ist die bestimmte Beziehung des Subjects und Prädicats; "sie ist die erfüllte oder inhaltsvolle Copula des Urtheils". "Durch diese Erfüllung der Copula ist das Urtheil zum Schlusse geworden."

### III. Der Schluß.

Der Schluß ist der Begriff als die vermittelte Einheit seiner Momente, und da die Bermittlung oder Begründung durch das Urtheil geschieht, so ist "der Schluß die Einheit des Begriffs und des Urtheils". Man hat von jeher dem Berstande das Bermögen des Urtheilens, der Bernunst das des Schließens zugeschrieben und die letztere zugleich als die Quelle ewiger und unbedingter Wahrheiten betrachtet. Bon seiten ihrer Form gilt die Bernunst als Schluß (Vernunstschluß), von seiten ihres Inhalts ist sie Wahrheit (Vernunstwahrheit). Form und Inhalt sind eines. Die Wahrheit wird nur in der Form des Schlusses gewußt, denn alle Erkenntniß ist vermittelt, begründet, erschlossen und erst in der Gestalt des Schlusses vollendet. Daher sagt Hegel: "Der Schluß ist das Bernünstige und Alles Bernünstige". Und da alles Wirkliche vernünstig ist, so solgt der Sag: "Alles ist ein Schluß"."

Der Schluß ist das vermittelte Urtheil. Wir erwarten daher als Arten oder Stufen des Schlusses den Schluß des Daseins, der Reslezion, der Nothwendigkeit und des Begriffs. Da aber der Schluß des Begriffs schon in dem apodiktischen Urtheile enthalten ist, so er= halten wir nur diese drei Arten oder Stusen des Schlusses: den Schluß des Daseins, der Reslezion und der Nothwendigkeit.

## 1. Der Schluß des Daseins. Die Schlußfiguren.

Der Schluß verknüpft die Begriffe nicht unmittelbar, sondern durch den Begriff. In Beziehung auf die beiden andern Begriffe (Extreme)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. D. Das Urtheil des Begriffs. S. 107—115. (S. 114 figb.) Bgl. VI. § 170—180. S. 342-344. — <sup>2</sup> Was hier als die zweite Schlußfigur erscheint (B — E — A), ist in der herkömmlichen Logit die dritte, und die dritte an hiefiger Stelle (E — A — B) ist in der herkömmlichen Logit die zweite.

heißt dieser verknüpsende Begriff der dritte oder mittlere Begriff (terminus medius); und da jedes der drei Begriffsmomente dieser Mittelbegriff sein kann und dessen Stelle auszusüllen hat, so ergeben sich als die Schlüsse des Daseins die drei Schlüssiguren: E—B—A, B—E—A, E—A—B, wobei Segel, wie er in der nachsolgenden Answerkung erklärt, gestissentlich sowohl von der negativen als von der particularen Geltung der Schlüssigue, welche nicht von Aristoteles, sondern von Galenus herrührt, hat Segel nicht angeführt; vielmehr hat er die vierte, von den drei anderen verschiedene Schlüssigur, weil sie nicht von Besonderheiten oder Beschaffenheiten, sondern nur von Quantitäten und deren Vergleichung handelt, den mathematischen Schlüß genannt (A—A—A): wenn zwei Größen einer dritten gleich sind, so sind sie auch unter einander gleich.

In der ersten Schlußform sind die beiden Prämissen B=A und E=B unbewiesen und unvermittelt. Aus der Vermittlung der ersten Prämisse B=A ergiebt sich die zweite Schlußsorm: B-E-A. Aus der Vermittlung der zweiten Prämisse E=B ergiebt sich die dritte Schlußsorm: E-A-B. Aber das Beweisen und Vermitteln führt ins Endlose.

Die Grundsorm der Schlüsse des Daseins, auf welche die anderen zurückgeführt werden, ist die erste Figur: E — B — A. Das Einzelne ist durch seine Besonderheit ein Allgemeines. Nach der Art des Mittels begriffs richtet sich der Schluß. Indem man von vielen Besonderheiten oder Beschaffenheiten diese oder jene hervorhebt, von allen anderen aber absieht, läßt sich alles Mögliche beweisen. Der Mensch ist als ein sinnliches Wesen weder gut noch böse; von seiner geistigen und moralischen Natur ist nicht die Rede. Der Mensch als sociales Wesen ist Glied einer Gemeinschaft, die der alleinige Eigenthümer aller Güterist; daher ist die Gütergemeinschaft nothwendig und das Privateigenthum vernunstwidrig. Der Mensch als ausschließendes Einzelwesen ist völliger Egoist und Particularist; aller Communismus ist Unsinn. "So wie aus dem Medius Terminus der Socialität die Gütergemeinschaft der Bürger gesolgert werden kann; aus dem Medius Terminus der Indi=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Cap. III. Der Schluß. S. 115—174. A. Der Schluß des Daseins. S. 118—137. Anmert. S. 138—143. (S. 124. S. 135 sigb.) — Bgl. Bb. VI. S. 344 sigb.

vidualität aber, wenn er ebenso abstract verfolgt wird, die Auflösung des Staates folgt, wie sie z. B. im Deutschen Reich erfolgt ist, indem sich an letzten Medius Terminus gehalten worden."

Die ganze Syllogistik, wie sich dieselbe in der alten Logik breit macht mit der Menge ihrer Schlußformen, Schlußarten und Schlußzregeln, ohne alle Einsicht in den Erkenntnißwerth der Schlüsse und dessen Abstusungen, erscheint unserem Philosophen als unnützer und leerer Aram. Leibniz wollte auf combinatorischem Wege gefunden haben, daß es 2048 Schlußmöglichkeiten gebe, die sich auf 24 brauchbare zurücksühren, wobei aber die Frage nach den Erkenntnißwerthen, für welche die Wissenschaft der Logik sich allein zu interessiren hat, gar nicht in Betracht kam.

#### 2. Der Schluß ber Reflegion.3

Der Mittelbegriff ist nicht mehr die abstracte Besonderheit, eine unter vielen —, denn auf diesem Wege läßt sich alles Mögliche beweisen, also niemals die Wahrheit erkennen —, sondern der Mittelbegriff ist die concrete Besonderheit, die alle Einzelnen in sich begreift, die wesentliche Allgemeinheit oder, wie Segel sagt, "die Reslexionsvollkommenheit", kurzgesagt: die Allheit.

Der Schluß der Allheit steht unter dem Schema der ersten Figur: E-B-A. Alle B=A, E=B, also E=A. Es ist der in den Lehrbüchern der Logik als Beispiel unsterbliche Cajus. "Alle Menschen sind sterblich, Nun ist Cajus ein Mensch, Ergo ist Cajus sterblich." Der Schluß ist mangelhaft, da der Schlußsatz nicht durch den Obersatz bewiesen wird, sondern umgekehrt dieser jenen voraussetzt. Um von allen Menschen etwas auszusagen, muß man schon wissen, daß auch Cajus ein Mensch ist.

Der Schluß der Allheit ist zu begründen; die erste Prämisse (alle B=A) muß bewiesen werden, was durch einen Mittelbegriff geschieht, der die vollständige Reihe der Einzelnen enthält: A-E.E.E.E....B. Dieser Schluß, unter dem Schema der zweiten Figur (B-E-A), ist der Schluß der Induction oder der Erfahrung, da er sich auf die Wahrnehmung der einzelnen Thatsachen gründet. Rupser,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 124. — <sup>2</sup> Ebendas. Anmert. S. 138—143. — <sup>3</sup> Bb. V. Der Schluß der Resterion. S. 144—156. Bgl. VI. § 190. S. 355—358. — <sup>4</sup> Bb. V. S. 145—147. Bgl. VI. § 190. S. 355—358. (Hier heißt die Formel des Institutionsschlusses genauer: B — E. E. E. E. E. . . . . — A.)

Silber, Gold u. f. f. sind elektrische Leiter, Aupfer, Silber, Gold u. f. f. find Metalle, also sind die Metalle elektrische Leiter.

Bewiesen ist, daß diese Metalle elektrische Leiter sind; zu beweisen ist, daß dieselbe Eigenschaft von allen Metallen gilt: die Reihe der Einzelnen ist zu vervollständigen. Dies geschieht durch einen Schluß von einigen auf alle, d. h. von einer Reihe gegebener einzelner Fälle einer gewissen Art auf alle übrigen derselben Art: durch einen Schluß, dessen Mittelbegriff in der wesentlichen Aehnlichkeit oder Analogie zwischen den gegebenen und allen übrigen Fällen derselben Art besteht. Dies ist der Schluß der Analogie. "Die Wahrheit des Schlusses der Induction ist daher ein solcher Schluß, der eine Einzelnsheit zur Mitte hat, die unmittelbar an sich selbst Allgemeinheit ist, — der Schluß der Analogie." Wein Beispiel giebt eine zutreffende Analogie, nämlich die wesentliche Aehnlichkeit zwischen den einzelnen Wetallen, welche der Schluß der Induction anführt, und allen übrigen Körpern, welche Metalle sind und als solche auch elektrische Leiter.

Wenn die Analogie oberflächlich und darum nicht zutreffend ist, so läßt sich auf eine solche kein beweisender Schluß, sondern nur ein Fehlschluß gründen; dann ift die Mitte nicht "eine Einzelnheit, die unmittelbar an sich selbst Allgemeinheit ist", sondern sie ist in der Beziehung auf das eine Extrem bloß ein Einzelnes, in der Beziehung auf das andere bloß ein Allgemeines, nicht aber beides zugleich; darum besteht ber Schluß nicht aus brei, sondern aus vier Begriffen (quaternio terminorum) und ist deshalb nicht spllogistisch, sondern paralogistisch. Das hegelsche Beispiel lautet: "Die Erde hat Bewohner, der Mond ist eine Erde, also hat der Mond Bewohner". Die Erde als dieser planetarische, von einer Atmosphäre umgebene Planet ist bewohnt. Der Mond ist eine Erde, d. h. auch ein Weltkörper, wie jedes Gestirn ohne Unterschied so heißt. Die Begriffe schließen nicht zusammen, sondern fallen aus einander. Hier ist ihre Bierzahl: 1. die Erde als dieser Planet, 2. bewohnt, 3. der Mond, 4. Weltkörper im AUgemeinen. 1

Der Schluß der Reslexion hat die Schlüsse der Allheit, der Induction und der Analogie durchlausen, und der Mittelbegriff ist nunmehr das wahrhaft Allgemeine, d. i. die Gattung, welche das Besondere und Einzelne in sich begreift. "Uebersehen wir den Gang der

<sup>1</sup> Bb. V. S. 154 figb.

Schlüsse der Reslexion, so ist die Bermittlung überhaupt die gesetzte oder concrete Einheit der Formbestimmungen der Extreme: die Reslexion besteht in diesem Setzen der einen Bestimmung in die andere; der vermittelnde ist so die Allheit. Als der wesentliche Grund dersselben aber zeigt sich die Einzelnheit, und die Allgemeinheit, nur als äußerliche Bestimmung an ihr, als Bollständigkeit. Die Allzgemeinheit ist aber dem Einzelnen wesentlich, daß es zusammensschließende Mitte sei; es ist daher als an sich seiendes Allgemeines zu nehmen."

#### 3. Der Schluß ber Rothwenbigfeit.

Dieser Schluß ist das vermittelte Urtheil der Nothwendigkeit, also der kategorische, der hypothetische und der disjunctive Schluß. Das Einzelne ist durch seine Art oder Besonderheit das Allgemeine oder die Gattung (E — B — A): der kategorische Schluß. Das Allzgemeine oder die Gattung ist der erzeugende Grund des Besonderen, der hypothetische Schluß: Wenn A ist, so ist B, nun ist A, also ist B. Die Gattung ist die Totalität der Arten, das Allgemeine die Totalität des Besonderen. Der disjunctive Schluß: "A ist entweder B oder C oder D; A ist aber B, also ist A nicht C noch D. Oder auch: A ist entweder B oder C oder D; A ist aber nicht C noch B; also ist es B."2

Der disjunctive Schluß ist der höchste; er ist diejenige Form, in welcher der Begriff vollkommen in adäquater Weise bestimmt wird. "Die verschiedenen Gattungen der Schlüsse stellen die Stusen der Ersfüllung oder Concretion der Mitte dar. In dem sormalen Schlusse wird die Mitte nur dadurch als Totalität gesetzt, daß alle Bestimmtseiten, aber jede einzelne, die Function der Vermittelung durchlausen. In den Schlüssen der Reslegion ist die Mitte als die die Vestimmungen der Extreme äußerlich zusammenfassende Sinheit. Im Schlusse der Nothwendigkeit hat sie sich zur ebenso entwickelten und totalen, als einsachen Sinheit bestimmt, und die Form des Schlusses, der in dem Unterschiede der Mitte gegen seine Extreme bestand, hat sich dadurch ausgehoben. Damit ist der Begriff überhaupt realisirt worden; bestimmter hat er eine solche Realität genommen, welche Objectivität ist."

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 150—155. VI. § 190. Zujaţ. S. 356—358. — <sup>2</sup> Bb. V. c. Der Schluß der Nothwendigkeit. S. 155—166. VI. § 191—192. S. 358—360. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 165.

Da Hegel kein Beispiel des disjunctiven Schlusses gegeben hat (wie er überhaupt mit Beispielen, wo sie am nöthigsten sind, oft am meisten zurückhält), so brauche ich zu diesem Zwecke Kants berühmte Lehre von Raum und Zeit. Alle Borstellungen sind entweder Anschauungen oder Begriffe; nun sind Raum und Zeit keine Begriffe, also sind Raum und Zeit Anschauungen. Alle Anschauungen sind entweder empirisch oder a priori, nun sind Raum und Zeit nicht empirische Anschauungen, also sind sie Anschauungen a priori oder ursprüngliche Anschauungen, Formen der Anschauung, d. h. anschauende Subjectivität.

Die Begriffsbestimmung gründet sich auf Begriffseintheilung, wie Plato gelehrt und in der Form disjunctiver Schlüsse in Beispielen ausgeführt hat, deren eines der Begriff des Sophisten war; darum galt ihm auch die Begriffseintheilung als die Dialektik, in welcher alle wahre Erkenntniß besteht (Phädrus).

Der durchgängig bestimmte Begriff ist der reale Begriff ober das Object.

Einundzwanzigstes Capitel.

## Die Cehre vom Begriff. B. Die Gbjectivität.

## I. Ontologie und Rosmologie.

Alle Unmittelbarkeit ist vermittelt, und alles vermittelte Dasein hat, wenn es persect geworden ist, d. h. nach vollendeter und aufzgehobener Bermittlung, den Charakter des unmittelbaren Daseins: dies sind zwei Grundlehren, welche Hegel nicht oft und nachdrücklich genug einschärfen kann. Aus keinem anderem Grunde hat er die jacobische Lehre vom unmittelbaren Wissen so oft und nachdrücklich bekämpft.

Was innerlich entwickelt, vollkommen bestimmt und vermittelt ist, das ist nicht mehr in sich verschlossen, sondern es tritt hervor und nach außen, es ist da, es erscheint, es ist nicht mehr bloß subjectiv, sondern objectiv: dies gilt nunmehr vom Begriff, nachdem er seine Entwickelungsformen in Urtheil und Schluß durchlausen hat. Der Schluß

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bgl. mit der Lehre vom subjectiven Begriff Urtheil und Schluß meine Logik. Abschn. III. Cap. VII. § 142—166, S. 408—474, insbesondere die Lehre vom Schluß § 156—166. S. 448—474.

ist Vermittelung, der vollständige Begriff in seinem Gesetztsein. Seine Bewegung ist das Ausheben seiner Vermittelung, in welcher nichts an und für sich, sondern jedes nur vermittelst eines andern ist. Das Resultat ist daher eine Unmittelbarkeit, die durch Ausheben der Vermittelung hervorgegangen, ein Sein." "Dies Sein ist daher eine Sache, die an und für sich ist, — die Objectivität."

Der Uebergang von der Subjectivität zur Objectivität, vom Bezgriff zur Realität, vom logischen zum wirklichen Sein, welches man auch das äußere Dasein nennt, hat den Philosophen veranlaßt, dieses Thema aller Ontologie von neuem zu erörtern, auf den ontologischen Beweis vom Dasein Gottes wieder zurückzukommen, um von neuem die kantische Kritik des letzteren zu entkräften, nach welcher das Sein oder die Realität ein Merkmal sein soll, das aus dem Begriff nicht könne "herausgeklaubt" werden; der Begriff Gottes sei so wenig die Existenz Gottes als hundert Thaler im Kopf hundert Thaler in der Kasse sind.

Aus dem Geist und Gange der hegelschen Logik hat sich ergeben, daß die Begriffe Sein, Dasein, Ding, Erscheinung, Kraft und Aeußerung, Inneres und Aeußeres, Wirklichkeit, Substanz, Causalität u. s. f. in dem Begriffe des Begriffs (Subjectivität) aufgehobene Momente oder, wie Hegel tiefsinnig und treffend sagt, in ihm "untergegangen" sind und nunmehr in der Gestalt der Realität oder Objectivität wieder aus ihm hervorgehen. "Die Objectivität ist die Unmittelbarkeit, zu der sich der Begriff durch Aushebung seiner Abstraction und Vermittelung bestimmt." "Das Object kann als Ding mit Eigenschaften, als Ganzes aus Theilen bestehend, als Substanz mit Accidenzen und nach den andern Verhältnissen der Restexion bestimmt werden; aber diese Vershältnisse sind überhaupt schon im Begriffe untergegangen; das Object hat daher nicht Eigenschaften noch Accidenzen, denn solche sind vom Dinge oder der Substanz trennbar; im Object aber ist die Besondersheit schechthin in die Totalität restectirt."

Auch Kant hat die Objectivität und Realität der Begriffe, Grundsfäße u. s. f. gelehrt und darunter deren allgemeine Geltung im Unterschiede von der bloß subjectiven und individuellen verstanden: die objective, allen vernünftigen Subjecten gemeinsame, auf die reine Sub-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 165 u. 166. — <sup>2</sup> S. oben Buch II. Cap. XIV. S. 449. — <sup>3</sup> Hegel. Werke. Bb. V. Zweiter Abschn. Die Objectivität. S. 167—174. (S. 171, 176.)

jectivität ober das reine Selbstbewußtsein gegründete, aus ihm erzeugte Weltvorstellung.

Jedes Object ist ein einzelnes, andere ausschließendes Object; baher besteht die Objectivität in einer Mehrheit oder Bielheit von Dingen, um es in einem jener Begriffe auszusprechen, welche in dem des Subjects aufgehoben oder untergegangen sind. Da auch die Objecte vermöge ihrer Subjectivität Begriffe, existirende oder erscheinende Begriffe sind, die als solche den Charakter der Allgemeinheit, Besonderheit und Einzelnheit haben, das wahrhaft Allgemeine aber die Einheit des Besonderen und Einzelnen ist, so bildet die Objectivität eine Allheit der Objecte, welche sich in die Einheit zusammensaßt, also die Alleinheit oder Gesammtheit der Dinge. Als das All der Dinge heißt die Objectivität die Welt; als deren Alleinheit heißt sie das Universum. Die Begriffe der Objectivität sind daher Weltbegriffe oder kosmologische Kategorien und gelten als solche nicht bloß für die physischen Objecte, sondern auch für die geistigen.

Daher dürsen wir, um den Werth und Entwicklungsgang dieser Weltbegriffe wohl zu verstehen, dieselben nicht bloß auf die Natur beziehen, als ob hier schon der Uebergang aus der Logik zur Naturphilosophie stattzusinden habe, und wir müssen stets im Auge behalten, daß die Objecte als Subjecte, d. h. als die selbständigen und selbstthätigen Wesen, welche sie sind, ihre Ordnung und Einheit selbst hervorbringen; daß diese Einheit, die als Welt oder Universum erscheint, aus dem eigensten und innersten Wesen der Objecte selbst hervorgeht oder solgt. Einzelne Subjecte, wie sie schon sind, können die Objecte sich nicht vereinzeln, sondern nur ihre Zusammengehörigkeit, Augemeinheit und Universalität bethätigen und bewirken.

## II. Der Mechanismus.

#### 1. Der Determinismus.

Die erste Form ihres Zusammenhangs besteht darin, daß die Objecte, deren jedes ein einzelnes, für sich bestehendes Object ist, eine Totalität, vergleichbar der leibnizischen Monade, einander wechselseitig ausschließen, daher sich zu einander zwar nothwendig, aber nur äußer-lich verhalten, also keinen anderen Zusammenhang bilden können als den äußeren der Zusammensetzung oder des Aggregats. Und wie ihr Verhalten, so ist ihre Wirksamkeit: jedes Object wird von außen bestimmt oder determinirt durch ein anderes, welches wieder durch

ein anderes von außen bestimmt oder determinirt wird und so fort ins Endlose. Dieser äußerliche Zusammenhang der Dinge, der in der Zusammensetzung oder in der aggregirten Einheit besteht, ist der Mechanismus oder die mechanische Ordnung; diese äußere Wirkssamteit ist der mechanische Proces oder der Determinismus. 1

Es giebt eine mechanische Weltordnung, welche dem Wesen der Dinge entspricht und dieselben beherrscht, insoweit sie einander ausschließende, äußerlich mit einander verknüpfte und von einander abshängige Wesen sind, und dies sind nicht bloß die körperlichen, sondern auch die vorstellenden und vorgestellten Dinge; es giebt darum auch eine mechanische Welterklärung von universeller, aber beschränkter Gültigkeit, keineswegs die vollkommene und höchste Welterklärung, wohl aber eine nothwendige, deren erste Stuse und Fassung der Determinissmus ist, zusolge dessen jedes Ding von außen sowohl determinirt wird als auch determinirt. Die Determination ist wechselseitig, so daß der Ungriff den Widerstand, die Action die ihr gleiche Reaction auslöst.

#### 2. Die Centralisation.

Die Objecte streben nach Einheit, nach mechanischer Einheit, b. h. nach einem Centralobject, in welchem alle Einzelobjecte eines sein wollen, und welches alle in sich zu vereinigen strebt; das centrale Dbject ist ein einzelnes ober individuelles und zugleich ein allgemeines, da es alle anderen Objecte in sich vereinigt und diese in ihm aufgehen wollen, denn, wohlgemerkt, die Objecte find nur unselbständig badurch, daß sie es sein wollen, ihre Unselbständigkeit ist ihr eigenes Thun und Streben, ihr Wille und Trachten, es geschieht nichts wider sie, sondern alles durch sie und aus dem Grunde ihrer Subjectivität. "In der centralen Welt ift es ber Centralkörper, ber die Gattung, aber individuelle Allgemeinheit der einzelnen Objecte und ihres mechan= ischen Processes ist. Die unwesentlichen einzelnen Körper verhalten sich stoßend und brudend zu einander; solches Berhaltniß findet nicht zwischen dem Centralkörper und den Objecten statt, deren Wesen er ist; denn ihre Aeußerlichkeit macht nicht mehr ihre Grundbestimmung aus. Ihre Identität mit ihm ist also vielmehr die Ruhe, nämlich das Sein in ihrem Centrum; diese Einheit ist ihr an und für sich feiender Begriff."2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bd. V. Cap. I. Der Mechanismus. A. Das mechanische Object. B. Der mechanische Proceß. S. 175—188. (S. 178, 183.) Ugl. Bb. VI. § 195. S. 368 bis 371. — <sup>2</sup> Bb. V. C. Der absolute Mechanismus. a. Das Centrum. S. 189.

nicht in der Form des Mechanismus. Denn auch das absolute Centralsobject ist relativ und hat als einzelnes Object immer wieder andere Objecte außer sich. So weit der Mechanismus reicht, verhalten sich die Objecte äußerlich zu einander und bleiben, was sie sind: sie sind und bleiben differente Individuen. Soll es zu einer Einheit kommen, welche die Objecte wirklich vereinigt und durchdringt, so muß ihre Differenz ausgehoben werden, d. h. sie müssen sich wechselseitig nicht bloß determiniren, sondern indifferenziren oder neutralisiren: dies aber geschieht im chemischen Proceß.

Anders verhält sich das mechanische Object, anders das chemische. Jenem ist die Beschaffenheit, die eigene wie die fremde, ganz gleich= gültig, es bezieht sich und wirkt nach außen nicht kraft seiner Existenz, nicht vermöge seiner Beschaffenheit, sondern bloß weil es ein Ding, nicht weil es ein so beschaffenes Ding ist, wogegen die chemischen Objecte durch ihre Beschaffenheit auf einander bezogen sind und nach ihrer Bereinigung streben: sie sind einander verwandt und, solange sie nach ihrer Bereinigung streben, im Zustande der gegenseitigen Spannung. Rein mechanisches Object ist gegen das andere gespannt, es giebt keine mechanische Verwandtschaft, wohl aber eine chemische.

Die Bereinigung ber chemischen Objecte ist ihre Reutralisation, die Wiederaussösung des neutralen Products und seine Zurücksührung in die ursprünglichen Factoren ist die Reduction. In dem neutralen Product ist der chemische Proces erloschen und kann von selbst weder sich von neuem ansachen noch auch die Reduction vollziehen. Sowohl die Bereinigung als auch die Scheidung sind von Bedingungen abhängig, die außerhalb der chemischen Objecte liegen. "Die chemisch-differenten Objecte sind das, was sie sind, ausdrücklich nur durch ihre Differenz, und sind so der absolute Trieb, sich durch und an einander zu integriren." "Aber das urtheilende Princip, welches das Neutrale in differente Extreme diximirt und dem indisserenten Objecte überhaupt seine Differenz und Begeistung gegen ein anderes giebt, und der Proces als spannende Trennung fällt außer jenem ersten Processe."
"Im neutralen Product ist der Proces erloschen, und das Erregende fällt außerhalb besselben."

Der Chemismus ist eine Kategorie der Objectivität und betrifft als solche nicht bloß die Vorgänge, die sich zwischen Körpern vollziehen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. §§ 200—202. (Jusak.) S. 373—375. Bb. V. Cap. II. Der Chemismus. S. 195. S. 200.

nicht anders gefaßt werden kann, denn als subjective, endliche und äußere Zweckmäßigkeit, von welcher die innere oder imma= nente Zweckmäßigkeit wohl zu unterscheiden ist. Daß Aristoteles und Kant diesen Unterschied erleuchtet, die innere Zweckmäßigkeit erkannt und auf das Leben angewendet haben, jener in seinen Büchern über die Seele, dieser in seiner Kritik der Urtheilskraft, gehört zu den großen Verdiensten beider Philosophen.

Der subjective (enbliche) Zweck hat einen besonderen, darum mannichsfaltigen Inhalt und besteht in der Menge subjectiver, particularer Zwecke, denen die Objecte unterworsen sind und dienen; sie werden im Dienste jener Zwecke gebraucht und benützt: die äußere Zweckmäßigkeit ist die Nützlichkeit. In aussührlichen Betrachtungen über den Nutzen der Dinge haben, um die Weisheit Gottes zu preisen, sowohl die beistisch gesinnte Aufklärung als auch die praktische Frömmigkeit sich gern ergangen. Beim Weinstock wurden die Annehmlichkeiten erwähnt, welche der Mensch aus seinen Früchten gewinnt, beim Korkbaum auch des Pfropsens gedacht, der die Weinslaschen verschließt, wie es in dem Epigramm spottweise heißt: "Welche Verehrung verdient der Weltenschöpfer, der gnädig, als er den Korkbaum schuf, gleich auch den Stöpsel erfand".

### 2. Das Reich ber Mittel. Die Lift ber Vernunft.

Der subjective Zweck mit seiner der Objectivität zugekehrten Tendenz ist im Zustande der Spannung und darum des Widerspruchs, zwischen seinem Zustande und seiner Tendenz, zwischen seiner Subjectivität und seinem Willen zur Objectivität, welcher Widerspruch nur durch die Zweckthätigkeit, d. h. dadurch gelöst werden kann und gelöst wird, daß der Zweck sich realisirt oder objectivirt, indem er sich der Objecte bemächtigt, sich dieselben unterordnet und in seinem Dienste braucht. Die Unterordnung oder Subsumtion des Objects unter den subjectiven Zweck ist ein Urtheil; die Realisirung des Zwecks ist ein Schluß, in welchem der Zweck durch die Objecte sich mit sich selbst zusammenschließt: er ist Ansang und Ende, Ursache und Ziel, also Endursache; die Mittel des Schlusses aber sind die zweckbienlichen Objecte. Nirgends übt der medius terminus seine Bedeutung und

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Cap. III. Teleologie. S. 203—211. A. Der subjective Zweck. S. 211—214. Bgl. VI. §§ 204—209. Zus. S. 375—379.

#### 3. Der ausgeführte 3med.

Der subjective Zweck führt uns in den endlosen Progreß, da jeder erreichte Zweck wieder Mittel für neue Zwecke ist, und jeder zu erreichende Zweck Mittel fordert und voraussett. Wie das Endliche als solches den endlosen Progreß zur nothwendigen Folge hat, so geräth in diesen Widerspruch auch die endliche und äußere Zweckmäßigkeit. Und wie das wahrhaft Unendliche den endlosen Progreß überhaupt vollendet und aushebt, so wird dadurch allein auch hier im Gebiete der Teleologie dieser endlose Progreß vollendet und aufgehoben, in welchem jedes Mittel Zweck ist und jeder Zweck wieder Mittel, so daß am Ende nichts anderes zu Stande kommt als lauter Mittel. Das wahrhaft Unendliche ist in diesem Fall der unendliche Zweck: nicht die äußere, sondern die innere Zweckmäßigkeit.

Die Ausführung des Zwecks ist, wie schon bemerkt worden, ein Schluß, dessen Mittelbegriff die Mittel sind. Die Beziehung des subjectiven Zwecks auf das Object als Mittel ist die erste Prämisse; die Beziehung des Mittels auf das Object als Material, in und an welchem der Zweck sich zu gestalten hat, ist die zweite. Jede der beiden Prämissen geräth in unendliche Bermittelungen, da sich das Reich der Mittel nach beiden Seiten ins Endlose erstreckt. Daher kommt die subjective Zweckthätigkeit aus den Mitteln nicht heraus und vor lauter Mitteln nicht zum Zweck.

Und der subjective Zweck selbst mit allen seinen Besonderheiten, seinen zusälligen und mannichsaltigen Inhaltsbestimmungen ist, bei Licht besehen, nichts anderes als das einzelne Subject, das als solches ein Object ist und zur Objectivität gehört, wie der Mensch zur Natur, obwohl er sich von derselben unterscheidet und mit seinen particularen Zwecken und Interessen ihr gegenübersteht und sie braucht. Die Teleologie als endliche und äußere Zweckmäßigkeit kommt so wenig aus den Objecten wie aus den Mitteln heraus; vielmehr theilt sich die Objectivität in zwei Gebiete: in das Reich der zwecksenden Objecte (subjecte Zwecke) und das der zweckbienlichen Objecte (Mittel). Die Teleologie gehört daher nicht bloß zur Objectivität, sondern ist noch ganz und gar in ihr begriffen.

Der wahrhaft unendliche Zweck hat seine Mittel nicht außer sich, sondern in sich: er vermittelt sich selbst durch sich selbst. Er ist der

<sup>1</sup> Cbenbas. S. 224 u. 225.

sich selbst realisirende Begriff, die sich selbst objectivirende Subjectivität, also die Einheit des Begriffs und der Realität, der Subjectivität und der Objectivität: diese Einheit ist die Idee, d. i. der Begriff nicht bloß, wie er an sich ist im Mechanismus und Chemismus, nicht bloß wie er für sich ist als subjectiver Zweck, sondern wie er an und für sich ist, da er in seiner Realisirung sich selbst klar ist und einleuchtet.

Da die Idee alle Mittel und Bedingungen zu ihrer Realisirung in sich schließt, so braucht sie nicht erst auf die Gunst der Umstände zu warten, um an das Werk ihrer Verwirklichung zu gehen, sie hat sich nicht bloß zu realisiren, sondern hat sich von Ewizkeit her realisirt, und es ist die Täuschung auszuheben, als ob der unendliche Iweck noch nicht vollsührt sei. "Im Endlichen können wir es nicht erleben oder sehen, daß der Iweck wahrhaft erreicht wird. Das Gute, das absolut Gute volldringt sich ewig in der Welt, und das Resultat ist, daß es sichon an und für sich volldracht ist und nicht erst auf uns zu warten braucht. Diese Täuschung ist es, in der wir leben, und zugleich ist dieselbe allein das Bethätigende, worauf das Interesse in der Welt beruht."

Zweiundzwanzigstes Capitel.

Die Lehre vom Begriff. C. Die Idee.

## I. Die Ibee als Proces.

Die Vorstellung, daß die absoluten Zwecke in der Welt erreicht sind, könnte in unserer Lebensanschauung einen Quietismus zur Folge haben, der vom Uebel ist, und dem die Täuschung sich entgegenstellt, als ob jene Zwecke keineswegs erreicht sind, sondern es an uns liegt und von uns abhängt, sie zu verwirklichen. Indessen wäre die Ansicht, daß die Idee sertig und die Aussührung der Weltzwecke vollendet sei, eine ebenso große Täuschung. Die absoluten Zwecke sind ebensowohl erreicht als noch zu erreichen, ihre Verwirklichung ist sowohl der entwickelte Weltzustand als die darauf gegründete Weltaufgabe, die zu erkennen und an deren sortschreitender Lösung mitzuwirken die Sache der sortgeschrittenen und zur weltgeschichtlichen Arbeit berusenen Generation ist. Es ist

<sup>1</sup> Ebendas. S. 227 u. 228. Bgl. VI. §§ 211 u. 212. Zus. S. 383 u. 384.

falsch, die Verwirklichung der Idee als einen fertigen Zustand zu betrachten, der uns nichts zu thun übrig lasse. Es ist falsch, dieselbe als eine Weltaufgabe zu nehmen, die nunmehr erst zu ergreisen und zu lösen sei. Jede dieser beiden Ansichten ist eine Täuschung. Um diese irrigen Auffassungen logisch zu entkräften, muß die Idee, wie Hegel ausdrücklich und tiessinnig gelehrt hat, sowohl als die absolute Einheit der Gegensätze wie als Proces begriffen werden.

- 1. Die Idee ist die Einheit der Subjectivität und Objectivität, dieser höchsten Gegensätze, welche alle übrigen Gegensätze in und unter sich begreifen: sie ist barum absolute Einheit. Sie ist Einheit, nicht Beziehung ober Relation, wodurch immer zwei Bestimmungen gesetzt sind. Daher sind die Begriffe des Wesens (Reflexion) nicht im Stande, die Idee zu fassen. Jenem Begriffe gemäß find Bedingung und Be= bingtes, Anfang und Ende, Grund und Folge, Ursache und Wirkung immer zweierlei; dagegen in dem Zwecke, der sich selbst realisirt, ift bas Ende ber Anfang, die Folge ber Grund, die Wirkung die Urfache; es ist nicht mehr ein Erstes und Letztes, die auf einander bezogen werden, sondern hier gilt in genauem Verstande das Wort: "bie Letten werden die Ersten sein". "Man kann von der teleologischen Thätigkeit sagen, daß in ihr das Ende der Anfang, die Folge der Grund, die Wirkung die Ursache sei, daß sie ein Werden des Gewordenen sei, daß in ihr nur das schon Existirende in die Existenz komme u. s. f., das heißt, daß überhaupt alle Verhältnißbestimmungen, die der Sphäre der Restexion oder des unmittelbaren Seins angehören, ihre Unter= schiede verloren haben, und was als ein Anderes, wie Ende, Folge, Wirkung u. s. f. ausgesprochen wird, in der Zweckbeziehung nicht mehr die Bestimmung eines Andern habe, sondern vielmehr als identisch mit bem einfachen Begriffe gesett ift." 1
- 2. Diese Einheit ist aber keineswegs, wie es den Anschein haben könnte, eine in sich ruhende und beschlossene, sondern die Idee ist besständiger Proceß, sie ist ewig lebendig, so daß die Subjectivität niemals in der Objectivität, der Begriff niemals in der Realität erstarrt, vielmehr über dieselbe hinausgeht, in sich zurückehrt und aus dem unversieglichen Grunde der Subjectivität den Proceß immer von neuem ansacht und steigert. Die Subjectivität, welche der Objectivität nur gegenübersteht und die eine Seite des Gegensages bildet, ist "die eins

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 221 u. 222.

seitige"; die Subjectivität, welche über die Objectivität hinausgeht und in sich zurückehrt, ist "bie übergreifende". Daß die Idee als Proceß und daß die Subjectivität als die übergreifende aufzufassen sei: diese beiden Sätze, philosophisch genommen und verstanden, bedeuten basselbe. Eine in der Ibentitätslehre sehr gebrauchliche Formel befinirt bie Ibee burch die "Einheit des Endlichen und Unendlichen, des Denkens und Seins, des Begriffs und der Realität, des Subjects und Objects" u. s. f., woraus nicht hervorleuchtet, daß die Idee als Proces und die Subjectivität als das übergreifende Princip zu fassen sei, vielmehr das Gegentheil gefolgert werden könnte. Darum hat Hegel an der Stelle, wo wir sind, jene Formeln für mißverständlich und es für gerathener erklärt, sie nicht zu brauchen. "Weil die Idee 1. Proces ist, ist der Ausdruck für das Absolute: die Einheit des Endlichen und Unendlichen, des Denkens und Seins u. s. f., wie oft erinnert, falsch; benn die Einheit brudt abstracte, ruhig beharrende Ibentität aus. Weil sie 2. Subjectivität ist, ist jener Ausbruck ebenso falsch, benn jene Einheit drückt das Ansich, das Substantielle der wahrhaften Einheit aus. Das Unendliche erscheint so als mit Endlichem nur neutralisirt, so das Subjective mit dem Objectiven, das Dasein mit dem Sein. Aber in der negativen Einheit der Idee greift das Unenbliche über das Endliche hinüber, das Denken über das Sein, die Subjectivität über die Objectivität. Die Einheit der Idee ift Subjectivität, Denken, Unenblichkeit, und badurch wesentlich von der Ibee als Substanz zu unterscheiben, wie diese übergreifende Subjectivität, Denken, Unendlichkeit von der einseitigen Subjectivität, bem einseitigen Denken, ber einseitigen Unendlichkeit, wenn sie fich urtheilend, bestimmend herabsett, zu unterscheiden ift." 1

Diese Erklärung ist wohl zu beachten, da wir auch bei Hegel jenen Einheitssormeln nicht selten begegnen, die von jeher das Stichblatt der Gegner gewesen und geblieben sind. Um alles mit einem einzigen Worte zu sagen: die Idee lebt und ist Leben.

## II. Das Leben.

## 1. Das lebenbige Individuum.

Alles unmittelbare Dasein ist vermittelt, und alle Vermittlung, da sie nicht ins Endlose fortgeht und resultatlos verläuft, sondern sich

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 215. S. 390 u. 391.

immer wieder vollendet und auschebt, erscheint als unmittelbares Dasein. Das unmittelbare Dasein der Idee ist das Leben oder, wie Hegel sagt: "die unmittelbare Idee aber ist das Leben". Uls Iweck, der seine Mittel nicht außer sich, sondern in sich hat, darum sich selbst vermittelt und darum nichts anderes bezweckt als sich selbst, ist die Idee Selbstzweck; sie ist als Selbstzweck zugleich Endzweck, da sie nicht Mittel sür etwas anderes, sondern nur sür sich selbst willen existirt; sie besteht daher in einem solchen Verhältniß von Zweck und Mittel, welches nur als innere Zweckmäßigkeit begriffen werden kann.

Zweck ist Begriff, der Selbstzweck ist der sich selbst realisirende oder objectivirende Begriff: diesen Begriff nennt Hegel die Seele, diese Realität oder Objectivität nennt er Leib und diese Einheit der Seele und des Leibes das lebendige Individuum.

Der Begriff, von dem hier die Rede ist, der sich verkörpert und Seele heißt, ist kein Abstractum, sondern dasselbe, was Aristoteles die erste Entelechie eines organischen Körpers, d. i. die ihm inwohnende zweckthätige Krast, und in unseren Tagen Schopenhauer "den Willen zum Leben" genannt hat, d. i. der Trieb sich zu objectiviren. Wenn man unter den Begriffen nur abstracte Vorstellungen versteht, wie die gewöhnliche Schullogik thut, so muß man die hegelschen Sähe sinnlos und ungereimt sinden, wie Schopenhauer dieselben stets genommen und unablässig verschrieen hat. Von dem Begriff, der sich realisirt oder verkörpert, sagt Hegel: "er ist Selbstzweck und Trieb". Die Idee ist "der Begriff, der unterschieden von seiner Objectivität einsach in sich seine Objectivität durchdringt und als Selbstzweck an ihr seine Mittel hat und sie als sein Mittel sett, aber in diesem Mittel immanent und darin der realisirte mit sich identische Zweck iss."

Es kommt darauf an, wie das Mittel ist: ob es kunstlich ober natürlich ist, technisch ober organisch. Ist es technisch, so ist der Zweck, dem es dient, die Geschicklichkeit des Künstlers: so verhält sich die Thätigkeit des Zimmermanns zur Axt. Ist es organisch, so ist der Zweck, den es erfüllt, seine Seele: so verhält sich die Sehkraft und das Sehen zum Auge. Beides sind aristotelische Beispiele. Die Axt ist ein Mittel, ein todtes Werkzeug; das Auge ist ein Organ. Das lebendige Individum ist ein Ganzes und hat Theile, aber dieses

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. Dritter Abschn. Die Jbee. S. 229—343. Cap. II. Das Leben. S. 237. Bgl. Bb. VI. § 216. S. 391. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 234 u. 235.

Ganze ist nicht Summe, Collectivum, Aggregat, sonbern es ist Zweck, ber Zweck zu leben, auf diese bestimmte Art zu leben; demgemäß sind auch die Theile dieses Ganzen nicht bloß Theile, sonbern Mittel, natürliche, selbsterzeugte und entwickelte Mittel, d. h. Organe ober Glieder: das Ganze ist nicht getheilt, sondern es ist der Proceß, sich zu theilen, zu organisiren, zu gliedern. "Da ihm der Begriff immanent ist, so ist die Zweckmäßigkeit des Lebendigen als innere zu sassen; er ist in ihm als bestimmter, von seiner Aeußerlichkeit unterschiedener und in seinem Unterschiede sie durchdringender und mit sich identischer Begriff. Diese Objectivität des Lebendigen ist Organismus; sie ist das Mittel und Werkzeug des Zwecks." "Nach der Aeußerlichkeit des Organismus ist er ein Vielsaches nicht von Theilen, sondern von Gliedern."

Im Organismus begriffen, sind die Theile lebendige Glieder; vom Organismus getrennt und losgerissen, sind sie keine Glieder mehr, sondern todte Körper, wie eine abgehauene Hand keine Hand mehr ist. Mit Recht sagt man, daß im Tode sich die Seele vom Leibe trennt, der Leib wird zum Leichnam, und die Frage ist nicht, ob die Seele den Tod überdauert, sondern ob sie einen noch höheren Zweck zu erfüllen hat, als nur den zu leben.

Was wir Begriff, Seele, Organismus genannt haben, ist ein Subject, ein einsaches, untheilbares Selbst, welches, in seine Leiblichteit ergossen, in seinen Gliedern allgegenwärtig, über diese Aeußerlichteit hinaus= und in sich zurückeht, auf sich bezogen ist und bleibt. Sonst wäre es kein Selbst, kein Subject, keine lebendige Individualität. Darin liegt das große Geheimniß des Lebens, seine Unbegreislichkeit für den Verstand. Denn der Verstand will unterscheiden und die Unterschiede sixiren: ein anderes ist die Seele, ein anderes der Leib; die Allgegenwart der Seele im Leib ist ihm ebenso unfastlich, wie die Allgegenwart Gottes in der Welt.

Wie der Begriff die Momente des Allgemeinen, Besonderen und Einzelnen in sich schließt und vereinigt, so vereinigt auch die Seele als die lebendige Individualität, welche sie ist, diese drei Charaktere in der Form des Processes und der Selbstbethätigung: sie ist alle gemeine Selbstbestimmung, die Einheit des Bestimmten, indem sie dasselbe in sich setz, findet und sich darin empfindet und sühlt; "sie ist

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebendas. S. 243 u. 244. — <sup>2</sup> Bb. VI. § 216. Zus. S. 391 u. 392. — <sup>3</sup> Bb. V. S. 239 u. 240. Bgl. VI. § 216. Zus. S. 392.

hiermit erstlich nur Allgemeinheit, das rein nur in sich selbst Erzittern der Lebendigkeit, die Sensibilität." "Sie ist das Insichsein, nicht als abstracte Einfachheit, sondern eine unendliche bestimmbare Receptivität." "Die Senfibilität kann somit als das Dasein der in sich seienden Seele betrachtet werden, da fie alle Aeußerlichkeit in sich aufnimmt, dieselbe aber in die vollkommene Einfachheit der fich gleichen Allgemeinheit zurückführt." Als besondere Selbstthätigkeit tritt sie ber Außenwelt entgegen, verwandelt beren Eindrucke in Reize und Erregungen, verhält sich bazu als reizempfängliche und erregbare Individualität, welche den empfangenen Eindruck durch Acte der Selbst= bewegung auslöft: die Sphäre der Jrritabilität. Endlich ist es nicht genug, daß die Seele sich verkörpert, ihren Organismus macht und gestaltet, das Leben ist kein todtes Product, sondern will immer von neuem wiedererzeugt ober reproducirt werden. So bethätigt sich die Seele als lebendiges Einzelwesen. Die drei Processe der indi= viduellen Selbstbethätigung find demnach die Senfibilität, Irritabilität und Reproduction ober das Selbstgefühl, die Widerstandskraft und die beständige Wiederzeugung. Reiner dieser Processe ift ohne die beiden andern: sie sind die nothwendigen Formen der Selbstbethätigung, die logisch nothwendigen Formen, die nur da stattfinden können, wo Seele ober Selbst ist, Individualität im genauen Sinne des Worts. 1

Was ist Empfindung? Wie verwandelt sich der äußere Einzbruck in Empfindung, Selbstempfindung? Auf diese Frage muß der Verstand und die sogenannte erklärende Wissenschaft ehrlicherweise antworten, was sie von jeher geantwortet haben: mysterium magnum! Alle vermeintlichen Erklärungen sind nichtssagend und lassen die unergründliche Thatsache stehen, wo und wie sie steht. Um das Selbst zu erkennen, dazu gehört eine Selbsterkenntniß, welche die Philosophie, insbesondere die speculative, vor der dogmatischen Wissenschaft und die Vernunft vor dem Verstande voraus hat.

#### 2. Der Bebensproceß.

Da alles Leben in der Welt sich zu entwickeln und eine Reihe von Stufen und Entwicklungsformen zu durchlaufen hat, deren höchste das individuelle Leben ist, aus welchem die Empfindung, das Selbstgefühl, das Selbstbewußtsein, der Geist hervorgeht, so ist nicht alles

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. **6**. 243—248. Bgl. VI. §§ 217 u. 218. **6**. 373.

Leben individuell, beseelt, sensibel, wie z. B. die Pslanze noch keine Individualität, kein Selbst ist und darum auch keine Empfindung hat. Wohl aber ist alles Leben Gestaltung, Ernährung und Fortpslanzung oder Articulation, Assimilation und Generation. Die Assimilation ist Aneignung, das lebendige Subject bemächtigt sich der ihm zweckdienzlichen Objecte der Außenwelt, nimmt dieselben in sich aus, verwandelt sie in seine Mittel und Organe und erweist sich dadurch als die Macht über die Objecte, als die Macht des Allgemeinen oder der Gattung. "In diesem Zusammengehen des Individuums mit seiner zunächst ihm als gleichgültig vorausgesetzten Objectivität hat es seine Besonderheit aufgehoben und sich zur Allgemeinheit erhoben. Seine Besonderheit bestand in der Diremtion, wodurch das Leben als seine Arten das individuelle Leben und die ihm äußerliche Objectivität setzte. Durch den äußeren Lebensproceß hat es sich somit als reelles, allgemeines Leben, als Gattung gesett."

#### 3. Die Gattung.

Der Gattungsproceß ist die höchste Form und Stuse der Lebensthätigkeit, aber die Gattung erscheint nur in der Fluth der Generationen,
in dem endlosen Entstehen und Vergehen der Individuen. "Geburt
und Tod — ein ewiges Weer!" Wiederum der endlose Progreß: die
schlechte Unendlichkeit des Lebens! Eben darin besteht der Widerspruch
des Lebens, wie der endlose Progreß, wo er auch erscheint, aus dem
Widerspruche stammt und denselben darthut und perpetuirt. Die Individuen entstehen und vergehen, und wenn es dabei sein Bewenden
hat und nichts weiter ersolgt, so beharrt der ungelöste Widerspruch
des Lebens, dieser endlose Progreß, der selbst den Mephistopheles zur
Verzweislung bringt: "Und immer circulirt ein neues frisches Blut,
so geht es sort, man möchte rasend werden!"

Indessen schreitet das Leben, indem es sich aus innerster Kraft erhöht, dazu fort, jenen Widerspruch zu lösen und die Gattung in ihrer adäquaten und unvergänglichen Gestalt zu erzeugen, in der Form nicht der Individuen, sondern der Begriffe, diese aber werden erzeugt durch das Denken, welches sich im Erkennen und Wollen verwirklicht. Das Individuum stirbt. Es ist die Bedeutung seines Todes, daß es sich über das bloße Leben und die individuellen Lebenszwecke, damit

<sup>1</sup> Bb. V. S. 251. Bgl. VI. § 219. Zus. S. 393 sigb.

auch über die eigene Individualität erhebt, daß es sich selbst verallsgemeinert, vergeistigt und den Zwecken des Geistes lebt, nämlich der Erkenntniß der Wahrheit. Darüber hat der platonische Sokrates im Phädon so tiessinnig geredet: über diesen Zusammenhang zwischen Tod und Erkenntniß, zwischen Sterben und Philosophiren; er habe den Tod nicht zu sürchten, da er schon längst gestorben, nämlich den Zwecken des bloßen Lebens abgestorben sei. "Das Lebendige stirbt, weil es der Widerspruch ist, an sich das Allgemeine, die Gattung zu sein und doch unmittelbar nur als Einzelnes zu existiren." "Die Idee des Lebens aber hat damit sich nicht nur von irgend einem (besonderen) unmittelbarem Diesen besreit, sondern von dieser ersten Unmittels barkeit überhaupt; sie kommt damit zu sich, zu ihrer Wahrheit; sie tritt hiermit als freie Gattung für sich selbst in die Existenz, der Tod der nur unmittelbaren einzelnen Lebendigkeit ist das Hersvorgehen des Geistes."

## III. Die Idee bes Erkennens und bes Wollens.

#### 1. Die 3bee bes Wahren.

Indem das individuelle Leben sich aufhebt, diese unmittelbare Einheit des Begriffs und der Realität, dieses unmittelbare Dasein der Idee, so eröffnet sich von neuem der Gegensatz der Subjectivität und der Objectivität und die Aufgabe der Vermittlung und Vereinigung Die Subjectivität ist der Geist, die denkende Vernunft, der feiner bewußte Selbst= und Endzweck, d. i. die ihrer bewußte Idee; die Objectivität ift die Welt, der Inbegriff der Dinge oder Objecte, der in seiner Realität und Realisirung begriffene Selbst= und Endzweck, also auch Ibee: die beiden Seiten des Gegensates sind daher als die subjective und die objective Idee zu bezeichnen. Die Auflösung und Vereinigung bieses Gegensates ift die höchste und lette Aufgabe ber Logik. Beibe Seiten bes Gegensates, die subjective und objective Idee, sind identisch, sie sind es an sich, sie sollen es aber auch für sich sein. Diese an= und für sich seiende Einheit ist das noch auszuführende "Die Vernunft kommt in die Welt mit dem absoluten Glauben, die Identität setzen und ihre Gewißheit zur Wahrheit er= heben zu können, und mit dem Triebe, den für sie an sich nichtigen Gegensatz auch als nichtig zu setzen."?

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 221. Zus. § 222. S. 395 sigb. — <sup>2</sup> Ebendas. § 224. S. 396. Fisher, Gesch. b. Philos. VIII. N. A.

Der Proceß, in welchem diese Vereinigung vollzogen und die Identität der beiden Seiten gesetzt wird, ist im Allgemeinen das Erstennen, welches eine doppelte Ausgabe zu lösen hat, da die Einseitigsteit jeder der beiden Seiten, d. h. ihr im Gegensatz befangener Charakter, auszuheben ist. Die Einseitigkeit der subjectiven Idee wird dadurch ausgehoben, daß die gegebene Welt in den Geist ausgenommen wird: dies geschieht durch das Erkennen im engeren Sinne, die theoretische Thätigkeit der Idee oder die Idee des Wahren. Die Einseitigkeit der objectiven Idee wird dadurch aufgehoben, daß die vernünftigen Zwecke des Geistes in die Welt eingeführt und in ihr ausgesührt werden: dies geschieht durch die praktische Thätigkeit der Idee oder die Idee des Guten.

Das Erkennen, welches ben Gegensatz zwischen der Subjectivität und Objectivität zu seiner Voraussetzung hat, ift endlich und beschreibt zwei Wege ober Methoden: die erste Methode geht aus von den con= creten Thatsachen, die als gegebene vorgefunden werden; sie löst diese Thatsachen auf in ihre allgemeinen Bedingungen, Gesetze, Kräfte, Gattungen; sie geht vom Einzelnen zum Allgemeinen, von den That= sachen zu ben Begriffen und heißt, weil sie abstrahirend und auflösend verfährt, die analytische Methode. Diese Methode setzt voraus, daß bie Dinge ober Objecte gegeben sind, und bas Subject gar nichts weiter zu thun braucht, als sich zu benselben bloß empfangend zu verhalten, wie ein leeres Blatt (tabula rasa), um zur wahren Erkenntniß zu gelangen. Dies ift freilich keineswegs, wie man meint, der Stand= punkt des Aristoteles, wohl aber der Lockes und aller empirischen Philosophen, die ihm folgen. "Der analytisch behandelte Gegenstand wird hierbei gleichsam als eine Zwiebel betrachtet, ber man eine Haut nach der andern abzieht."1

Gelten aber die Dinge für Erscheinungen, hinter welchen das unserkennbare Ding an sich steht, so geräth das endliche Erkennen in der Gestalt der analytischen Methode in einen Widerspruch mit sich, wodurch es sich selbst aushebt. "Auf diesem Standpunkte wird dem Object eine unbekannte Dingheit=an=sich hinter dem Erkennen zugeschrieben und dieselbe und damit auch die Wahrheit als ein absolutes Jenseits für das Erkennen betrachtet." "Aus dieser Bestimmung des endlichen Erkennens erhellt unmittelbar, daß es ein Widerspruch ist, der sich

<sup>1</sup> Bb. VI. § 227. Zus. S. 399.

selbst aushebt; — der Widerspruch einer Wahrheit, die zugleich nicht Wahrheit sein soll; — eines Erkennens dessen, was ist, welches zugleich das Ding an sich nicht erkennt." 1

So habe Kant die Metaphysik des Geistes, d. i. die rationale Psychologie, widerlegt, indem er das Wesen des Geistes, das Selbste bewußtsein oder das Ich für ein Scheinobject erklärte, auf jenen Para-logismus gegründet, der aus dem "Ich denke" ein denkendes Ding, eine Seelensubstanz macht. Da das Ich das Subject aller Urtheile sei, so könne es nie sein eigenes Object werden und stehe zu seiner Selbste erkenntniß gleichsam sich selbst im Wege. "Ein Stein hat diese Un= bequemlichkeit nicht; wenn er gedacht oder wenn über ihn geurtheilt werden soll, so steht er sich selbst dabei nicht im Wege; er ist der Beschwerlichkeit, sich seiner selbst zu diesem Geschäfte zu bedienen, ent= hoben; es ist ein Anderes außer ihm, welches diese Mühe übernehmen muß. Daß bei dem Denken des Ich dasselbst als Subject nicht wegegelassen werden könne, halten "diese barbarisch zu nennenden Vorstellungen" für den Mangel, der seine Selbsterkenntniß verhindert."

Das endliche Erkennen muß, um seinen Gang zu vollenden, zwei Wege beschreiben: der erste führt von den Thatsachen zu den Begriffen, der andere, der umgekehrte und ergänzende, geht von den Begriffen zurück zu den Thatsachen; jener ist die analytische Methode, dieser, der consstruirend oder zusammensehend verfährt, heißt die synthetische Methode, sie beginnt mit den Begriffsbestimmungen (Definitionen) und schreitet durch die Begriffseintheilung fort zu der Ordnung und Reihensolge der einzelnen Wahrheiten (Lehrsähe oder Theoreme). Jede der beiden Methoden nimmt einen den Momenten des Begriffs entsprechenden Gang: die analytische steigt vom Einzelnen, indem sie es auslöst, durch das Besondere empor zum Allgemeinen, die synthetische vom Allgemeinen, indem sie es definirt, durch die Besonderung des Allgemeinen (Eintheilung) abwärts zum Einzelnen.

Je reicher, vielseitiger und complicirter der Gegenstand ist, wie z. B. das Leben, der Staat u. s. f., um so schwieriger ist seine Definition, und um so mehr Definitionen sind möglich; denn die Standpunkte, unter denen der Begriff eines solchen Gegenstandes aufgefaßt und bestimmt wird, sind so verschieden, wie die analytischen Wege, welche zu jenen Standpunkten geführt haben. Die Geometrie hat gut definiren,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. A. Die Jbee bes Wahren. S. 268. — <sup>2</sup> Ebendas. Cap. II. Die Jbee ber Erkenntniß. S. 255—266. (S. 258 u. 259.)

ba sie einen so abstracten Gegenstand hat, wie den Raum; da sind die nächste Gattung und die specisische Differenz leicht zu bestimmen, wie z. B. das Quadrat vollkommen erklärt ist, wenn es als ein recht= winkliges gleichseitiges Parallelogramm definirt wird. Dagegen hat die Philosophie vor allen Dingen die Nothwendigkeit ihrer Gegen= stände darzuthun, weshalb weder die analytische noch die synthetische Wethode sich für sie eignen. Gleichwohl ist die letztere, insbesondere die geometrische Wethode nach dem Borbilde des Euklides auf sie an= gewendet worden. Das berühmteste Beispiel dieser Art giedt Spinoza. "In seinen Definitionen ist das Speculativste enthalten, aber in der Form von Bersicherungen. Dasselbe gilt dann auch von Schelling."

Die geometrischen Sate sind synthetisch, die arithmetischen aber seien analytisch, während Kant dieselben mit Unrecht auch für synthetisch erklärt habe, wie den Sat 5+7=12; hier sei vom Subject zum Prädicat kein Fortgang zu etwas Anderem, sondern das Prädicat 12 entstehe auf demselben Wege und durch dieselbe Operation, wie im Subject 5 und 7, diese entstehen durch die Abdition der Einheiten, das Prädicat entsteht auf dieselbe Art. Dort wird addirt, hier wird sortaddirt. "Hier ist im Geringsten kein Uebergang zu einem Andern, es ist ein bloßes Fortsehen, d. h. Wiederholen derselben Operation, durch welche 5 und 7 entstanden ist." Uebrigens hat Segel in den Ansängen seiner Naturphilosophie zu beweisen gesucht, daß auch der geometrische Satz, nach welchem die gerade Linie als der kürzeste Weg zwischen zwei Punkten erklärt wird, nicht synthetisch, sondern analhtisch sei.

Die synthetische Methode schreitet von der Definition zur Einztheilung fort, deren Grund nicht äußerlich, willkürlich und künstlich sein darf, sondern aus der Sache selbst hervorgeht, denn der Begriff wird nicht eingetheilt, sondern theilt sich selbst ein, wie das Allgemeine sich selbst besondert: dann folgen nach dem Gange der Methode die einzelnen concreten Wahrheiten, die Ordnung der Lehrsähe, deren jeder bewiesen sein will. Der Beweis ist die letzte Stuse der synthetischen Methode und damit die höchste Leistung des endlichen Erkennens überhaupt. Kraft des Beweises soll die Wahrheit dem Subject als eine nothwendige einleuchten: damit erhebt sich aus dem Processe des

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. §§ 228 u. 229. Zus. S. 399—401. — <sup>2</sup> Bb. V. a. Das analytische Erkennen. S. 270—279. (S. 274—276.) — <sup>3</sup> Bb. VII. Abthlg. I. § 256. S. 49 u. 50.

endlichen Erkennens die Idee der Nothwendigkeit. Der Proces beginnt damit, daß der Inhalt als ein gegebener oder vorgefundener genommen und analytisch behandelt wird; er endet damit, daß dieser Inhalt nicht als ein gegebener, sondern als ein nothwendiger gilt. "In der Nothwendigkeit als solcher hat das endliche Erkennen selbst seine Boraussehung und den Ausgangspunkt, das Borfinden und Gegebensein seines Inhalts, verlassen. Die Nothwendigkeit als solche ist an sich der sich auf sich beziehende Begriff. Die subjective Idee ist so an sich zu dem an und für sich Bestimmten, Nichtsgegebenen, und daher demselben als dem Subjecte=Immanenten gekommen und geht in die Idee des Wollens über."

#### 2. Die 3bee bes Guten.2

Aus der Idee der Nothwendigkeit, wie in der Einführung unseres britten Haupttheils auf bem Uebergange von ben Begriffen des Wesens zu benen des Begriffs icon gezeigt worden ift, erhebt sich die Idee ber Freiheit, welche zusammenfällt mit dem Selbstbewußtsein, der Sub= jectivität, dem Begriffe des Begriffs im eigentlichen Sinne des Worts. "Die Sphare der Nothwendigkeit ist die höchste Spize des Seins und der Reflexion; fie geht an und für sich selbst in die Freiheit des Be= griffs, die innere Identität geht in ihre Manifestation, die der Begriff als Begriff ist, über. Wie dieser Uebergang aus der Sphäre der Nothwendigkeit in den Begriff an sich geschieht, ift bei Betrachtung der ersteren gezeigt worden, so wie er auch als die Genesis bes Begriffs sich dargestellt hat. "Die Idee, insofern der Begriff nur für sich ober an und für sich bestimmt ist, ist die praktische Ibee, das Handeln."3 "In den Borlesungen (encyklopädische Logik) erklart Hegel benselben Uebergang in folgender Beise: "Die Noth= wendigkeit, zu welcher das Erkennen durch den Beweis gelangt, ift das Gegentheil von dem, was für daffelbe den Ausgangspunkt bildet. In seinem Ausgangspunkt hatte das Erkennen einen gegebenen zufälligen Inhalt; nunmehr aber, am Schluß seiner Bewegung, weiß es den Inhalt als einen nothwendigen und diese Nothwendigkeit ist durch die subjective Thatigkeit vermittelt. Ebenso war zunächst die Subjectivität ganz abstract, eine bloße tabula rasa, wohingegen dieselbe sich nun=

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 233. S. 405. — <sup>2</sup> Bb. V. B. Die Jbee des Guten. S. 310—317. — <sup>3</sup> Ebendaf. S. 309 u. 310. Bgl. dieses Werk. Buch II. Cap. XX. S. 527 bis 529.

mehr als bestimmend erweist. Hierin aber liegt der Uebergang von der Idee des Erkennens zur Idee des Wollens. Dieser Uebergang besteht dann näher darin, daß das Allgemeine in seiner Wahrheit als Subjectivität, als sich bewegender, thätiger und Bestimmungen sepender Begriff aufzufassen ist."

Nunmehr gilt die Freiheit als der absolute, in der Welt auszu= führende Zweck, d. h. als die Idee des Guten, welcher die Objectivität gegenübersteht sowohl in ihrer Nichtigkeit, da sie die unwahre, der Idee völlig inadaquate Wirklichkeit ift, als auch in ihrer Unüberwindlichkeit, da sie der Ausführung der Idee beständig widerstrebt und dieselbe verhindert. In diesen beiden der Objectivität zu= geschriebenen, einander entgegengesetzten Werthen liegt der Widerspruch, welcher der praktischen Idee, der Idee des Guten und des Wollens inwohnt: er liegt in dem jest auf das Höchste gespannten Gegensate zwischen der Subjectivität und der Objectivität, zwischen dem Selbstbewußtsein und der Welt. Hegel hat sich darüber in seiner Logik nirgends so klar und deutlich ausgesprochen, als in folgenden Stellen. "Während es ber Intelligenz nur darum zu thun ist. die Welt so zu nehmen, wie sie ist, so geht bagegen der Wille darauf aus, die Welt erst zu dem zu machen, was sie sein soll. Das Unmittelbare, das Vorgefundene gilt bem Willen nicht als ein festes Sein, sondern nur als ein Schein, als ein an sich Nichtiges. Es kommen hier die Widersprüche vor, in denen man sich auf dem Standpunkte der Moralität herumtreibt. Es ist dies überhaupt in praktischer Beziehung der Standpunkt der kantischen und auch noch der fichteschen Philosophie. Das Gute soll realisirt werden, man hat daran zu arbeiten, und der Wille ist nur das sich bethätigende Gute. Ware bann aber die Welt so, wie sie sein soll, so fiele bamit die Thatigkeit des Willens hinweg. Der Wille fordert also selbst, daß sein Zweck auch nicht realisirt werde. Die Endlichkeit des Willens ift damit richtig ausgesprochen. Bei dieser Endlichkeit ift dann aber nicht stehen zu bleiben, und der Proces des Willens selbst ist es, wodurch dieselbe und der in ihr enthaltene Widerspruch auf= gehoben wird. Die Verföhnung besteht barin, daß der Wille in seinem Resultat zur Voraussetzung des Erkennens zurückkehrt, somit in der Einheit der theoretischen und praktischen Idee. Der Wille weiß den Zweck als das Seinige, und die Intelligenz faßt die Welt als den

<sup>1</sup> Segel. Werte. Bb. VI. § 232. Jufat. S. 405.

wirklichen Begriff auf. Dies ist die wahrhafte Stellung des vernünftigen Erkennens. Das Nichtige und Verschwindende macht nur die Oberfläche, nicht das wahrhafte Wesen der Welt aus. der an und für sich seiende Begriff, und die Welt ist so selbst die Das unbefriedigte Streben verschwindet, wenn wir erkennen, daß der Endzweck der Welt ebenso vollbracht ift, als er sich ewig voll= bringt. Dies ist überhaupt die Stellung des Mannes, während die Jugend meint, die Welt liege schlechthin im Argen, und es musse aus derselben erft ein ganz Anderes gemacht werden. Das religiöse Be= wußtsein betrachtet dagegen die Welt als durch die göttliche Vorsehung regiert und somit als bem entsprechend, was sie sein soll. Diese Uebereinstimmung von Sein und Sollen ist indeß nicht eine erstarrte und proceglose; benn das Gute, der Endzweck der Welt, ift nur, in= bem es sich stets hervorbringt, und zwischen ber geistigen und natür= lichen Welt besteht dann noch der Unterschied, daß, mahrend diese nur beständig in sich selbst zurückehrt, in jener allerdings auch ein Fort= schreiten ftattfindet."

Wir erinnern uns, daß Hegel schon in der Phanomenologie des Geistes diesen Punkt sehr aussührlich behandelt und die Widersprüche "der moralischen Weltanschauung" in besonderem Hindlick auf die kantische Philosophie mit aller epigrammatischen Schärfe bloßgelegt hat. Er selbst bezieht sich auf seine dort gegebenen Aussührungen zurück.<sup>2</sup>

Die Idee des Wahren ist die Erkenntniß der Welt, wie sie in Wirklichkeit ist, die Wirklichkeit so verstanden, wie die Logik ihren Begriff genommen und sestgestellt hat. In Wahrheit ist die Welt niemals sertig und abgeschlossen, sondern in beständiger Entwickelung begriffen, deren Ziele in ihr selbst enthalten und angelegt sind. Die Aufgaben der Welt gehören auch zu ihrer Wirklichkeit, und zwar im eminenten Sinne des Worts. Ihr Sollen gehört zu ihrem Sein. Was sie sein wird und sein soll, liegt tief begründet in dem, was sie

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 234. Zuf. S. 406 u. 407. Bgl. Bb. V. S. 312—315. — <sup>2</sup> Dieses Citat, bas natürlich nur die Originalausgabe der Phänomenologie vom Jahre 1807 vor Augen haben konnte, hat der Herausgeber gedankenloserweise stehen lassen. Der Leser sucht das Citat in Bb. II der Gesammtausgabe und kommt dei einer ganz falschen Stelle an. Um den Leser zu orientiren, so sucher die Stelle, welche Hegel als S. 453 sigd. bezeichnet, Bd. II. S. 548—581, sie handelt von "der moralischen Weltanschauung" und der darin enthaltenen "Versstellung". Bgl. dieses mein Werk. Buch II. Cap. XI. S. 400—407.

war und ist. Daher ist die Idee des Guten eines mit der Idee des Wahren. 1

#### 3. Die absolute Idee.

Diese Einheit, die Identität der theoretischen und praktischen Ibee, ist die absolute Idee, die lette und höchste aller Kategorien, der erfülltefte, darum concretefte aller Begriffe, welchen Hegel als solchen die concrete Totalität nennt. Da alle früheren Begriffe in ihm aufgehobene Momente sind, so ist sein Inhalt das System der Logik. Die absolute Idee ist gleichsam das Compendium des Ganzen. Wenn man dieselbe auflöst, so wird man, auf analytischem Wege rückwarts schreitend, die geordnete Reihenfolge sammtlicher Rategorien bis zu der ersten und armsten, bem Begriffe des unmittelbaren Seins, daraus wieber hervorgehen lassen, und aus diesem Begriffe wird man, auf synthetischem Wege vormarts schreitend, durch die geordnete Reihenfolge fammtlicher Rategorien wieber zu ber höchsten und reichsten, bem Begriffe der absoluten Idee, gelangen. Was in der Tiefe des Anfangs unentwickelt schlummert, das ist in der Fülle des Schlusses zu gediegener Reife entwickelt. Daher ist jeder Schritt, welchen die Logik in methodischer Weise thut, eine hervorhebende Vertiefung in den Anfang und eine vorwärts gerichtete Erhebung zum Ziel: er ist beibes zugleich. "Auf diese Weise ist es, daß jeder Schritt des Fortgangs im Weiter= bestimmen, indem er von dem unbestimmten Anfang sich entfernt, auch eine Rūcannaherung zu demselben ist, daß somit das, was zunächst als verschieden erscheinen mag, das rückwärts gehende Begründen und das vorwärts gehende Weiterbestimmen Anfangs desselben in einander fällt und dasselbe ift." Bon diesem Fortschreiten des Begriffs sagt Hegel: "Es erhebt auf jede Stufe weiterer Bc= stimmung die ganze Masse seines vorhergehenden Inhalts, noch läßt es etwas dahinten, sondern trägt alles Erworbene mit sich und be= reichert und verdichtet sich in sich".2

Diese Einheit der analytischen und synthetischen Methode ist die dialektische Methode, welche Hegel die absolute nennt, indem er auf das Vorbild Platos hinweist, welchen Diogenes Laërtius als den Urheber der Dialektik bezeichnet habe, wie den Thales als den der Naturphilosophie und Sokrates als den der Moral. Die moderne

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. c. Die absolute Jbee. S. 317—343. Bb. VI. §§ 236—244. S. 408 bis 414. — <sup>2</sup> Bb. V. S. 339.

Metaphysit wie die Popularphilosophie sowohl in der alten als in der neuen Zeit haben den Werth und die Bedeutung der Dialektik nicht zu erkennen vermocht und darum verkannt und abschätig beurtheilt. 1

Der Inhalt der absoluten Idee ist das System der Logik, ihre Form ist die dialektische Methode, von der wir zu wiederholten malen ganz im Sinne Hegels schon erklärt haben, daß sie mit dem Inhalt identisch sei. Was daher Hegel unter dem Begriff und Namen der absoluten Idee versteht und behandelt, ist nichts anderes als das Wesen der dialektischen Methode, die in der Darlegung und Auslösung der den Begriffen inwohnenden Widersprücke besteht. "Und was die Beispiele von Beweisen hierzu betrifft, so besteht die ganze Logik darin."

Der Begriff wird bestimmt, der in ihm enthaltene Widerspruch wird dargethan und aufgelöft: dies find die drei Momente, welche den Gang der dialektischen Methode bezeichnen. Das erste ist die Setzung des Begriffs, das zweite der Widerspruch (Entgegensetzung), das dritte die Auflösung; das erste Moment ift die Position, das zweite die erste Negation, das dritte die zweite Negation, wodurch die Position auf einer höheren Stufe wiederhergestellt wird. Der Fortschritt geschieht durch diese drei Momente, durch diese zwei Negationen, durch die Negation der Negation, weshalb Hegel die Methode der Dialektik auch die der absoluten Regativität genannt hat. Er hat die Dreiheit der Momente oder deren Dreifaltigkeit (ba fie in der Einheit zusammen= gefaßt sind) als die "Triplicität" der Methode bezeichnet, welche, da das zweite Moment in der Entgegensetzung, also in einer Zweiheit von Momenten besteht, auch Bierfaltigkeit ober "Quabruplicitat" heißen könne. Nur möge man diese Triplicität u. s. f. begrifflich, nicht schematisch behandeln und statt der Dialektik nicht bloß Constructionen geben, was Hegel mit Bitterkeit tabelt, wohl im hinblick auf bas Treiben der damaligen naturphilosophischen Schule. "Der Jormalis= mus hat sich zwar der Triplicität gleichfalls bemächtigt und sich an das leere Schema derselben gehalten; der seichte Unfug und das Rahle bes modernen philosophischen, sogenannten Construirens, bas in nichts besteht, als jenes formelle Schema ohne Begriff und immanente Bestimmung überall anzuhängen und zu einem außerlichen Orbnen zu gebrauchen, hat jene Form langweilig und übel berüchtigt gemacht.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 326. — <sup>2</sup> Ebenbas. S. 330.

Durch die Schaalheit dieses Gebrauchs aber kann sie an ihrem inneren Werthe nicht verlieren, und es ist immer hoch zu schätzen, daß zunächst auch nur die unbegriffene Gestalt des Vernünstigen ausgefunden." 1

Um aber das Vernünstige in seiner begriffenen, beutlichen Gestalt mit beutschem Namen zu bezeichnen, so ist die Dialektik im Geiste Segels nichts anderes als die Methode der Entwicklung, rein begrifflich oder logisch gesaßt. In jedem Stusengange ist die höhere Stuse die Widerlegung und Verneinung der niederen, welche selbst die Widerlegung und Verneinung einer noch niedrigeren war. Man kann nicht Kind, Knabe, Jüngling, Mann u. s. f. werden, ohne sich entwickelt, d. h. die Methode der absoluten Negativität ausgeübt zu haben. Der Inshalt der absoluten Idee ist das System der Logik, d. i. der Begriff der Entwicklung; die Form dieses Systems ist die Methode der Entwicklung. Was entwickelt wird, ist der Begriff der vernunstgemäßen Entwicklung selbst: die Vollendung dieses Begriffs ist die absolute Idee. Wir haben in dem Verlauf der früheren Darstellung überall, wo sich der Anlaß bot, schon darauf hingewiesen.

Die absolute Idee ist zu betrachten nicht etwa nur als das Ziel und die letzte Station, welche man endlich gewonnen hat, und wo man von der Reise ausruht, sondern dieses Ziel ift der ganze Proces ber Entwicklung in allen ihren Momenten, die Reise nicht um ber Endstation, sondern um ihrer selbst willen, wie jede mahrhaft belehrende und befruchtende Reise eine solche Geltung in Anspruch nimmt und Darüber hat sich Hegel mit aller wünschenswerthen Deutlichkeit ausgesprochen. Ware es ihm nur vergönnt gewesen, die zweite Ausgabe ber beiben letten Haupttheile seiner Logik, nämlich ber Lehre vom Wesen und vom Begriff, auszuführen und mit gleicher Deutlich= keit zu behandeln. "Wenn von der absoluten Idee gesprochen wird", fagt Hegel, "so kann man meinen, hier werbe erst das Rechte kommen, hier musse sich alles ergeben. Gehaltlos beclamiren kann man aller= dings über die absolute Ibee, in das Weite und Breite; der wahre Inhalt ist indeß kein anderer als das ganze System, bessen Entwicklung wir bisher betrachtet haben." "Ebenso verhalt es sich dann auch mit dem menschlichen Leben überhaupt und den Begebenheiten, die den Inhalt desselben ausmachen. Alle Arbeit ift nur auf das Ziel gerichtet,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ebenbas. S. 333 u. 334. — <sup>2</sup> Bgl. bieses Werk. Buch II. Cap. I. S. 219 bis 231. Cap. V. S. 292 sigb. S. 300—804. Cap. VI. S. 310 u. 311. Cap. XIII. S. 439—442. Cap. XVI. S. 486—488.

und wenn dies erreicht ist, so ift man verwundert, nichts anderes zu finden, als eben das, was man wollte. Das Interesse liegt in der ganzen Bewegung. Wenn der Mensch sein Leben verfolgt, dann kann ihm das Ende als sehr beschränkt erscheinen, aber der ganze decursus vitae ist es, welcher darin zusammengenommen ist. — So ist denn auch der Inhalt der absoluten Idee die ganze Ausbreitung, die wir bisher vor uns hatten. Das Lette ift die Einsicht, daß die ganze Entfaltung der Inhalt und das Interesse ausmacht. Weiter ist dies die philosophische Ansicht, daß Alles, was, für sich genommen, als ein Beschränktes erscheint, baburch seinen Werth erhält, daß es dem Ganzen angehört und Moment der Idee ist. So ist es, daß wir den Inhalt gehabt haben, und was wir noch haben, das ist das Wissen, daß der Inhalt die lebendige Entwicklung der Idee ist, und dieser einfache Rudblick ift in der Form enthalten. Gine jede der bisher betrachteten Stufen ift ein Bild bes Absoluten, aber zunächst in beschränkter Weise, und so treibt sie sich fort zum Ganzen, dessen Entfaltung dasjenige ift, was wir als Methode bezeichneten." 1

Das Erkennen und das Wollen, die Idee des Wahren wie die des Guten, die theoretische wie die praktische Idee find Weltkategorien, die zum Wesen und Begriffe der Wirklichkeit gehören, mas, wie ich meine, die heutige Welt nicht mehr verwundern sollte, nachdem sie in der zweiten Halfte unseres Jahrhunderts ein System in sich auf= genommen hat, welches aus diesen beiben Halften besteht: "die Welt als Vorstellung" und "die Welt als Wille" oder, um beides in Einem zu sagen: "bie Welt als Ibee", was nichts anderes bedeutet, als daß die Welt einen ihr inwohnenden Endzweck hat, den sie ausführt, nicht erst jetzt ober künftig, sondern von Ewigkeit her. "Der Begriff ist nicht nur Seele, sondern freier subjectiver Begriff, der für sich ift und daher die Personlichkeit hat, — ber praktische, an und für sich bestimmte, objective Begriff, der als Person undurchdringliche, atome Subjectivität ift, — der aber ebenso sehr nicht ausschließende Einzelnheit, sondern für sich Allgemeinheit und Erkennen ift und in seinem Andern seine eigene Objectivität zum Gegenstande hat. Alles Uebrige ist Jrrthum, Trübheit, Meinung, Streben, Willfür und Vergänglichkeit: die absolute Idee allein ist Sein, unvergängliches

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 237. Zus. S. 409 u. 410. Bgl. Meine Logik und Metaphysik. (2. Aust.) Buch II. System der Kategorien. § 184. Der Selbstzweck als Entwickslung. S. 534—536.

meinsamkeiten des menschlichen Lebens gestaltende, und als der weltzgeschichtliche in den Völkern und Reichen der Welt offenbare Geist (Weltgeist) sich darstellt und entwickelt. Der Inbegriff der Natur und des Geistes, des endlichen wie des absoluten, ist der Weltproces oder die Welt.

Wir stehen auf bem Uebergange von der Idee zur Welt, und zwar zunächst zur Natur, benn ber Geist muß sich aus ber Natur emporkampfen und emporringen, um zu sein, was er ist; er muß zu sich selbst kommen und barum nicht bei sich, sondern außer sich sein im realen Sinne des Worts. Die logische Idee trägt ihre ganze Fülle in sich, ihre Entwickelung ist zeitlos, nicht für uns, die wir von Stufe zu Stufe allmählich, also zeitlich fortgeschritten find, wohl aber an sich; es ist in der Logik, d. i. in unserer Entwicklung der absoluten Idee zwar auch von Raum und Zeit, von der Wirklichkeit und Realität, von der Objectivität und Welt die Rede gewesen, aber nur rein begriff= lich, nur im Elemente bes reinen Denkens, wobei alles reale Außer= einander, alle äußeren Einflüsse, Nothwendigkeiten äußerer Art und Bufalligkeiten, die nur aus diesem realen Außereinander hervorgeben, völlig ausgeschlossen sind und bleiben. Es ist ein großer Unterschieb, ob ich den Raum denke, oder ob ich mich in ihm befinde und die Schranken des Raumes und der Zeit zu tragen, zu leiden und zu über= winden habe.

Wer diesen Unterschied zwischen der Idee in der Gestalt des reinen Denkens und der Idee in der Gestalt der Welt, diesen Unterschied zwischen dem logischen Proces und dem Weltproces, zwischen Gedanken und Sachen, nicht zu verstehen vermag, der lasse sich durch Schillers Wallenstein belehren:

Eng ist die Welt, und das Gehirn ist weit, Beicht bei einander wohnen die Gedanken, Doch hart im Raume stoßen sich die Sachen, Wo Eines Platz nimmt, muß das Andre rücken, Wer nicht vertrieben sein will, muß vertreiben, Da herrscht der Streit und nur die Stärke siegt.<sup>1</sup>

Man hat den Uebergang von der logischen Idee zur Natur und von der Logik zur Naturphilosophie von jeher als eine der schwierigsten Stellen in dem hegelschen System angesehen, wie sie denn eine der

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Wallensteins Tob. II. 2. B. 787—792. Schillers S. W. Hist. Kritische Ausgabe. XII. S. 243.

mißverstandensten ist. Wenn hier von einem "Uebergange" die Rede sein soll, so lasse man die logische Idee, nicht die Logist, zur Natur "übergehen", die Logist aber zur Naturphilosophie. Es handelt sich um den vermeintlichen "Uebergang" der logischen Idee zur Natur, man sage nicht: "von der logischen Idee", da es dann nicht die Idee selbst, sondern vielmehr die Wissenschaft derselben, d. h. die Logist ist, die nicht zur Natur, sondern zur Naturphilosophie fortgeht. Die Natur ist die materielle, körperliche, in Naum und Zeit erscheinende Welt. Der Unterschied zwischen der logischen Idee und der Natur, wie aus meiner obigen Darlegung einleuchtet, liegt nicht im Inhalt, sondern in der Form des Daseins, in der äußeren Form, in der Raum= und Zeitsersüllung, in dem Außereinander, welches sowohl ein Nebeneinander (Raum) als ein Nacheinander (Zeit) ist, also in Raum und Zeit, nicht sosern sie Begriffe oder Gedanken, sondern sosern sie die realen Mächte der Welt sind.

Die logische Idee ist vollständig entwickelt. Alle Entwicklung ist fortschreitende Vermittlung; vollendete Entwicklung ist vollendete, darum ausgehobene Vermittlung oder unmittelbares Dasein, denn nach einer der gepflogensten Lehren Hegels, welcher wir so oft schon begegnet sind, ist alle Unmittelbarkeit nichts anderes als ausgehobene Vermittlung. "Indem die Idee sich als absolute Einheit des reinen Begriffs und seiner Realität setzt, so ist sie als die Totalität in dieser Form — Natur." Und unmittelbar vorher wird der Charakter der logischen Idee genau so bestimmt, wie wir denselben gesaßt und erklärt haben: "diese Idee ist noch logisch, sie ist in den reinen Gedanken eingeschlossen, dies Wissenschaft nur des göttlichen Begriffs".

Die logische Idee trägt ihre ganze Fülle in sich, denn sie entsaltet dieselbe im Elemente des reinen Denkens. Als Natur ist sie außer sich, in dem Außereinander des Raumes und der Zeit, welche etwas ganz anderes sind als das reine Denken. Darum sagt Hegel: "Die Natur ist die Idee in ihrem Anderssein". "Die Form ihrer Bestimmtheit ist die Aeußerlichkeit des Raumes und der Zeit."

Was die Idee unmittelbar ist oder was aus ihrer inneren zeit= losen Entwicklung hervorgeht, muß als eine ewige Folge ihres Wesens angesehen werden: das wird die Idee nicht erst und braucht es nicht erst zu werden, sondern das ist sie von Ewigkeit her. Daher müssen wir mit Hegel sagen, nicht daß die Idee Natur wird, sondern sie ist Natur; daher kann auch von einem Uebergange der logischen Idee zur Natur, bei Licht betrachtet, nicht einmal begrifflich, geschweige zeitlich geredet werden, weshalb Hegel selbst das Wort vom "Uebergange", nachdem er es kaum gebraucht hat, sogleich berichtigt. Er sagt am Schlusse seiner Logik: "Dieser Uebergang bedarf hier nur noch angedeutet zu werden". Und nachdem er angedeutet hat, daß aus der vollendeten Entwicklung der Idee die Unmittelbarkeit ihres Seins oder die Natur hervorgeht, sährt er so sort: "Diese Bestimmung ist aber nicht ein Gewordensein und Uebergang, wie der subjective Begriff in seiner Totalität zur Objectivität, auch der subjective Zweck zum Leben wird". Dies waren Uebergänge rein begrifflicher Art; also auch von solchen ist hier nicht die Rede.

Nun hat sich die logische Ibee in der absoluten Idee vollendet, b. h. in der Idee des Wahren und Guten, die sich von Ewigkeit her in der Welt realisirt hat und unablässig realisirt. Die Idee des Guten war das Wollen und Vollbringen, d. i. der Wille zur Welt, welche Natur ist, also der Wille zur Natur. Der sogenannte oder ver= meintliche Uebergang der Idee zur Natur ist also gleichbedeutend mit dem Uebergange, der von dem Willen zur Welt oder dem Willen zur Natur hinüberleitet zur wirklichen Welt ober zur wirklichen Natur, zur Körperwelt in Raum und Zeit. Darum hat Hegel biefen so= genannten Uebergang ber Ibee zur Natur in seiner Wurzel ergriffen und treffend bezeichnet, wenn er ihn als Willen und Willensact auffaßt. Er sagt von der logischen, in den reinen Gedanken eingeschlossenen und darin gleichsam verschlossenen Idee: daß sie sich aufschließt und entschließt, daß fie sich selbst frei entläßt, ihrer absolut sicher und in sich ruhend. "In dieser Freiheit findet daher kein Uebergang statt, das einfache Sein, zu dem sich die Idee bestimmt, bleibt ihr vollkommen durchsichtig und ift der in seiner Bestimmung bei sich selbst bleibende Begriff. Das Uebergehen ift also vielmehr so zu fassen, daß die Idee sich selbst frei entläßt, ihrer absolut sicher und in sich ruhend. Um dieser Freiheit willen ist die Form ihrer Bestimmtheit ebenso schlechthin frei, — die absolut für sich selbst ohne Subjectivität seiende Aeußerlichkeit des Raumes und der Zeit. 1" Und am Schluß der encyklopädischen Logik: "Die abso= lute Freiheit der Idee aber ift, daß sie nicht bloß ins Leben

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. V. S. 342 u. 343.

übergeht, noch als endliches Erkennen dasselbe in sich scheinen läßt, sondern in der absoluten Wahrheit ihrer selbst sich entschließt, das Moment ihrer Besonderheit oder des ersten Bestimmens und Andersseins, die unmittelbare Idee als ihren Widerschein, sich als Natur frei aus sich zu entlassen." Dieses "Sichentschließen und Sichentlassen" hat man unverstandener und darum unverständiger Weise als besondere Handlungen und zeitliche Vorgänge ausgesaßt und sich von gegnerischer Seite in Spässen darüber ergangen. Auch Schelling in seiner erbitterten und bösen Laune wider Hegel hat sich einer solchen Polemit besteißigt.<sup>2</sup>

Nichts anderes aber ist die logische Idee in ihrer Vollendung als der Wille zur Welt, der Wille zur Natur. Zwischen dem Willen zum Dasein, zum Leben, zu dieser bestimmten Art des Lebens auf der einen und dem Dasein, dem Leben, dieser bestimmten Art des Lebens selbst auf der anderen Seite besteht nach Schopenhauers tiessinniger und richtiger Lehre keinerlei Uebergang, keinerlei wechselseitige Causalität, sondern beide sind völlig eins und identisch. Sanz ebenso verhält sich nach Hegels wohlverstandener Lehre die absolute Idee zu ihrer Verkörperung, der Wille zur Welt, zur Natur, zur Materie auf der einen zur Welt, zur Natur, zur Materie auf der einen zur Welt, zur Natur, zur Materie seibe sind völlig eins und identisch, diese Identität im Geiste Hegels so verstanden, daß sie den Unterschied und das Anderssein nicht auszichließt, sondern in sich begreift.

Jest läßt sich in aller Kürze sagen, wie die Sache steht: der Uebergang, um welchen an der gegenwärtigen Stelle es sich allein handelt, ist der Uebergang nicht der Idee oder des Logos zur Natur, sondern der Logik zur Naturphilosophie.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Bb. VI. § 244. S. 413 u. 414. — <sup>2</sup> Bgl. Meine Gesch. der neuern Philosophie. Jub.-Ausg. Bb. VII. (2. Aust. 1899.) Buch I. Cap. XV. S. 209 u. 210. Buch II. Abschn. IV. Cap. XLVIII. S. 209 u. 210. — <sup>3</sup> Bgl. dasselbe Werk. Bb. IX. (2. Aust.) Buch II. Cap. VII. Die Welt als Wille, der Wille als Leib. S. 269 u. 270.

|       | • |   |   |  |
|-------|---|---|---|--|
| · • . |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       | • | • |   |  |
| •     | • |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   | , |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
| •     |   |   | • |  |
|       |   |   |   |  |
|       |   |   |   |  |
|       | • |   |   |  |
|       |   |   |   |  |

.... - 2 He.

W 12 TE

18 W

# Stanford University Library

Stanford, California

In order that others may use this book, please return it as soon as possible, but not later than the date due.